

Rritische Gesamt-Ausgabe

Serausgegeben und mit Unmerkungen versehen von

Fritz Jonas

Vollständig in 7 Bänden



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Unftalt NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY

Shillers Briefe.

Sweiter Band.

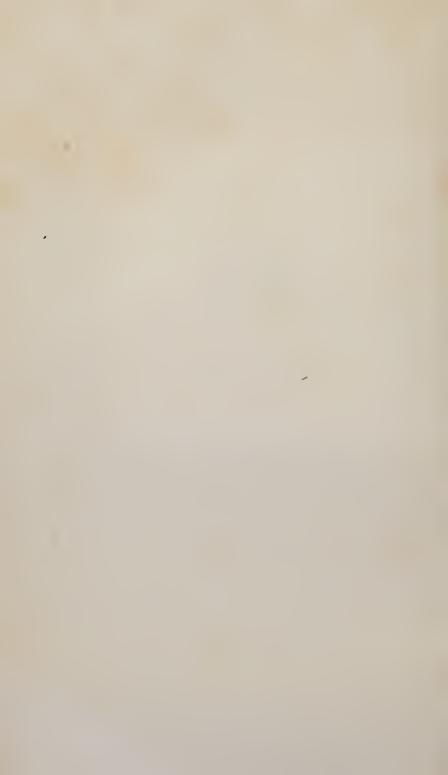

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation



Bonas, Schillerbriefe. II.

Deutsche Berlags=Anftalt in Stuttgart.

Friedrich Schiller. Nach bem Gematte von A. Graff.

## Schillers Briefe.

herausgegeben und mit Anmerkungen verseben

von

Irih Jonas.

Kritische Gesamtausgabe.

Sweiter Band.



Deutsche Berlags-Anfialt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

PT2471. A1 1892 Bd. 2

## Inhalt.

|                          |     |       |   |  |  |   | Seite   |
|--------------------------|-----|-------|---|--|--|---|---------|
| Brief 240-476 von 1788 ! | bis | 1789  | • |  |  |   | 1 - 428 |
| Lesarten und Anmerkungen |     |       |   |  |  | ۰ | 429468  |
| Porträts:                |     |       |   |  |  |   |         |
| Friedrich v. Schiller,   |     |       |   |  |  |   |         |
| Charlotte v. Kalb,       |     |       |   |  |  |   |         |
| Dr. Christian Gottfried  | Rö  | rner, |   |  |  |   |         |
| Ludwig Ferdinand Hube    | er. |       |   |  |  |   |         |



Weimar d. 7. Jan. [Montag] 1788.

Ungeachtet ich lange Zeit eines Freundes nicht so bedürftig gewesen bin, kann ich es doch immer noch nicht erlangen, Dir, mein Lieber, etwas vollständiges und klares über mich selbst und meine gegenwärtigen Empfindungen zu schreiben. Fürs erste gehe ich wirklich seltener mit mir selbst um, ich bin mir ein fremdes Wesen geworden, weil mir meine Arbeiten wenig Zeit lassen, meinem inneren Ideengang zu folgen. Und dann bin ich meiner Gedanken und der Erfahrungen über mich selbst noch nicht so Meister, um sie darstellen zu können. Kanst Du wohl aus einer Folge meiner Briese an Dich die gegenwärtige Stellung meines Gemüths errathen? Ich glaube, kann.

Du hast Charlotten geschrieben; aus einigem wenigen, was mir ihr Mann baraus gesagt hat, mit dem sie darüber scheint gesprochen zu haben, sah ich, daß Dich mein Verhältniß mit Wieland beunruhigt. Du schließest vielleicht aus meinen Briesen ein Abattement meines Geists, aber Du irrst Dich, wie mir scheint, in den Gründen, denen Du es zuschreibst. Das Abzarbeiten meiner Seele macht mich müde, ich din entkräftet durch den immerwährenden Streit meiner Empfindungen, nicht durch Regeln oder Autoritäten gelähmt wie Du glaubst. Wieland ist sich nicht gleich, nicht consequent, nicht selbst sest genug, daß seine Ueberzeugungen je die meinigen werden könnten, oder ich die Form seines Geists auf Treu und Glanden annehmen möchte. Im Dramatischen vollends gestehe ich ihm gar wenig Competenz zu. Aber freilich — und darinn magst Du recht haben — freilich wäre mirs besser, meine Kräfte an einem minder ausgebildeten

Geschmack zu prüfen, weil mich basjenige, was andere vor mir voraus haben, immer niederschlägt, ohne daß mir dasjenige, worinn sie mir nachstehen, in gleichem Lichte gegenwärtig wäre.

Meine jetzigen Arbeiten mögen mitunter auch an dieser Ermattung schuld sehn. Ich ringe mit einem mir heterogenen fremden und oft undankbaren Stoff, dem ich Leben und Blüthe geben soll, ohne die nöthige Begeisterung von ihm zu erhalten. Die Zwecke, die ich mit dieser Arbeit sinde, halten meinen Eiser noch so hin, und verbieten mir, auf halbem Wege zu erlahmen.

Deine Geringschätzung der Gefchichte kommt mir unbillig vor. Allerdings ist sie willführlich, voll Lücken und sehr oft unfrucht= bar, aber eben das willführliche in ihr könnte einen philo= sophischen Geift reiten, sie zu beherrschen; bas leere und un= fruchtbare einen schöpferischen Ropf herausfobern, sie zu befruchten und auf diefes Gerippe Nerven und Muskeln zu tragen. Glaube nicht, daß es viel leichter fen, einen Stoff auszuführen, ben man sich selbst gegeben hat, als einen, davon gewisse Bedingungen vorgeschrieben sind. Im Gegentheil habe ich aus eigenen Erfahrungen, daß die uneingeschränkteste Freiheit, in Ansehung des Stoffs, die Wahl schwerer und verwickelter macht, daß die Erfindungen unserer Imagination bei weitem nicht die Antorität und ben Credit bei uns gewinnen, um einen dauerhaften Grundstein zu einem solchen Gebäude abzugeben, welche uns Kakta geben, die eine höhere Hand uns gleichsam ehrwürdig gemacht hat, d. h. an denen sich unser Eigenwille nicht vergreifen kann. Die philosophische innere Nothwendigkeit ist bei beiden gleich; wenn eine Geschichte, ware sie auch auf die glaubwürdigsten Chroniken gegründet, nicht geschehen sehn kann, d. h. wenn ber Verstand ben Zusammenhang nicht einsehen kann, so ist sie ein Unding; wenn eine Tragödie nicht geschehen senn muß, sobald ihre Voraussetzungen Realität enthalten, so ist sie wieder ein Unding.

Ueber die Vortheile beider Arten von Geistesthätigkeit ist nun vollends keine Frage. Mit der Hälfte des Werths den ich

einer historischen Arbeit zu geben weiß, erreiche ich mehr Anerkemung in der sogenannten gelehrten und in der bürgerlichen Welt als mit dem größten Auswand meines Geistes für die Frivolität einer Tragödie. Slaube nicht, daß dieses mein Ernst nicht seh, noch weniger, daß ich Dir hier einen fremden Gedanken verkause. Ist nicht das Gründliche der Maaßstab nach welchem Verdienste gemessen werden? Das Unterrichtende, nehmlich das, welches sich dasür ausgibt, von weit höherem Range, als das bloß Schöne oder Unterhaltende? So urtheilt der Pöbel — und so urtheilen die Weisen. Bewundert man einen großen Dichter, so verehrt man einen Robertsohn — und wenn dieser Robertsohn mit dichterischem Geiste geschrieben hätte, so würde man ihn verehren und bewundern. Wer ist mir Bürge, daß ich das nicht einmal können werde — oder vielmehr — dass ich des den Lenten werde glauben machen können?

Für meinen Carlos - bas Werk breijähriger Anstrengung bin ich mit Unlust belohnt worden. Meine Niederl. Geschichte, bas Werk von 5 höchstens 6 Monaten, wird mich vielleicht zum angesehenen Manne machen. Du felbst, mein Lieber, sei auf= richtig und sage, ob Du es einem Manne, ber Dir bas was Du lernen must, durch Schönheit und Gefälligkeit reihend machte. nicht mehr Dant wiffen würdest, als einem anderen, ber Dir etwas noch jo schönes auftischt, das Du entbehren kannst. felbst, der ich jezt genöthigt bin seichte, trodne und geistlose Bücher zu lesen, was gabe ich drum, wenn mir einer die Niederl. Geschichte nur so in die Bande lieferte, wie ich fie bem Publifum vielleicht liefern werbe. Auf ber Strage, bie man gehen muß, bankt man für eine wohlthätige Bank, die ein Menschenfreund bem müben Wandrer hingesetzt hat, ober für eine liebliche Illee weit mehr, als wenn man sie in einem Lustgarten findet, bent man hätte vorübergeben können. Wenn es Nothburft ift, bie Geschichte zu lernen, so hat berjenige nicht für ben Undank gearbeitet, ber fie aus einer trockenen Wiffenschaft in eine reitende verwandelt, und da Genüffe hinstreut, wo man sich hätte gefallen

lassen müssen, nur Mühe zu finden. Ich weiss nicht, ob ich Dir meine Ideen klar gemacht habe; aber ich fühle, dass ich die Masterie mit überzeugtem Verstande verlasse.

Nun auch zu anderen Artickeln. Dass ich jezt so vielen Werth auf Gründlichkeit lege, führt Dich vielleicht auf die Vermuthung, dass ich für ein Etablissement arbeite. Das ist bennoch der Fall nicht, aber mein Schickfal muß ich innerhalb eines Rahres ganz in der Gewalt haben und also für eine Versorgung Dahin habe ich seit dem vorigen September qualifiziert senn. ohne Unterbrechung gearbeitet, und ich denke noch gleich über diesen Damit hängt alles was ich Dir unterdessen auch geschrieben haben mag, zusammen. Bielleicht — und das ist das höchste, wornach ich strebe — vielleicht habe ich nie nöthig, von dieser Nothilfe Gebrauch zu machen, aber sie muß bereit sehn, wenn ich sie brauche. Es ist wahrscheinlich, dass ich einen Ruf nach Jena bekommen werde, vielleicht innerhalb eines halben Jahrs, aber ich werde die schlechte Bedingungen, die man mir machen muß, dazu benutzen, ihn nicht anzunehmen, und auch nicht ganz abzuschlagen. Ich werde mir einige Jahre wenigstens retten, biß ich gesehen habe, ob ich durch den Merkur existieren kann. Ist dieses, so bedarf ich keiner Verforgung.

Aber ich muß eine Frau dabei ernähren können, denn noch einmal, mein Lieber, dabei bleibt es, dass ich heirathe. Könntest Du in meiner Seele so lesen, wie ich selbst, Du würdest keine Winute darüber unentschieden sehn. Alle meine Triebe zu Leben und Thätigkeit sind in mir abgenützt; diesen einzigen habe ich noch nicht versucht. Ich sühre eine elende Existenz, elend durch den inneren Zustand meines Wesens. Ich muß ein Geschöpf um mich haben, das mir gehört, das ich glücklich machen kann und muß, an dessen Daseyn mein eigenes sich erfrischen kann. Du weißt nicht, wie verwüstet mein Gennüth, wie versinstert mein Kopf ist — und alles dieses nicht durch äusseres Schicksal, denn ich besinde nich hier von der Seite wirklich gut, sondern durch inneres Mbarbeiten meiner Empfindungen. Wenn ich nicht Hosf

nung in mein Daseyn verslechte, Hofnung, die fast ganz aus mir verschwunden ist, wenn ich die abgelausenen Räber meines Denkens und Empfindens nicht von neuem auswinden kann, so ist es um mich geschehen. Eine philosophische Hypochondrie verzehrt meine Seele, alle ihre Blüthen drohen abzufallen. Glaube nicht, dass ich Dir hier die Laune eines Augenblicks gebe. So war ich noch bei euch, ohne es mir selbst klar zu machen, so din ich fast die ganze Zeit meines Hiersprus gewesen, so kennt mich Charlotte seit langer Zeit. Mein Wesen leidet durch diese Armuth und ich fürchte sür die Kräfte meines Geists.

Ich bedarf eines Mediums, durch das ich die anderen Freuden genieße. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und Schönheit werden mehr auf mich wirken, wenn eine ununterbrochene Reihe seiner wohlthätiger hänslicher Empfindungen mich für die Freude stimmt und mein erstarrtes Wesen wieder durchwärmt. Ich bin bis jezt ein isolierter fremder Mensch in der Natur herungeirrt, und habe nichts als Eigentum besessen. Alle Wesen, an die ich mich sessen, haben etwas gehabt, das ihnen theurer war als ich, und damit kann sich mein Herz nicht behelsen. Ich sehne mich nach einer bürgerlichen und hänslichen Existenz, und das ist das Einzige, was ich jezt noch hosse.

Glanbe nicht, dass ich gewählt habe. Was ich Dir von der Wieland geschrieben, war, wie gesagt, nicht mehr als hingeworfener Gedanke. Ich glaube, daß ich nicht unglücklich wählen würde, aber niemand als ich kann für mich wählen. Hier ist ein Fall, wo ich sehr viel anders bin, als andere Menschen, und keiner meiner Freunde würde sich einen Fehlgriff in meine Glückseligkeit vorwersen wollen. Nebrigens bin ich noch ganz frei und das ganze Weibergeschlecht steht mir offen; aber ich wünschte bestimmt zu sehn. — Schreibe mir bald, mein Bester, und schreibe mir weitläustig. Ich muß abbrechen, ob ich Dir gleich noch gerne mehr sagen wollte. Nebrigens wiederhohle ich Dir noch einmal, halte mich nicht im geringsten für gesesselst, aber fest entsichlossen es zu werden.

Unsere lieben Weiber und Hubern grüße ich von Herzen. Kann ich es über mich gewinnen, so schreibe ich Deiner Fran und Dorchen über die Sache und meine Empfindungen dabei. Für jezt aber möchte ich eigentlich nur Dein u. Hubers Gestanken barüber, das heißt, männliche. Acieu. Charlotte läßt Dir für Deinen Brief recht schön danken. Den nächsten sreien schönen Nachmittag, der ihr gehört, welches freilich jezt selten ist, wird sie anwenden, Dir zu antworten. Acieu, mein Lieber.

Schiller.

241. An Gottfried Körner.

Weimar, 18. Januar [Freitag] 1788.

Antworten kann ich Dir auf Deinen Brief zwar nicht, benn eben erhalte ich ihn, und in einer halben Stunde muß dieser fort sehn — aber ich schreibe Dir meine ersten Empfindungen, nachs bem ich ihn durchlesen.

Etwas Wahres mag baran sehn, wenn Du mir vorwirfst, daß ich prosaischer worden bin — aber vielleicht doch nicht in dem Verstande, wie Du glaubst. Ich habe Dir neulich meine Ideen vielleicht durch Umständlichkeit verwirrt — hier sind sie kürzer und vielleicht einlenchtender.

Erstens. Ich muß von Schriftstellerei leben, also auf das sehen, was einträgt.

Zweitens. Poetische Arbeiten sind nur meiner Laune möglich, forcire ich diese, so mißrathen sie. Beides weißt Du. Laune aber geht nicht gleichsörmig mit der Zeit — aber meine Bedürsnisse. Also darf ich, um sicher zu sehn, meine Laune nicht zur Entscheiderin meiner Bedürsnisse machen.

Drittens. Du wirst es für keine stolze Demuth halten, wenn ich Dir sage, daß ich zu erschöpfen bin. Meiner Kenntnisse sind wenig. Was ich bin, bin ich durch eine oft unnatürliche Spannung meiner Kraft. Täglich arbeite ich schwerer —
weil ich viel schreibe. Was ich von mir gebe, steht nicht in

Proportion mit, dem was ich empfange. Ich bin in Gefahr mich auf biesem Wege auszuschreiben.

Viertens. Es fehlt mir an Zeit, Lernen und Schreiben gehörig zu verbinden. Ich nuß also darauf sehen, daß auch Lernen als Lernen nir rentire!

Fünftens. Es giebt Arbeiten, bei benen das Lernen die Hälfte, das Denken die andere Hälfte thut. — Zu einem Schausspiel brauche ich kein Buch, aber meine ganze Seele und alle meine Zeit. Zu einer historischen Arbeit tragen mir Bücher die Hälfte bei. Die Zeit, welche ich für beide verwende, ist unzgefähr gleich groß. Aber am Ende eines historischen Buchs habe ich Ideen erweitert, neue empfangen; am Ende eines versertigten Schauspiels vielmehr verloren.

Sechstens. Bei einem großen Kopf ist jeder Gegenstand der Größe fähig. Bin ich einer, so werde ich Größe in mein historisches Fach legen.

Siebentes. Weil aber die Welt das Nützliche zur höche sten Instanz macht, so wähle ich einen Gegenstand, den die Welt auch für nützlich hält. Meiner Kraft ist es eins, ober soll es eins sehn — also entscheidet der Gewinn.

Achtens. Ist es wahr ober falsch, daß ich darauf denken muß, wovon ich leben soll, wenn mein dichterischer Frühling verblüht? Hältst Du es nicht für besser, wenn ich mich entsternt auf eine Zuslucht für spätere Jahre bereite? — Und wosdurch kann ich das, als durch diesen Weg? Und ist nicht die Historie das Fruchtbarste und Dankbarste für mich?

Neuntens. Neber den zweiten Artiel meines vorigen Briefs und Deiner Antwort über das Heirathen habe ich nur Eine, aber eine sehr wichtige Antwort; wichtig für Dich, weil Du mich liebst. Ich bin in meiner jetzigen Lage nicht glückslich; ich habe seit vielen Jahren kein ganzes Glück gefühlt — und nicht sowohl, weil mir die Gegenstände dazu sehlten, sondern darum, weil ich die Freuden mehr naschte als genoß, weil es mir an innerer gleicher und sanster Empfänglichkeit mangelte, die nur

bie Ruhe bes Familienlebens, die Uebung des Gefühls in vielen und ummterbrochenen, wenn auch nur kleinen und schwachen geselligen Empfindungen giebt. Doch ich kann Dir wirklich keinen Schatten von dem beschreiben, was ich empfinde. Ich bin nicht so sonderbar, als Du vielleicht aus diesen Neußerungen für mich schließest: just dieses würdest Du aus allgemeinen Menschensgesichlen am leichtesten erklären. Hier bin ich beinahe, was man sagen kann, glücklich von außen. Ich bin von vielen Menschen geliebt, recht theilnehmend wird mir von ihnen begegnet. Ich habe eine sehr sanfte und genußvolle Existenz. Aber um so mehr sehe ich, daß die Duelle meines Unnuths in diesem Wesen liegt, das ich ewig mit mir herumtrage.

Abien. Ich will sehen, ob ich diesen Brief noch sortbringe. Nächstens mehr. Tausend Grüße Huber und den Weibern. Laß diese meine Briese nicht ganz lesen. Schreibe mir bald wieder.

Dein

**છ**.

242. An Ferdinand Suber.

Weimar d. 20. Jenn. [Sonntag] 88.

Die Zuversichtlichkeit mit der Du Dich brüftest das Gesheimniß meiner Empfindungen und sogar meiner Retizenzen durchschaut zu haben, verdiente wohl daß ich sie ein bischen confondierte und durch einen deutlichen historischen Bericht ihr die Lücken zeigte, die sie übersehen hat. Du wirst immer mit mir Recht haben, wo entweder Mein Fall der Deinige ist, oder wo Dir unserer Umgang ähnliche darbietet. Densenigen Erscheisnungen meiner Seele, woben ich euch seit diesem halben Jahre zu Zeugen gemacht habe, liegen doch einige Dinge zum Grunde, die euch beiden nicht so gesäusig sind.

So zum Beispiel mit meinem Heurathsprojecte. Was Du darüber sagst, ist ganz wahr, aber es sehlt noch viel daß es alles wäre: Meine Individualität hat hier mehr dabei zu sagen

als Du ihr einräumst Du glaubst o, wie sehr ich seit 4 ober 5 Rahren aus bem natürlichen Geleise men schlicher Empfinbungen gewichen bin; biese Verrenkung meines Wesens macht mein Unglück, weil Unnatur nie glücklich machen kann; aber ich fann fie auf keinem Wege verbegern; auf keinem ber mir befannt ift, durchans auf keinem vielleicht; aber Ginen habe ich noch nicht versucht und ehe ich die Hoffnung ganz sinken lasse. muß ich noch diese Erfahrung machen. Diß ist eine Benrath. Glaube mir, daß ich Dir keinen Roman auftische. Wenn andre meinesgleichen durch hängliche Fegeln für weitere Plane der Wirksamkeit verloren gehen, so ist Hänklichkeit just das einzige, was mich heiten kann, weil es mich zur Natur, zur sehr prosaischen Alltagsnatur zurückführt, von der ich erstaunlich weit abseits gerathen bin. Weder Du noch Körner — und wer also sonst? könnt die Zerstörung ahnden, welche Hypochondrie, Über= spannung, Eigensinn ber Vorstellung, Schicksal meinetwegen in bem innern meines Geists und Herzens angerichtet haben. Wollt ihr nach gewöhnlichem Maafstab über mich entscheiden, ober meinen Zustand unter die natürlichen Verhältnisse bringen, so. nehmt mire nicht übel, fo feib ihr in Gefahr, über mich an Mue die Triebfedern die mir seit vorigen Jahren Thätigkeit gegeben, sind gang durchaus unwirksam geworden. Urtheile ob die einzige die mir noch übrig ist, Noth und Pflicht (Schulden zu bezahlen) Quellen ber Frende für mich, ober Ressorts zur Größe und Vortreflichkeit find? Ich gable auf einen Karakterzug, den ich aus der großen Verwüstung meines Wesens noch gerettet habe, auf meine Bonhommie, auf die Weichheit meines Herzens die mir zu statten kommen wird, Lasten wegzutragen, und Arbeiten anzugreiffen, die ich jezt träg und verdroßen übernehme. Kann ich das Wohl und Wehe eines Geschöpfs, das mir gang ergeben ift, in meine Wirksamkeit verflechten, jo habe ich eine große Aufforderung mehr, meine Kräfte zu brauchen. Was ist jezt mein Zustand ober was war er, seitbem Du mich kennst? Gine fatale fortgesetzte Rette von Spannung und

Ermattung, Opinmsschlummer und Champagnerrausch. Habe ich, so lange wir uns näher waren, bieses wohlthätige Gleichgewicht genoken, das Körner selten verliert und Du oft schon genoken haft? Und auf welchem andern Weg kann ich diese gleichförmige Zufriedenheit erhalten, als burch häußliche Erifteng? ummterbrochene sanfte Übung in geselligen Freuden die einen so schönen Boden und gleichsam die Grundfarbe des Lebens machen und einem Menschen, bei bem Ropf und Berg stets beschäftigt sehn müßen, heilsam und unentbehrlich sind. Unfre Freundschaft ersetzt mir biesen Mangel nicht. Ich habe seitbem ich lebe keine Berbindung gehabt, die in meinem Wesen so festen Bestand hätte, als die unfrige, und ich werde keiner andern mehr fähig sehn und keiner andern mehr bedürfen. Ihr beiden seid bie einzigen Menschen, die bei bem buftern Sceptizismus, ber in mir wohnt, nicht verloren haben (benn so gut ihr beibe mich zu kennen glaubt, so ist euch doch diese Eigenschaft in mir nie gang beutlich geworden) bei der Leichtigkeit (bie Du Leichtstim nennen könntest) mit der ich mich attachiere, habe ich doch die unglüdlichste Abstractionsgabe und die Zeit ist eine gefährliche Schiedsrichterinn meiner Verbindungen. Aber ich wollte von unserm Verhältniß reden. Es kann nicht alle meine Wünsche befriedigen und umschließen. So gewiß ich weiß, daß keine Frauenzimmerseele jemals eine Stelle in meinem Herzen mit euch theilen wird, so gewiß dürft ihr glauben, daß die Genüffe meiner Freundschaft für euch erst dann aufangen werden, wenn vorher häufliche Empfindungen in meine Seele gewebt sind, wenn diese Epoche mein Wesen vorher zubereitet hat. Du wirst mir dieses, fürchte ich, so wenig als manches andere, einräumen und ich muß mirs gefallen laffen, daß ich Dich nicht überzeugt habe.

Indeßen kann ich Dir soviel versichern daß ich euch mit Gewißensfragen dieser Art nicht mehr in Verlegenheit setzen werde. Ich habe, als ich es neulich that, vorausgesetzt, daß ihr beide mit meinem ganzen Senn so vertraut wäret, als ihr es

eigentlich doch nicht sehn konntet. Wenn ich von dieser Materie wieder schreibe, so geschieht es nur euch bekannt zu machen, wozu ich entschieden bin.

Dein Brief hat mich an etwas erinnert, was mir schon oft in die Feder gerathen ist, ich aber immer zurückbehalten habe. Nicht wahr, euch allen ist es ausgesallen, daß in allen meinen Briefen, die von Weimar aus datiert sind, so wenig von Charlotten vorgekommen ist. Eine Reticenz von dieser Art, ich gestehe es, konnte euch zu allerlei Betrachtungen berechtigen. Ohne Zweisel hast Du Deinem Spiritus samiliaris schon große Complimente deßwegen gemacht. Laß hören, wenn wir uns nun seh en werden, ob Du so richtig geschloßen hast.

Mein Stillschweigen über das heimliche Gericht ist nichts weniger als ein Urtheil. Ich bin mit dem Dialog nicht ganz zufrieden, ich habe hie und da Einwendungen gegen die Maschinen, wodurch Du zum Zwecke kommen willst, vorzüglich aber wünschte ich dem Ganzen mehr Kürze, Sparsamkeit und raschen Gang, wodurch das vorhandene sehr gewinnen würde. Ueber den Ged: Sehalt, die Anlage der Charaktere und die Einleitung des Intersche bin ich beim ersten Lesen gleich entschieden gewesen. Mein bisheriges Schweigen kam daher, weil das Mscrpt. in Wieland Gouffre begraben ligt, der in Dingen die er lesen soll beinahe eben so schlimm ist als in Briesen die ich beantworten soll. Nebrigens sehe ich es in die nächste Thalia, und Du kannst es mir schon ganz als eine bezahlte Summe aurechnen.

Abien mein Lieber. Du hast mir gerne geschrieben und ich Dir eben so gerne geantwortet, das schließe ich unter anderm daraus, weil es mich ärgert, daß ich abbrechen muß. Aber Du sollst diesen Brief mit der heutigen Post erhalten. Körnern und unsere lieben Weimar grüße tausendmal. Ihm hat Charlotte heut geschrieben, der Himmel weiß ob sie den Brief sortgeschickt hat.

Bertuch läßt sich Euch empfehlen, er hat mich schon oft erinnert. Adieu. 243. An Siegfried Lebrecht Crufius.

## Weimar b. 24. Jenner [Donnerstag] 1788.

Hier haben Sie endlich einen Vorrath für 12 Bogen gestrucktes, womit Sie ohne Aufschub und ohne Gesahr einer Verzögerung von meiner Seite können aufangen lassen. Ich vermuthe, daß es Ihnen nicht unangenehm sehn wird, daß ich die Erscheinung des Werks durch Einrückung des Ansangs in den deutschen Merkur habe ankündigen lassen. Um so schneller, hoffe ich, werden Sie es nun zerstreuen.

Nun bitte ich Sie auf bas inständigste, einem tüchtigen und ber Sache kundigen Mann (im Fall Sie selbst sich nicht so viel Zeit abmüssigen könnten) aufzutragen, daß er mein erstes Manuseript mit diesem neuen zusammenhalte und jenes nach diesem corrigiere und in Ordnung bringe, welches kein Geschäft für den Setzer ist. Fänden Sie keinen, dem Sie es auftragen möchten, so schieden Sie mir lieber beide mit der nächsten Post. Haben Sie dabei die Güte zu verordnen

- 1. daß die Noten und Citaten, welche sich zu den 2 beifolgenden gedruckten Bogen in meinem ersten Merpte finden, mit aufgenommen werden.
- 2. daß die Noten und Citaten überhanpt, deren Zahl mir nicht mehr erinnerlich war, entweder durchaus numerirt, oder auf jeder Seite nur durch \* angegeben werden, damit im Buche selbst keine Ungleichheit entstehe.
  - 3. die Jahrzahlen kommen an den Rand zu stehen.
- 4. wünschte ich, daß keine Schwabacherschrift, sondern dieselbe, nur weiter auseinander gerückt, da, wo ich unterstrichen habe, gebraucht würde.
- 5. bitte ich mir einige Abdrücke auf holländischem und einige auf schreibpapier aus.

Berzögerungen bürfen Sie nicht mehr fürchten. Beil ich aus allerlei Bibliotheken Schriften habe zusammentreiben muffen,

so bin ich unterdessen freilich aufgehalten worden. Jezt aber

habe ich mehr als ich branchen kann.

Der Titel des Werks, wenn Sie jezt davon Gebrauch machen wollen, heißt: Geschichte des Absalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Mehr als den Isten Theil ershalten Sie diese Messe nicht, er wird aber mehr als ein Alphabet, vielleicht einige 30 Bogen betragen. Titel und Vorrede bitte ich bis zuletzt aufzusparen.

Ich habe mir die Freiheit genommen, dem Herrn Legations: Rath Bertuch, von dem ich mir 60 Thir. habe auszahlen lassen, eine Assignation an Sie zu geben, welche Ihnen Hr. Göschen vermuthlich vorzeigen wird. Wollen Sie so gütig sehn, dieselbe an ihn zu bezahlen? Vielleicht daß es ihn vor Ausgang des

Monats nicht pressiert.

Ich habe die Ehre mit Hochachtung zu sehn E. Hochedelsgebohren ergebenster Diener

Schiller.

P. S. Darf ich Sie noch bamit beschweren, diesen Ginsschluß gütigst zu besorgen?

244. Un Siegfried Lebrecht Crusius.

[Weimar d. 7. Februar, Donnerstag 1788.]

P. S.

Hier folgt das Manuseript. Ich hab es ganz müssen absichreiben lassen, weil ich vom Druckort entsernt din und also bei der Correctur nicht nachhelsen kann. Mit den Jahrzahlen machen Sie's wie Sie wollen. Wenn Sie aber die kleinste non pareilschrift nehmen lassen, so ändert es gar nichts an der Breite der Columnen, denn so sehr wird das Buch nie beschnitten, daß nicht Raum für einen Finger breit bliebe.

Den Augenblick geht die Post. In aller Eile. Ihr ersgebenster Schiller.

NB. Das Gedruckte im T. Merkur wird wörtlich absgedruckt bis p. 27.

245. An Gottfried Körner.

## Weimar, 7. Februar [Donnerstag] 1788.

Es ist Nachts um halb vier Uhr; eben habe ich ein Paket an Erusius fertig gemacht, und ehe ich mich schlasen lege, will ich Euch noch eine gute Nacht wünschen. Die hiesigen Redouten und einige Gesellschaften, bei denen ich herumgezogen worden bin, haben mich diese Woche ein wenig zerstreut; da habe ich nun das Versäumte wieder einbringen müssen. Du hast mir lange nicht geschrieben. Ihr seid doch wohl? Ich sinde mich ganz behaglich, dis auf das Bischen Ueberhäufung, das mich nicht recht zu Athem kommen läßt.

Die hiesigen Redouten sind recht artig, und durch die große Anzahl der Noblesse und den Hof nicht so gemein, wie die Dresduer. Ich habe mich recht gut darauf befunden, woran wohl auch die größere Auzahl meiner hiesigen Bekannten schuld seyn mag. Göschen wird übermorgen hier erwartet.

Aber ich wollte nur gute Nacht von Euch nehmen. Mein Kopf ist ganz wirblicht und die Augen fallen mir zu. Nächsten Montag erhältst Du einen Brief. Ich sehne mich nach Nachzrichten von Euch. Charlotte wird Dir auch wieder schreiben. Laß mich doch bald hören, daß Huber kommt.

Dein

246. An Gottfried Körner.

Weimar, 12. Februar [Dienstag] 1788.

Eben, mein Lieber, lege ich ein Buch weg, bas mir ungemein viel Bergnügen gemacht hat: ein Leben Diderots, von seiner Tochter geschrieben und noch in Manuscript. Herber hat es burch den Prinzen August von Gotha hierher gebracht, und ich wüßte nicht, welche von seinen Schriften, so vortrefflich fie auch sei, mir diese schöne Ibce von dem Wesen dieses Mannes hätte geben können. Welche Thätigkeit war in diesem Menschen! Gine Flamme, die nimmer verlöschte! Wieviel mehr war er anderen, als fich felbst! Alles an ihm war Geele! Jeder Rug aus biefem Bilbe bezeichnet und biefen Beift und würde in feinen anderen mehr taugen! Alles trägt ben Stempel einer höheren Bortrefflichkeit, beren bie höchste Anstrengung anderer gewöhnlicher Erdenbürger nicht fähig ift. Es ift eigentlich nur wenig, was diese Biographie von ihm aufbewahrt hat; dieses Wenige aber ift mir ein großer Schatz von Wahrheit und simpler Große, und mir werther, als was wir von Rouffeau haben. Diderot hatte lange und oft mit bem Mangel zu fämpfen; viele seiner Schriften banken ihre Entstehung seinem Bedürfnig, noch mehrere einer Herzensangelegenheit mit einer Madame de Rouffieux, Die ibn tuchtig in Contribution fette. Madame branchte funfzig Louis am Charfreitag. Er schrieb: "pensées philosophiques" und brachte ihr auf Ditern funfzig Louis. Go gings mit fünf und sechs anderen Werken. Abvocatenreden, Missionspredigten, adresses au Roi, Dedicationen, Avertiffements, Bettelbriefe und Unzeigen neuer Bomaben floffen aus feiner Feber. Gin Bug feiner philosophischen Denkart: - Ein junger Mensch bringt ihm eine Sathre in Manuscript zu lesen. Die Sathre ist auf Diderot gemacht. Er lägt ihn kommen und fragt ihn, wie er fich einkommen laffen könnte, ihm die Zeit durch das Lefen einer Sathre zu stehlen. Der junge Mensch antwortete, er habe Gelb

gebraucht und gehofft, daß er ihm das Manuseript abkausen würde, um den Druck zu verhindern. Diderot sagte, wenn er dieses wolle, so könne er ihm einen weit einträglicheren Rath geben. Er solle zum Bruder des Due d'Orleans gehen und ihm das Buch bedieiren; dieser wäre sein Feind und würde die Sathre mit Gold auswägen. Der junge Mensch hatte keinen Zugang zu dem Prinzen. Diderot ließ ihn sich niedersetzen, und dietirte ihm ein Epitre dédicatoire à son Altesse. Mit dieser ging der arme Teusel zum Prinzen und sischte fünfundzwanzig Louisd'or.

Ein andermal machte ein junger Mann, der viel Geist und Herz zeigte, seine Bekanntschaft. Es fehlte ihm an Geld, und nachdem Diderot seine Familienangelegenheiten sich erzählen laffen. erfuhr er, daß er einen Bruder habe, der ihn unterstützen könnte. daß aber dieser Bruder übel auf ihn zu sprechen sei, weil er ihnt einstmals an seinem Glücke hinderlich gewesen. Diderot ging zu diesem, um für den jungen Riviere fürzusprechen, erfuhr aber hier so viele Schandthaten und unerhörte Niederträchtigkeiten von bem letzteren, daß ihm schauerte. Ms jener mit ber Erzählung fertig war, fragte er Diderot, ob er sich nun noch eines solchen Bösewichts gegen ihn annehmen wolle? Diderot hatte sich gefaßt und sagte: er habe alles dieses schon gewußt, und noch mehr, als er ihm eben erzählt habe. Noch mehr? sagte ber andere. Ja, sagte Diderot, ich weiß z. B., daß er mit einem Dold in der Hand auf Sie gelauert hat, um Sie menchel= mörderisch umzubringen, und dieses haben Sie in Ihrer Ergablung ausgelassen. — Weil es nicht wahr ist, sagte ber andere - und gesetzt, daß es wäre, antwortete Diderot, so ist auch bas noch nicht genug, um Sie zu entschuldigen, einen Bruder in ber Noth zu verlassen. Der andere war so überrascht und wurde so hingeriffen, daß er bem Schurken eine Pension aussetze. Diese Geschichte geht noch weiter, aber sie ist zu weitläufig für diesen Brief. Ich wünschte, Dir bas Manuseript verschaffen zu fönnen.

Dein Präsidententausch soll, wie ich wünsche, zu Deinem Vortheil ausgeschlagen sehn. Charlotte beschreibt mir den neuen Herrn als einen bigotten Patron. Er mußte fich also verändert oder den Umständen für den Augenblick nachgegeben haben. Inbessen wenn dieser neue Bräsident Dir auch sonst nichts nützt, jo giebt er Dir boch auf eine Zeitlang einen Geschäftsftoff, ben Du bei einem etwas langweiligen Metier brauchen dürstest. -

Mir geht es hier so ganz gut. Lange kann ich nicht im Maschinengange eines soliben Geschäfts verharren, das sehe ich schon. Aber die Unterbrechungen dauern doch nicht lange, und ich finde den Faden immer wieder. Eigentlich, Lieber, finde ich boch mit jedem Tage, daß ich für das Geschäft, welches ich jetzt treibe, so ziemlich tange. Bielleicht giebt es bessere, aber nenne mir sie. Die Geschichte wird unter meiner Feder, hier und bort, manches, was sie nicht war. Das sollst Du am Ende selbst erkennen, wenn Du erst mein Buch gelesen haben wirft. Jennerstück des Mercur steht der Anfang meiner Ginleitung in Die Rebellion; aber einen Begriff von meinem historischen Berufe kann sie Dir durchaus noch nicht geben; warte also, bis ich Dir das erste Buch wenigstens abgedruckt schicken kann. Alsbann, mein Lieber, mache Dir ben Spaß und lies bieselbe Geschichte in jedem anderen Buche, worin sie beschrieben ift. Freilich schnell geht es bamit nicht; aber bies ift für jett mehr bie Schuld meiner Neulingschaft in der Historie und wird sich heben, wenn wir erst besser mit einander bekannt sind. Wie weit mich biese Art von Geistesthätigkeit führen wird, ist schwer zu fagen; aber mir schwant, daß wenn sich meine Lust nach ber Proportion, wie sie angefangen hat, vermehrt, ich am Ende dem Bublicisten näher bin, als bem Dichter, wenigstens näher bem Montesquieu als bem Sophokles — und babei banke ich mit jedem Schritte bem Himmel für jede poetische Zeile, die ich mich zu machen nicht habe verdrießen lassen.

Hier geht alles Uebrige charmant; ich und Wieland stehen und noch wie immer; ich wundere mich selbst, dag wir noch keine

Händel gehabt haben. Neulich hätt ich ihn fast auf den Ropf gestellt; ich war just in einer meiner wiedersprechenben Launen, und da erklärte ich ihm, als das Gespräch auf frangösischen Geschmad roulirte, baß ich mich anheischig machte, jebe einzelne Scene aus jedem frangösischen Tragiter mabret und also besser zu machen. Du kannst ungefähr wissen, wie ich bas meinen mußte, aber ihm hatte ich in bie Geele gegriffen. Er führte mir meinen Carlos zur Widerlegung an; wo ich nämlich gerade die Fehler hätte, die ich an den Frangosen table. Ich fagte ihm, bag aus ben breißig Bogen bes Carlos gewiß fieben herauszubringen feien, worin reine Natur fei (und habe ich nicht recht?); er solle mir bas an einem frangofischen Stücke probiren. Er folle mir ben Marquis Bosa in einer Scene mit einem König Philipp soweit kommen lassen, ohne meinen Weg einzuschlagen, ober er solle eine breizehn Blätter starke Scene zwischen Carlos und ber Eboli in frangofischem Geschmade schreiben laffen, und feben, wer fie aushält.

Er konnte mir nichts antworten, und ich glaube überhaupt niemand.

Eine Frau habe ich noch nicht; aber bittet Gott, daß ich mich nicht ernsthaft verplempere. Abieu, meine Lieben. Heute erwarte ich Briefe von Euch. Wann kommt denn Huber? Tausend Grüße an Euch alle von

Eurem

<u>ෙ</u>.

247. An Siegfried Lebrecht Crufius.

[Februar 1788.]

.... Was die Fortsetzung der Niederl. Rebellion im deutschen Merkur betrifft so seien Sie ganz außer Sorge. Mehr als eine Fortsetzung kommt nicht, aber diese muß ich einrücken lassen weil in diesen 2 Bogen nichts vom Détail enthalten ist, und ich, den das liebe Publikum biß jetzt nur als Dichter kennt und aus diesen ersten 2 Bogen auch nicht wohl anders

fennen kann, wenigstens durch eine kleine Probe von dem hand = werksmäßigen und schulmäßigen der Geschichte, das Borurtheil gegen mein Buch wiederlegen muß, daß es poetisch wäre .....

248. Un Gottfried Rörner.

Weimar, b. 23. Febr. [Sonnabend] 1788.

Ihr gebt ja kein Lebenszeichen von euch: alles ist dort bei euch herum wie ausgestorben - und boch, bachte ich, hätte ich jett mehr von Dresben zu erfahren, als Ihr von Weimar, ba Huber, wie Göschen mir gesagt, in Leipzig erwartet wird. Ich sehne mich nach ihm mit Ungeduld - obgleich die Freude ihn zu sehen mich nicht so eigennüzig beschäftigt, daß ich vergäße, wie schwer ihr euch von ihm trennen werdet. Dorchen aber, hoffe ich, wird auf diesen Schritt gefaßt fenn, ba er sie nicht überrascht, und wenn ich sie recht kenne, so wird ein Opfer ihr nicht unerträglich fallen, das ihn glücklich macht; so gewiß sie in manchen Augenblicken ber vergangenen Jahre durch die Unsichern Auffichten seines Schichfals beunruhigt worden ist. hubern wünsche ich jetzt alle die Unbefangenheit und Lebhaftigkeit des Geistes, die ihn für diese neue Situation geschickt macht - und möchte er zwischen dem, was Er war und ist und dem, was andre find, jest eine glückliche Mittelstraße halten. Für fein Berg und die Harmonie unserer Empfindungen ist mir nicht bange, wenn ich gleich barauf gefaßt bin, bag auf biefem Instrumente noch mancherlei gespielt werden wird. Es ist Deine Sache, lieber Körner, (weil Du boch von und Dreien mit Dir selbst am meisten fertig geworden bist) der Aufseher über uns zu sehn und, wenn ich fo sagen soll, die 2 Uhren nach der Deinigen zu stellen, wennt sie varieren sollten.

Schreibt mir also ja, wenn ich Hubern zu erwarten habe, und überhampt, wenn ich anfangen soll, mir euch ohne ihn zu benken. Fast fürchte ich, daß er Charlotte nicht einmal hier

trefsen wird. Sie wird biß in die Mitte des May nicht hier seyn, in 8 Tagen reist sie mit ihrem Manne zu einer Zusammenstunft mit seinem Bruder auf eins ihrer Güter und geht von da nach Kalbsrieth, wo sie solange bleiben wird, biß der Semestre ihres Mannes verstrichen ist. Es wäre doch ärgerlich, wenn er sie nicht sehen sollte! Im Nothfall müßten wir sie in Kalbszrieth besuchen.

Göschen war hier, beinahe 8 Tage. Er ist ein zufriedener Glücklicher; aber ich wollte, daß Ihr mir seine Braut beschriebet, und was von dieser Heurath überhaupt zu halten ist, denn durch ihn ist kein gesunder Begriff von ihr zu gewinnen. Es ist ordent= lich luftig, wie die Leutchen hier Göschen schätzen. Wieland nennt ihn einen vorzüglichen Sterblichen; Bobe gefällt fich, seinen Proteetor zu machen und Bertuchs mercantilische Seele ist durch die seinige erguickt. Wir waren oft beieinander, weil er sich in meinem Circel herumtreibt; von euch habe ich ihn teine Silbe gefragt und er hat nicht angefangen. Ich gebe ihm auf diese Messe noch eine Thalie, weil ich es nach dem Avertissement des Neuen Merkurs nicht schicklich mehr thun kann; Hubers heiml. Gericht und die Fortsetzung des Geistersehers werden der Inhalt seyn. Mit dem Carlos ist er diese nächste Messe fertig und wird ihn auf Michael. neu auflegen. Meine Rebellion wird schwerlich auf Oftern erscheinen, theils weil es an gutem Papier fehlt, theils weil ich sie nicht in so viele Lieferungen verzetteln mag. Sie wird in allem über 4 Alphabethe betragen, und auf Oftern könnte nur Eines fertig sepn. Es ist ungeheuer was sie mich Arbeit kostet, nicht die Erzählung selbst, sondern das Materialiensammeln; aber sie gewährt mir Bergnügen, und ich halte auch die Zeit nicht für verloren.

Weimar hat dieser Tage einen Auftritt erlebt, der die Menschlichkeit interessiert. Ein Husarenmajor, nahmens Lichtenberg ließ einen Husaren, eines höchst unbedeutenden Fehltritts wegen, durch 75 Prügel mit der Klinge so zu Schanden richten, daß man an seinem Leben zweiselte. Vorfälle dieser Art sind in dieser Stadt freilich sehr neu; es entstand eine allgemeine Indignation vom Pöbel biß zu dem Hose hinauf. Das gemeine Volk rächte sich an ihm durch Pasquille, die es an seine Thür schlug; ein adeliches Hauß wo er aus denselben Abend zum Souper gebeten war, ließ ihm absagen und die Herzogin Louise weigerte sich, in seiner Gesellschaft ihrem Manne entgegen zu sahren. Man weiß noch nicht gewiß ob der Herzog davon unterrichtet ist; auf allen Fall, fürchte ich, wird er sich nicht bei dieser Sache auf eine seiner würdige Art benehmen, weil unglücklicherweise dieser Lichtenberg, der ein guter Soldat sehn soll, ihm jezt unentbehrlicher ist als seine Minister. Ich schreibe Dir diesen Auftritt, weil er ein gutes Gegenstück zu den vorhergehenden Epochen Weimars abgeben kann, wo man im Conseil wertherisierte.

Sonst ist hier alles wie immer und von mir kann ich Dir jetzt auch nichts wichtigeres sagen; vielleicht ein andermal. Grüße

mir alle von Herzen.

Dein Schiller.

[Aldresse:]

an

Herrn Oberconsistorial Rath

D. Körner

in

frety.

Dresden.

249. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar b. 24. Febr. [Sonntag] 1788.

Hier sende ich Ihnen die mir gütigst überschickte Correctur zurück. Mit der Schrift und dem Format bin ich ganz zusprieden. Wie ich aber von Herrn Göschen gehört habe, so besmühen Sie Sich um gutes Papier für unser Werk und ich kann nicht läugnen, dass mir ein großer Gefallen damit geschähe, wenn Sie auch dieses daran wenden wollten. Es ist ein Opfer, das man dem verzärtelten Theil des Publikums bringen muß.

Hr. Göschen wird Ihnen auch von meinetwegen gesagt haben, daß ich Ihnen für die Ostermesse nur Einen Band von der Revolution liefern kann, und daß es mir allerdings lieber wäre, wenn wenigstens gleich 2 Bände ins Publikum kämen.

Da wir nun durch längeres Warten auch zu begerem Papier kommen können, so habe ich ihm aufgetragen, Ihnen von meiner Seite zu erklären, daß ich nicht auf die Ostermesse dringe. Soebald Sie das nöthige Papier hätten siengen Sie an und ließen frisch und ununterbrochen fort drucken, biß 2 Bände fertig sind. Dann schickten wir sie gleich, ohne die Michaelmesse abzuwarten, in die Welt. Von meiner Seite ist jeho keine Hindernis mehr.

Das ganze Werk besteht eigentlich aus 2 Hauptepochen, die eine vor, die andre nach der Utrechtischen Union. Deswegen habe ich dem Titeldlatt, daß auf dem A Bogen steht, diesen Nahmen gegeben, um es gleich genauer zu bestimmen; dieses ist nehmlich nicht der Titel des Buchs, sondern des Abschnitts oder des Theiles.

Allerdings wünschte ich eine Vignette auf dem Titel und werde Ihnen sobald ich darüber einig bin, schreiben, und auch den Zeichner dazu vorschlagen. Alsdann ist eine Niederländische Charte zu dem Buche fast unentbehrlich. Wir müßten also eine von den neuesten und besten aus Frankfurt bestellen und nach ihr die unsrige stechen lassen. Sie muß alle 17 Provinzen der Niederlande enthalten.

Von der Geschichte m. Verschwörungen soll mit der N. Nevolution zu gleicher Zeit ein Band erscheinen, darauf können Sie zuverlässig zählen. Wenn es also für Sie nothwendig ist, daß der erste Band der N. Revolution noch auf diese Messe herauskommt, so haben Sie die Güte, es mich wissen zu lassen, daß ich mich auch wegen der G. d. Verschwörungen sogleich darnach richten kann. So lieb es mir wäre, wenn gleich 2 Bände von der Niederl. Nevolution erschienen, so wenig sollen Sie durch mich gehindert sehn, wenn Sie jezt gleich nur einen Band geben wollen. Schließlich ersuche ich Sie, mir auf Abrechnung Schmibts Geschichte der Deutschen, wenn es auch ein Nachbruck ist, Pütters Grundriß der beutschen Reichsversassung, Montesquieu Esprit des Lois, nebst einer guten Landcharte von Europa, einer von Deutschland und einer von den Vereinigten Niederlanden zu übermachen. Sie wählen von den Landcharten die neuesten, welche Sie besser als ich kennen werben.

Ich habe die Ehre mit aller Hochachtung zu sehn E. Hochsedelgebohren ergebenster Diener

Schiller.

250. Schiller an Lotte von Lengefeld.

[Weimar Ende Febr. ober Ansang März 1788.]

Wahrhaftig, gnädiges Fräulein, Sie handeln auch fehr graujam an ber armen Romöbie, bag Sie fie gerabe in basjenige Licht stellen, wo sie sich am allerkläglichsten ausnimmt, nämlich in eine Alternative mit Ihnen. Es könnte mich beinahe ärgern, daß sie nicht besser ist, ober daß es nicht irgend sonst eine Frende gibt, um Ihnen zeigen zu konnen, wie gerne ich fie für bas größere Bergnügen verfäume, um Gie zu febn. hier könnten Sie mich zwar erinnern, wie lange Sie schon hier find, und wie wenig ich mir bennoch Ihren Aufenthalt zu Rute gemacht habe; aber glauben Gie mir für jett, bag biefes Lettere bas Erfte fo wenig umftößt, daß ich vielmehr, wenn ich mich selbst gewissen= haft barum befrage, eins burch bas andere erklären muß. Mein Aufenthalt in Rudolstadt (worauf ich mich freue, wie ich mich noch auf wenige Dinge gefreut habe) soll mich für das Berfäumte schadlos halten, wenn anders eine Verfäumniß von biefer Urt nachgeholt werden kann; und alsbann, gnäbiges Fräulein, hoffe ich Sie auch zu überzeugen, wie wenig meine bisherige seltene Erscheinung bei Ihnen ber Unfähigfeit zuzuschreiben war, ben Werth Ihres Umgangs zu empfinden. Ich fühle, baß dieses Villet Ihnen nicht ganz verständlich seyn wird; aber das hat auch sein Gutes; Sie werden dadurch gezwungen seyn, es noch einmal zu durchlesen, und um so weniger wird Ihnen dassenige darin entgehen, wovon ich Sie vorzüglich überzeugen wollte — meine ehrerbietigste Achtung für Sie.

Eben zieht mich ein Schlitten ans Fenster, und wie ich hinaussehe, sind Sie's. Ich habe Sie gesehen, und das ist doch etwas für diesen Tag. Doch da sie nunmehr schwerlich mehr allein seyn werden, so muß ich dieses Billet bis morgen früh ersparen.

Schiller.

251. Un Gottfried Rörner.

Weimar, 6. März [Donnerstag] 1788.

Gleich anfangs muß ich Dich aus einer irrigen Vernuthung reifien, die mir Dein vorletter Brief zu erkennen gegeben hat. Du thuft, als ob Du wüßtest, ich habe hier eine ernsthafte Beschichte, zu der ich Euch nach und nach vorbereiten wolle. und Du fagst, Du hättest es aus einer guten Quelle. Glaube mir, Deine Quelle ist schlecht, und ich bin von etwas wirklichem dieser Art so weit entfernt, als nur jemals in Dresben. Wenn ein Mensch so etwas von mir wüßte, so würdest Du es seyn, und die Leute, unter benen ich bin, sollten in diesem Stücke por Dir, wenn wir auch noch so entfernt von einander wären, kein Vorrecht haben. Bei bem, was ich Dir geschrieben, hat mich nichts als eigene und falte Ueberlegung geleitet, ohne positiven Gegenstand. Neuerdings ließ ich zwar ein Wort gegen Dich fallen, das Dich auf irgend eine Vermuthung führen könnte — - aber dieses schläft tief in meiner Seele, und Charlotte felbst. die mich fein durchsieht und bewacht, hat noch gar nichts bavon geahnet. Wenn dieses mich weiter führt, so sei gewiß, daß Du. wie in allen ernsthaften Ungelegenheiten meines Lebens. ber erste senn wirst, gegen den ich mich öffne.

Es frent mich, was Du mir über ben Auffatz im Mercut geschrieben hast, und Dein Tadel scheint mir nur zu gegründet; aber Du mußt und wirst mir auf der andern Seite auch wieder einräumen, daß es keine solche leichte Sache sür mich war, mich in der Historie so schnell von der poetischen Dietion zu entwöhnen. Und darin hast Du es getroffen, daß die Geschichte selbst weniger von diesem Fehler hat; mit dem meisten wirst Du zusrieden sehn. Gleich die Fortsetzung im zweiten Hest des Mercur ist beinahe ganz rein davon.

Laß mir nur Zeit, und es wird werden. Wenn ich meinen Stoff mehr in der Gewalt, meine Jdeen überhaupt einen weiteren Kreis haben, so werde ich auch der Einkleidung und dem Schmuck weniger nachfragen. Simplicität ist das Resultat der Reise, und ich fühle, daß ich ihr schon sehr viel näher gerückt bin, als

in vorigen Jahren.

Aber Du glaubst kaum, wie zusrieden ich mit meinem neuen Fache bin. Ahnung großer unbehauter Felder hat sür mich soviel reizendes. Mit jedem Schritte gewinne ich an Ideen, und meine Seele wird weiter mit ihrer Welt. Ich habe mir den Montesquien, Pütters Staatsversassung des deutschen Reichs und Schmidts Geschichte der Teutschen gekauft. Diese Bücher brauche ich zu oft, um sie von der Diseretion anderer zu besitzen.

Söschen hat mir ein Hest der Thalia abgebangt, und ich hab es ihm zugesagt, weil er mir versicherte, daß Ernsius kein Papier habe, die Nevolution der Niederlande noch vor der Messe anzusangen; jetzt aber schreibt mir Erusius, daß er scharf daraus losdruckt, die Thalia ist auch angesangen, Wieland will einen Aufsatz in das dritte Mercurstück, und ich sitze in Todesschweiß. Dem versluchten Geisterseher kann ich dis diese Stunde kein Interesse abgewinnen; welcher Dämon hat mir ihn eingegeben! Vitte Huber, daß er mir den Brief schicke, den Du beantworten wolltest. Ich setz ihn in die Thalia.

Ich schriebe Dir gern mehr, aber ich bin biesen Mittag bei einem Diner, wo ich Herber finden werbe; und es ist schon spät.

Herbers vierter Theil ber Ibeen soll scharf über das Christenthum hergehen; man sagt hier, daß ers zu bunt gemacht habe. Lebe wohl und grüße mir alle herzlich.

Dein

ු.

252. Un Benriette von Wolzogen.

Weimar den 6 März [Donnerstag] 1788.

Warum ich Ihnen, liebste Freundin, auf Ihren vorlezten Brief nicht gleich geantwortet habe, kommt daher, weil ich endelich einmal sicher glaubte, Ihnen Geld mit schicken zu können. Dalberg in Mannheim soll mir für den Carlos schicken; noch ist es aber nicht geschehen, und sobald ich es habe, kommt es gleich an Sie. Wie viel es seyn wird, weiß ich nicht; ich muss mich auf seine Discretion verlassen.

Mit der Einrichtung, die Sie machen wollen, bin ich voll= kommen zufrieden. Die 90 fl. follen auf Michaelis bezahlt fenn, und die 221/2 fl. Interessen für 1788 vielleicht vor der Oftermesse. Man ist mir auch da und dort schuldig, aber ich erhalte es so schwer. Alle Messen will ich Ihnen künftig etwas von ber Hauptsumme abtragen und ich hoffe, daß ich mit dieser Ofter= messe anfangen kann. An mir ligt es nun warlich nicht mehr. wenn ich selbst nur bezahlt werbe. In meinem nächsten Brief sollen die 4 Wechsel folgen. Den einen setze ich zu 150 Gulben auf Oftern 1789; ben andern zu 150 auf Michaelis 1789; ben britten auf Oftern 1790 zu 150 fl. Den kleinen zu 90 fl. setze ich auf kommende Michaelismesse 1788 an. Diese Wechsel sollen so sehn, dass sie weil Sie boch zu gut sehn würden mich zu zwingen, dass sie solche an jemand anders abgeben können, der mich zur Bezahlung anhalten kann. Behandeln Sie mich als: bann ganz wie einen Fremben. Ich habe barum die Wechsel theilen wollen, daß mir die Bezahlung nicht fo schwer fällt.

So find Sie von dieser Oftermeffe 1788 big Oftermeffe

1790 bezahlt. Die jährlichen Interessen werden von Messe zu Messe von mir abgetragen. Es kommt also nur darauf an, wenn ich Ihnen das erstemal etwas schicken kann, und wie viel. Viel wird es nicht sehn, weil just die jetzige Zeit für mich drückend ist; aber doch etwas weniges gewiß. Wieland ist mir sür zwei Aufsätze, die ich in den teutschen Merkur gegeben, einige 30 Athlr. schuldig. Bezahlt mich dieser, welches jede Woche geschehen kann, so schiek ich Ihnen davon 4 Louisdors. Soviel kann ich davon abgeben; kommt mehr ein, so theil ich es mit Ihnen.

Mit Starken will ich bie Bestellung machen und Ihnen nächstens Antwort darüber geben. Allerdings dürfen Sie dieses nicht vernachlässigen und eine zeitige Hilse rettet Sie von langen

übeln Folgen.

Der lieben Lotte wünsch ich Glück; ich hoffe, daß Sie glücklich sehn wird. Schreiben werd ich ihr nächstens und auch den Brief an die Herzogin mitsenden. Zwischen heute und dem 10ten wird es geschehen. Jetzt bin ich zu eilig.

Leben Sie wohl liebste Freundin. Ich hoffe das Beste von der Zukunft. Sie sollen an mir keinen undankbaren Freund finden. Ihr ewig ergebener Schiller.

253. An Reinwald.

Weimar b. 7. März [Freitag] 1788.

So eben, lieber Bruder, empfange ich Deinen Brief; das hübsche launigte Gedicht soll in das VIte Heft der Thalie. Es wird mit dem Vorsatz und einem andern kleinen, das ich aus Deiner Sammlung nehme, 1 halben Bogen betragen.

Mit der Nachricht von Deiner angefangenen Verschwörung des Pazzi hast Du mir eine wahre Freude gemacht. Vor Ostern braucht es nicht sertig zu sehn; aber gegen Johannis wünschte ich es. Es wird mir äuserst willkommen sehn. Der sehlende Theil des Viglius ist von mir nicht gleich bemerkt worden als

ich die Nota ausschrieb, so wie ich auch den Comte de Gabalis vergaß. Diese 3 Bücher habe ich schon über den IIIten Theil extrahiert und gleich nach Ostern werden Sie zurückgesandt.

Hier mein lieber Bruber folgt einstweilen Deine Sammlung. Ich habe jezt eine Abschrift bavon, biß auf die geistlichen; weil ich diese in Journalen nicht wohl gebrauchen kann. Auch sende ich Dir etwas von der Geschichte der Verschwörungen. Im Iten und IIten Stück des dißjährigen Merkurs steht etwas aus meiner niederl. Revolutions Geschichte. Der Carlos wird auf Michaelis neu aufgelegt und beßer; dann sollst Du ihn erhalten. Jezt arbeite ich an dem Geisterseher, welcher im Vten Heft der Thalia sortgeseht erscheinen wird.

In Eile. Meine Schwester umarme ich herzlich. Ganz der Deinige.

Schiller.

Fr. von Kalb kommt in 6 Tagen nach Waltershaufen.

254. An Lotte v. Lengefeld.

[Um ben 15.—21. März 1788.]

Sie können sich nicht herzlicher nach Ihren Bäumen und schönen Bergen sehnen, mein gnädiges Fräulein, als ich — und vollends nach denen in Rudolstadt, wohin ich mich jetzt in meinen glücklichsten Augenblicken im Traume versehe. Man kann den Wenschen recht gut sehn, und doch wenig von ihnen empfangen: dieses, glaube ich, ist auch Ihr Fall; jenes beweist ein wohlewollendes Herz, aber das Letztere einen Charakter. Edle Menschen sind schon dem Glücke sehr nahe, wenn nur ihre Seele ein freies Spiel hat; dieses wird oft von der Gesellschaft (ja oft von guter Gesellschaft) eingeschränkt; aber die Einsankeit giebt es uns wieder, und eine schöne Natur wirkt auf uns wie eine schöne Melodie. Ich habe nie glauben können, daß Sie, in der Hose und — Lust sich gesallen; ich hätte eine ganz andre

Meinung von Ihnen haben muffen, wenn ich das geglaubt hätte. Berzeihen Sie mir; so eigenliebig bin ich, daß ich Personen, die mir theuer sind, gern meine eigne Denkungsart unterschiebe.

Heute würde ich mir die Erlaubniß von Ihnen ausbitten, Sie besuchen zu dürsen; aber ich din schon von gestern her enzgagirt, eine Partie Schach an Frau von Koppensels zu verlieren. Wie sehr wünschte ich nun, daß Sie eine Besuchschuld an sie abzutragen hätten, und daß Ihr Gewissen Sie antriebe, es heute zu thun. Die Tage haben für mich einen schönern Schein, wo ich hoffen kann, Sie zu sehen, und schon die Aussicht darauf hilft mir einen traurigen ertragen. Von Wolzogen habe ich gestern einen Brief erhalten, der jetzt in dem traurigen Stuttgart die angenehmen Stunden in der Erinnerung wiederholt, die er und vorzüglich in Rudolstadt — genossen hat. An Frau von Kalb habe ich von Ihnen eine Empsehlung bestellt. In das Stammbuch will ich morgen schreiben. Leben Sie recht wohl.

Schiller.

255. An Gottfried Körner.

Weimar, 17. März [Montag] 1788.

Frau von Kalb ist mit ihrem Manne jezt von hier abwesend, und wird erst zu Ende dieses Monats wiederzurückkommen. Sie hat eine Zusammenkunft mit ihrem Schwager auf einem ihrer Güter, und Bertuch ist dabei. Die Sache ist eines Processes

wegen, den der Präsident R. führt.

Die Abwesenheit von Charlotten macht mich jezt manchmal zum Einsiedler, weil ich in den Abendstunden, d. h. nach acht Uhr, die fast allein meiner Erholung erlaubt sind, nicht zu jedermann mag oder kann. Das Wielandsche Hans und allenfalls noch eins sind jezt meine einzigen Zufluchtswinkel, die Clubbs ausz genommen; in die Komödie gerathe ich fast gar nicht mehr. Anzgenehm wird Dirs sehn zu hören, daß ich mich aus dem Schulzstaub meines Geschichtswerks auf etliche Tage losgerüttelt und

mich ins Gebiet der Dichtkunst wieder hineingeschwungen habe. Bei dieser Gelegenheit habe ich die Entdeckung gemacht, daß, unzgeachtet der bisherigen Vernachlässigung, meine Muse noch nicht mit mir schmollt. Wieland rechnete auf mich bei dem neuen Mereurstücke, und da machte ich in der Angst — ein Gedicht. Du wirst es im März des Mereur sinden und Vergnügen daran haben, denn es ist doch ziemlich das beste, das ich neuerdings hervorgebracht habe, und die Horazische Correctheit, welche Wiesland ganz betroffen hat, wird Dir neu daran sehn. Ich schreibe Dir von dem Gegenstande nichts. Was wir sonst, wenn Du Dich noch gern darauf besinnen magst, miteinander getrieben haben, die Wortseile, treibe ich jezt mit Wieland, und einem Epitheton zu Gesallen werden manche Villets hin und wieder gewechselt, am Ende aber bleibt immer das erste stehen.

Haft Du die Fortsetzung der niederländischen Rebellion int Februar bes Mercur schon gelesen? Ich wäre neugierig, wie Du mit biefer zufrieden bift. Aus bem, was Du fürglich ber Fran von Kalb geschrieben haft, sehe ich, daß Du Dich mit meinem Abfall zur Geschichte noch nicht so recht aussöhnen willst. In der That habe ich Dir alle Gründe mitgetheilt, die mich bazu haben bestimmen können; wenn sie Dich nicht überzeugen, so muß es wohl in unserer verschiedenen Vorstellungsart liegen. Die Geschichte ift ein Feld, wo alle meine Kräfte ins Spiel fommen, und wo id, bod nicht immer aus mir felbst schöpfen muß. Bedenke biefes, fo wirft Du mir zugeben muffen, bag fein Jach jo gut dazu taugt, meine ökonomische Schrift: stellerei darauf zu gründen, sowie auch eine gewisse Art von Reputation; benn es giebt auch einen ökonomischen Rubm. Nebrigens benke ja nicht, als ob es mir jemals im Ernst ein= fallen könnte, mich in diesem Fache zu begraben, ober ihm in meiner neigung biejenige Stelle einzuräumen, bie es, wie billig, in meiner Zeit hat. Auch febe ich recht gut voraus, baß ich burch meine Arbeit in ber Hiftorie mir einen wesentlicheren Dienst leisten werbe, als ber Sistorie selbst, und

dem Publicum einen angenehmeren, als einen gründlichen den Gelehrten.

Der Geisterseher, ben ich eben jezt fortsetze, wird schlecht — schlecht, ich kann nicht helsen; es giebt wenige Beschäftigungen, die Correspondenz mit dem Fräulein von A. nicht ausgenommen, bei dem ich mir eines sündlichen Zeitauswandes so bewußt war, als bei dieser Schmiererei. Aber bezahlt wird es nun einmal, und ich habe wirklich bei der ganzen Sache auf Göschens Vortheil gesehen.

Meine übrigen Angelegenheiten bürfen Dich gar nicht anfechten, und vor einer übereilten Heirath laß Dir vollends nicht bange sehn. Die Wielandsche Tochter ist so gut als versprochen; ich habs von dem Bater selbst, der freilich in gewissen Augensblicken andere Erwartungen gehabt haben möchte, die ich nicht erweckt, auch nicht unterhalten habe. Wieland hat ganz recht, daß er mit seinen Mädchen eilt und mit dem Ersten dem Besten Ernst macht, ohne zu warten, die Genies sich erklären. Bei fünf ledigen Töchtern darf einem wohl Angst werden, aber er hat zwei brave Bursche zu Schwiegersöhnen, die mir beide weit lieber sind als Reinhold.

Du schreibst Charlotten, daß Minna in einigen Monaten niederkommen wird. So etwas schreibst Du mir nun nicht! Mein Herz trägt sich mit den besten Hofsmungen für Euch! Aber um was ich Dich bitte, laß Minna diesmal nicht wieder stillen.

<u>ග</u>.

256. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar d. 23 März [Sonntag] 88.

Dank Ihnen liebster Freund für Ihr gütiges Andenken an mich und die angenehmen Nachrichten, die Sie mir gegeben haben. Wie sehr wünschte ich zugleich auch von Ihnen gehört zu haben, daß Sie mit Ihrem Aufsenthalt in Stuttgardt ausgesöhnt wären, Darinn, m. Bester, bin ich boch nicht ganz mit Ihnen einig, dass Sie mir die hiesige Welt auf Unkosten meines Vaterlands soviel gewinnen laßen. Haben Sie Sich auch schon gefragt, ob es Ihnen darinn nicht geht wie vielen und wie es mir selbst oft gegangen ist, daß Sie da nur nicht gerne sind, wo Sie sehn müssen? Toleranz liebster Freund müssen Sie nun einmal in alle Winkel der Welt mitbringen und es ist die Frage, ob sie Ihnen überall so belohnt wird, wie unter der gutartigen und krastvollen Race der Schwaben? Wenigstens gestehen Sie ein, daß meine Landsleute und das Land keine Schuld haben, wenn der Aussenthalt bei ihnen nicht der wünschenstwürdigste ist.

Was Sie mir von meiner lieben Familie schreiben hat mich gerührt und beschäntt. Wie schwer drücken mich doch die Unterslassungs Sünden der Briefstelleren! Wenn ich nicht gleich an meinen Vater einen Vrief hier einschließen sollte, so ditte ich Sie recht sehr mein Bester, meinem Hause recht viel Grüße von mir zu dringen. Carlos wird zu 2 Exemplarien an der Erhardischen Buchhandl. in Leipzig abgeliesert werden, wenn Sie eins meinem Vater zuzuschicken die Güte haben mögen. So auch das 2te 3te 4te und nun neu herauskommende 5te Heft der Thalia. Das erste werden sowohl Sie als mein Vater haben. Die Thalia wird mit dem sechsten Heft aushören, weil es mir unmöglich ist zugleich daran und am T. Merkur zu arbeiten, der jezt stark auf meinem [Gelwissen liegt. Haben Sie nun noch die Güte dem Repertorium meine Anthologie nebst dem Venuswagen beiszulegen.

Frau von Kalb ist jezt auf ihrem Gut Waltershausen in der Nachbarschaft Ihrer Mutter. Fräulein von Lengenseld ist noch hier und in der That meine liebste Gesellschaft. Mile. Schmidt ist fast immer am Krankenbett eines Bruders, der an der Schwindslucht sterben wird. Ich werde den größten Theil des Sommers in Rudolstadt zubringen. Wenn ich zuviel dort bin, so ersinnern Sie Sich, daß Sie's zu verantworten haben. Meinen

Freunden in Stuttgardt Abeln, Betersen, Lempp und wen Sie noch wissen, empschlen Sie mich freundschaftlichst

Ihr

Schiller.

P. S. Die Büste soll bes sorgt werben.

P. S. Ich erbreche den Brief wieder. Lotte Lengenseld schickt mir den Einschluß.

257. Un Lotte v. Lengefeld.

[Ende März 1788].

Ich schiede Ihnen die verlangte Geschichte von Schottland; das englische Original habe ich nicht bekommen können. Lassen Sie sich das Leiden der armen Königin zu Herzen gehen.

Ich verlasse mich barauf, Sie diesen Abend zu finden. Sollten Sie sich aber unterdessen anders besonnen haben, so haben Sie die Gnade, es mich wissen zu lassen. Neulich habe ich meine Ostereier mitzunehmen vergessen; gleich zu Hause fiel mir's ein und ich schenke Sie Ihnen nicht. Ich glaube, Sie sagten mir, daß Sie zu Fräulein von Göchhausen gehen würden. Werden Sie da noch zeitig genug nach Hause kommen? Darzüber bitte ich mir einige Nachricht aus.

Schiller.

258. An Gottfried Körner.

Weimar, 31. März [Montag] 1788.

Ich schicke mit der heutigen Post den Rest meines Geisterssehers an Göschen ab, und kann kaum soviel Zeit gewinnen, Dir, mein Bester, einen herzlichen Gruß zu schicken. Aber ich fühle, daß ich Dir schon drei Posttage nicht geschrieben habe, und dieser heutige soll wenigstens nicht leer abgehen.

Dieser Brief, fürchte ich, trifft Euch nicht in der besten Stimmung. Huber wird Euch kürzlich verlassen haben, und ich benke mir Eure Lage. Eine kleine Reise zur Zerstreuung würde Euch recht gute Dienste thun, und wie wärs, wenn Ihr hierher kämet? Einige recht schöne Tage kann ich Euch hier versprechen, die Ihr nicht überall so sinden sollt.

Charlotte erwarte ich in nächster Woche wieder zurück. Sie wird also unsehlbar da sehn, wenn Huber kommt. Ihr Mann kommt auch mit ihr zurück.

Hier wird Goethe jeden Tag aus Italien zurückerwartet; ber Herzog hat ihn verlangt und ihm, wie man mir gesagt, eine Prolongation seines Urlaubs verweigert. — Du hast mich neu-lich gestragt, ob ich beim Herzog gewesen sei? In der That noch nicht, und es ist auch keine Angelegenheit, die es von mir ver-langte.

Schon zu Ausgang des vorigen Jahres habe ich mich schuldigermaßen bei ihm melden, dabei aber zugleich einfließen lassen, daß ich nichts bei ihm zu suchen habe (er wird hier so gemißbraucht, daß es schändlich ist). Darauf ließ er mir sagen, daß er mir den Tag bestimmen wolle, welches sich vergessen hat; jezt habe ich es nicht mehr für nöthig erachtet. Ich kann ihn jeden Tag im Stern sprechen, wenns der Zusall sügt, und auf den will ich es ankommen lassen — ich gesalle ihm durch nichts mehr, als wenn ich ihn zu gar nichts brauche.

Sonst ist hier alles beim Alten. Deine Sorge wegen einer Heirath von meiner Seite wirst Du nun wohl los sehn. Gestern habe ich bei Wielands zu Mittag gegessen; seine beiden Schwiegers söhne waren da. Ganz ohne Plan mag Wieland wegen meiner nicht gewesen sehn; ich bin über gewisse Dinge raillirt worden, die mich fast glauben machen, daß er so etwas Aehnliches doch von mir erwartet haben könnte. Weil ich mich nicht gemeldet habe, so schließt er, daß ich dem Heirathen zuwider sei; so unzgefähr erkläre ich mir die Beredsamkeit, mit der er mein vermeintes Ibeal von Freiheit bekämpst hat. Aber sonst des

weber ihn, noch die Familie kälter gegen mich gemacht, und es ist wirklich viel, daß wir seit sünf Monaten auf gleichem guten Fuße miteinander zurückgelegt haben. Jezt din ich wegen des Mercur in Erwartung; disher wollte ich von keinem eigenklichen Plane mit ihm reden, weil er meine Genossenschaft beim Mercur erst aus den Folgen beurteilen soll. Auch muß er sich vorher überzeugt haben, daß ich ihn nicht im Stiche lasse. Ich brauche deswegen noch fünf dis sechs Monate, ehe ich die Sache mit ihm berichtige; in dieser Zeit lasse ich die Thalia fortlausen. Was ich ihm bereits gegeben, ist mir noch nicht bezahlt; so daß ich glaube, er will mich auch schon jezt nicht pro Bogen bezahlen; aber ich thue es in der Folge nicht anders, als er muß mit mir Moitié machen.

An der niederländischen Rebellion wird scharf in Leipzig gedruckt; wenn eine Anzahl Aushängebogen beisammen ist, sollst Du sie erhalten; im Mercur erscheint nichts mehr davon.

Abieu, Lieber. Tausend Grüße von mir an die Weiberchen. Ein Bischen Trennung muß uns nicht daniederschlagen — desto fröhlicher wird das Wiedersehen sehn. Lebe recht wohl, und laß mich bald von Euch hören.

Dein

ල.

259. An Lotte v. Lengefeld.

[Weimar d. 5 April [Sonnabend] 1788.

Sie werden gehen, liebstes Fräulein, und ich fühle, daß Sie mir den besten Theil meiner jezigen Freuden mit sich hins wegnehmen. Daß Sie nicht bleiben konnten, wußte ich; ich habe mir dieses schon so oft gesagt, daß es mich nicht mehr übersraschen sollte, und doch thut es das. So wenige Augenblicke Ihres Hiersehns auch die meinigen waren und die meinigen sehn konnten, so war mir Ihr Hiersehn doch schon an sich allein ein Bergnügen, und die Möglichkeit, Sie alle Tage zu sehen, ein

Gewinn für mich. Ihre Abreise bringt mich um alles dieses. Aber Sie geben auch ungern - und beinahe hätte mich bas gefreut. Sie glauben boch nicht im Ernste, daß ich bem Worte Freundschaft gram sen? Nach dem, was ich Ihnen freilich bie und da vom Migbrauch bieses Namens mag gesagt haben, klingt es vielleicht stolz, wenn ich bei Ihnen barauf Anspruch mache aber ber Name foll mich nicht ftoren. Laffen Sie bas kleine Samenkorn nur ausgehen; wenn die Frühlingssonne barauf scheint, so wollen wir schon sehen, welche Blume baraus werden wird. Meinem hiefigen Umgang mit Ihnen hat Ihre Güte seinen besten Werth gegeben; ich fühle selbst recht aut, wie zusammengebunden und zerknickt ich oft gewesen bin. Biel mehr bin ich nun wohl nicht, aber doch um etwas Weniges besser. als ich während der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft und bei ben Außendingen, die uns umgaben, in Ihren Augen habe er= scheinen können. Eine schönere Sonne, hoffe ich, wird etwas Befferes aus mir machen, und ber Bunsch, Ihnen etwas sehn zu können, wird babei einen fehr großen Untheil haben. in Ihrer Seele werbe ich einmal lesen, und ich freue mich im Voraus, bestes Fräulein, auf die schönen Entdeckungen, die ich darin machen werde. Dielleicht finde ich, daß wir in manchen Studen mit einander sympathisiren, und das foll mir eine un= endlich werthe Entdeckung senn.

Sie wollen also, daß ich an Sie denken soll; dieses würde geschehen sehn, auch wenn Sie mir es verboten hätten. Meine Phantasie soll so unermüdet sehn, mir Ihr Bild vorzusühren, als wenn sie in den acht Jahren, daß ich sie den Musen verzbingt habe, sich nur sür dieses Bild geübt hätte. Ich werde Sie an jedem schönen Tage unter freiem himmel wandeln sehen, und an jedem trüben auf Ihrem Zimmer — vielleicht denken Sie dann auch meiner; damit ich aber dessen versichert bin, so müssen Sie mir erlauben, bestes Fräulein, daß ich Ihnen zuweilen sage, wenn ich mit Ihnen beschäftigt bin. Keine Correspondenz, Gott bewahre! das sieht so pflichtmäßig aus, und selbst

bie Antworten will ich Ihnen erlassen, wenn Sie glauben sollten, daß Sie mir sie schuldig sind. Einmal aber müssen Sie mir boch Nachricht geben, ob ich das bewußte Logis erhalten kann. Heute Mittag hätte ich Sie also bei Schardts sehen können, wenn mein guter Engel mich zu rechter Zeit erinnert hätte. Aber ich war wirklich nicht ganz wohl, um in eine ganz fremde Gesellsschaft zu gehen. Sehen will ich Sie vor Ihrer Abreise nicht mehr. — Abschiede, auch auf kurze Zeit, sind etwas so Trauriges für mich. Vielleicht sehe ich Sie im Vorbeisahren noch; ich vermuthe auch, daß Sie jezt immer umringt und beschäftigt sehn werden.

Frau von Kalb wird um so mehr beklagen, Sie nicht mehr hier zu finden, wenn sie hört, wie nahe sie dabei war.

Leben Sie also recht wohl, bestes Fräulein, erinnern Sie sich manchmal und gern daran, daß hier jemand ist, der es unter die schönsten Zufälle seines Lebens zählt, Sie gekannt zu haben. Noch einmal, leben Sie recht glücklich.

Vom Jones folgen hier noch brei Bände; die übrigen sind von der Bodischen Nebersehung noch nicht heraus. Verlangen Sie sie aber, so kann ich Sie Ihnen in einer andern nach Rudolsstadt nachschicken. Ihrem Hause empfehlen Sie mich recht schön, und suchen Sie zu machen, daß ich da ein wenig willkommen bin. Abien. Leben Sie recht wohl.

Schiller.

260. An Lotte v. Lengefeld.

Weimar d. 11. April [Freitag] 1788.

Sie werden in Rubelstadt nun wieder eingewohnt sehn mein bestes Fräulein und ben diesem schönen Wetter sich Ihrer ländslichen Einsamkeit freuen. Die Vergnügungen der Geselligkeit, wie man sie in Weimar und solchen Orten sindet, werden gar oft durch Langeweile und Zwang gebüßt, den nothwendigen Uebeln in den leidigen Assembleen. Diesen sind Sie jezt glücklich ents

runnen und Ihr Familienkreis, fürchte ich, wird Sie für alles schablos halten, worauf Sie in Weimar vielleicht einigen Werth gelegt haben. Wie beneide ich Ihre Familie und alles, was um Sie sein einziger Tag war mir genug, mich zu überzeugen, dass ich unter sehr ebeln Menschen wäre. Warum kann man solche glücksliche Augenblicke nicht fest halten! Man sollte lieber nie zussammen gerathen — oder nie mehr getrennt werden.

Seitdem Sie Weimar verlaffen haben, ist die Erinnerung an Sie meine beste Gesellschaft gewesen. Die Ginsamkeit macht jezt meine Glückseligkeit aus, weil sie mich mit Ihnen zusammen= bringt und mich ungestört bei dem Andenken der vergangenen Freuden und der Hoffmung auf die noch kommenden verweilen läßt. Was für schöne Träume bilde ich mir für diesen Sommer, die Sie alle wahr machen können. Aber ob Sie es auch wollen werden? Es beunruhigt mich oft, mein theuerstes Fräulein, wenn ich daran denke, daß das, was jezt meine höchste Glück: seligkeit ausmacht, Ihnen vielleicht nur ein vorüber gehendes Bergnügen gab; und boch ift es so wesentlich für mich, zu wissen, ob Sie Ihr eignes Werk nicht bereuen, ob Sie das, was Sie mir in so kurzer Zeit geworden sind, nicht lieber zurücknehmen möchten, ob es Ihnen angenehm oder gleichgültig ist. Könnte ich hoffen, daß von der Glückseligkeit Ihres Lebens ein kleiner Antheil auf meine Rechnung käme, wie gern entsagte ich manchen Entwürfen für die Zukunft, um des Vergnügens willen, Ihnen näher zu sehn! Wie wenig sollte es mir kosten, den Bezirk, den Sie bewohnen, für meine Welt anzunehmen!

Sie haben nir selbst einmal gesagt, daß eine ländliche Sinssamkeit im Genuß der Freundschaft und schöner Natur Ihre Wünsche aussüllen könnte. Hier wäre schon eine sehr wesentsliche Uebereinstimmung zwischen uns. Ich kenne kein höheres Glück. Mein Ideal von Lebensgenuß kann sich mit keinem andern vertragen. Aber was beh mir ein unabänderlicher Karackterzug ist, war bei Ihnen vielleicht nur eine jugendliche

Phantasie, eine vorübergehende Epoche. Vielleicht denken Sie einmal anders, oder, wenn dieß auch nicht wäre, vielleicht dürfen Sie einmal nicht mehr so denken. Beides fürchte ich und ich sehe ein, wie sehr ich Ursache hätte, mich noch bei Zeiten eines Vergnügens zu entwöhnen, von dem ich mich vielleicht wieder trennen muß. Ich mag dieser traurigen Idee nicht Kaum geben.

Wie leben Sie jezt in R.? Wie haben Sie es da wieder nach der kleinen Abwesenheit gefunden? Ich kann mir recht wohl denken, wie ungeduldig man sich nach Ihnen gesehnt hat. In einem so engen Kreise ist eine solche Lücke sehr sühlbar und wahrhaftig, das Opfer war groß, das Ihre Familie Ihnen gesbracht hat, Sie solange zu entbehren. Sie hatten den Vortheil der Zerstreuung, des Neuen und der Menge; den Ihrigen sehlte diß alles. Jedes unter ihnen hat wahrscheinlich sür das eine eine eigenthümliche besondre Vertraulichkeit, die es nicht für das andre hat. Manche Empfindungen, die Sie einer Schwester mittheilen, behalten Sie vor einer Mutter zurück, und auch umzgekehrt. Alles dieses hat also während Ihrer Abwesenheit unter dem Schlüssel bleiben müssen. Habe ich nicht recht? Und mit je weniger Menschen man lebt, desto mehr bedarf man dieser wenigen.

Seitdem Sie weg sind, habe ich niemand von Ihrer hiesigen Bekanntschaft gesehen, ich kann Ihnen also auch nichts davon hinterbringen. Einer meiner intimesten Freunde, der mich dieser Tage hier besuchte, veranlaßte mich, ihn nach Gotha zu begleiten. Frau von Kald war gerade da, wie ich dort ankam, aber ich habe sie nicht gesehen. Sie war nicht ihr eigener Herr; ich hätte biss den andern Tag warten müssen, und dieses konnte ich nicht.

Morgen, höre ich, soll sie zurücksommen.

Schabe daß Sie jezt nicht mehr hier sind. Sie würden öfters spazieren gehen und sehen könnte ich Sie wenigstens mehr. Es ist jetzt gar freundlich und schön im Stern und im Garten, und die Nachtigallen schlagen. Ihren favorit, die Schnecke, habe ich heute bewundern gehört; der Herzog selbst nahm sie

in Schutz, und hat ihr Gnabe widersahren lassen. Haben Sie indessen meiner auch wegen einer Wohnung gedacht? Ich hätte mich nicht unterstanden, Ihnen diesen Austrag zu geben; aber Sie waren ja so gütig — und können Sie mir verdenken, wenn ich diese Gelegenheit hurtig ergriff, die Sie an mich erinnern wird. Aber die nothwendigsten Meubles müßte ich auch dabey haben wenn es nur irgend möglich ist. Alsbaum auch, wenn es angeht, die Kost; doch diese soll den Handel nicht rückgängig machen, wenn es damit Schwierigkeiten hätte, weil ich sie mir aus der Stadt würde hohlen lassen Können. Noch einmal, bestes Fräulein, verzehhen Sie mir diesen Misbrauch Ihrer Güte. Es soll der lezte Austrag dieser Art sehn. Den Ihrigen sagen Sie recht viel schönes von mir. Leben Sie recht wohl und erinnern Sich zuweilen meiner.

Schiller.

261. An Gottfried Körner.

Weimar, 15. April [Dienstag] 1788.

Huber habe ich wiedergesehen, aber nur im Fluge und so, daß wir einander wenig haben genießen können. Mittags am 9. kam er an, und den folgenden Morgen sind wir zusammen nach Ersurt gesahren, wo sein Gesandter die Nacht geblieben war. Weil ich Charlotte in Gotha vermuthete, so war sogleich mein Entschluß gesaßt; ich ritt von Ersurt aus dahin, um unterdessen, die Huber nachkäme, ein Rendez-vous zu veranstalten. Aber der Teusel stellte sich wiederum dazwischen, daß Huber und sie nicht zusammenkamen. Sie war just dei einem großen Diner unter zwölf unbekannten, steisen Gesichtern, wo sie nicht gleich loskommen konnte, und Huber konnte sich keine Stunde in Gotha verweilen, weil sein Gesandter dem Herzoge ausweichen wollte. So ist also abermals aus dieser Zusammenkunft nichts geworden und — es soll nicht seyn. Ich könnte und möchte Dir allersei über Huber schreiben, aber wie gesagt, ich habe ihn kaum obenhin

genießen können, und wenn Dir bas bentlich ift, mein Genkblei ift bei ihm nicht gang auf ben Grund gekommen. Regt liegt und brückt die Renheit der Lage noch auf ihn, Gegenwart und Zukunft durchkreuzen sich bei ihm wunderbar, und alle seine Rräfte sind durcheinander gemengt. Seine Briefe sollen uns mehr von ihm sagen. Du hast mir nicht geschrieben, daß er Maçon ist, wie auch nichts von dem Gigentlichen seiner Bersorgung, die mir sehr honorabel und zulänglich erscheint. kann es nicht anders als ein Glück nennen, und ich nenne es ein vollkommenes Glück, wenn sein Geist sich erst darin gefunden, ober besser, bamit abgefunden hat.

Mit Deinem Briefe an Julius hast Du mich ganz überrascht. Thätig habe ich Dich gar nicht vermuthet, und vollends thätig für mich. Ueber die Art, wie ein lebhafter freier Geist bennoch das Jody fremder Meinung ziehen kann, find lichte Blicke barin gegeben, und wie es kommt, daß sich ein solcher Beift, wenn er diesem Jode entriffen wird, gerade in diese Bahn wirft. Nur bas gibt mir wenig Troft, (so recht Du auch haben maast) baß auch die Wahrheit ihre Saifons bei ben Menschen haben foll, daß, wie Du hier annimmst, eine gewisse Philosophie in einer gewissen Epoche für unseren Julius gut sehn soll und boch nicht die wahre sehn foll; daß man hier, wie in Guren maurerischen Orden im ersten und zweiten Grade, Dinge glauben barf ober gar foll, die im britten und vierten wie unnite Schalen ausgezogen werden.

Daß sich mein Julius gleich mit bem Universum eingelassen, ist bei mir wohl individuell; nämlich, weil ich selbst fast keine andere Philosophie gelesen habe und zufällig mit keiner anberen bekannt geworden bin. Ich habe immer nur das aus philosophischen Schriften (ben wenigen, die ich las) genommen, was sich bichterisch fühlen und behandeln läßt. Daher wurde biefe Materie, als bie bankbarfte für With und Phantafie, bald

mein Lieblingsgegenstand.

Was Du von den sogenannten Taschenspielerkunften der

Bernunft sagst, die Kunstgriffe, wodurch man der Wahrheit gleichsfam zu entrinnen sucht, um ein System zu retten, sinde ich sehr gut gesagt: mir hat es Klarheit gegeben. Ich müßte mich sehr irren, wenn das, was Du von trockenen Untersuchungen über menschliche Erkenntniß und dennüthigenden Grenzen des menschlichen Wissens sallen ließest, nicht eine entsernte Drohung—mit dem Kant in sich saßt. Was gilt's, den bringst Du nach? Ich senne den Wolf am Heulen. In der That glaube ich, daß Du sehr recht hast; aber mit mir will es noch nicht so recht sort, in dieses Fach hineinzugehen.

Noch eins. Du verwirfst die Kunstidee, die ich auf das Weltall und den Schöpfer herübertrage; aber hier, glaube ich, sind wir nicht soweit von einander, als Dir scheint. Wenn ich aus meiner Idee alles herausbringe, was Du aus der Deinigen, so wüßte ich nicht, was Du ihr anhaben solltest. Aber dies auf den nächsten Donnerstag. Ich muß jezt abbrechen, um ein Paket an Erusius zu expediren.

Ich sehne mich nach der Nachricht von der Minna glücklicher Niederkunft. Wenn ich beten könnte, so wollte ich sie in mein Gebet einschließen, und das sollte wirken. — Grüße sie und Dorchen tausendmal. Ich habe Dir noch mancherlei zu schreiben, das aber warten kann und muß.

Dein

ල.

Du haft Doch die Quittung erhalten und den Brief, worin ich Dich bat, mir funfzig Thaler von den hundert zu schicken, und sobald Du kannst. Ich habe heut schmerzlich darauf gewartet.

262. An Gottfried Körner.

Weimar d. 16. April [Mittwoch] 1788.

So wie Du in gar vielen Dingen vernünftiger benkst und handelst als ich, so hast Du es auch bigmal gethan und ich banke

Dir recht fehr dafür. Falsche Discretion hat mich abgehalten, von Wieland zu fobern, den ich gerade jezt nicht solvendo glaubte: zugleich fürchtete ich, durch ein voreiliges Fodern meinem Contract überhaupt Schaden zu thun, wenn er allenfalls willens gewesen wäre, mich en gros und nicht par Bogen zu bezahlen. Da bieses indessen noch sehr zweifelhaft ist, so glaube ich ganz recht gethan zu haben, baff ich Deinem Rathe folgte und mir 50 10 auf Abschlag von ihm bezahlen lieff, welches ganz ohne Schwierigkeit ablief. Ich bin also meiner Berlegenheit überhoben, und an ber Beitischen Schuld sind boch 100 af abgetragen. Die anderen will ich burch Crusius besorgen lassen, weil ich mich hier recht gut burch die Einnahme von der Thalia und dem Merkur hinhalten kann. Die Dalbergischen Gelder rechne ich nicht, weil er mich immer mit meinem Wechsel bei ber Deutschen Gesellschaft chicanieren kann. Im ganzen genommen ist mir doch jeto leichter ums Herz, weil ich ohne Mine, d. h. ohne mich zu überspannen, jezto mehr erwerbe als ich aufgehen laffe. Ich bin also boch auf bem Wege zur Genesung, und so langsam vielleicht auch mein Schuldenzahlen geht, so geht es boch, und das ist mehr, als ich seit 29 Jahren mich erinnern Schlägt die Niederl. Rebellion ein, daß innerhalb 2 Sahren eine neue Auflage zu machen ift, so habe ich gleich gegen 400 45 baar und ohne Mühe verdient; denn unter 4 Alphabeth beträgt sie nicht, und Crusius hat mir für die zwente Edition 4 10 gugesagt. Da mich Riga bezahlt hat, so kann ich bieses Theater auch fünftig ben meinen Stücken rechnen, und bann habe ich Aussichten aufs Wienerische, weil mein Fiesko bort, wie Du weißt, eingeschlagen, und meines Nahmens Bebächtniss also borten gestiftet ist. In einigen Jahren verhilft mir eine Generaledition meiner Stücke bann auch zu einer baaren Summe. Rleinere Auffätze für ben Merkur, die ich in biefer Beit zu Stande bringen muß, nebst ben ichon vorhandenen in ber Thalia und anderswo, geben Stoff zu einigen Bänden Bermischter Schriften, fo wie meine Gebichte fich bis bahin zu einer honetten Sammlung häufen. Das sind also meine Kuhepunkte fürs künftige, die ich mir darum gegenwärtig mache, um Muth und Freude beh mir zu erhalten; auch Dir, denke ich, sollen sie, in meiner Seele, angenehm sehn, und übertrieben wirst Du sie nicht finden.

Lass mich boch wissen, ob Du wegen Deiner Ausgaben nicht verlegen bist, ober werden kannst; dieß wird mich sehr beruhigen. Es kränkte mich längst, dass ich Dir diß jezt noch gar nicht habe Wort halten können, weil Du vielleicht doch ben Deinem Arrangement darauf gerechnet hattest. Du kennst zwar meine ganze Lage und mein Wesen, und dass es Dir nie einfallen konnte, mir darüber böse zu sehn, weiß ich auch — aber dann sehe ich wieder nicht ein, warum Du von meinem schlimmen Schicksale leiden sollst, und warum ich Dich darein verslochten habe? Bist Du aber nicht genirt, so tröste ich mich mit der Aussticht, auch diesen Berg endlich abzuwälzen und die angenehme Zeit zu erleben, wo das satale Wort: Seld nie unter Dir und mir mehr genannt werden wird.

Lebe wohl. Auch ich will keine bessere Materie mit diesem Gelbbriese beschnutzen. Jezt sehne ich mich nach glücklichen Nachrichten von der Minna, die Du mir hoffentlich mit kommenster Post melben wirst. Grüße mir beide recht herzlich.

Dein

Schiller.

Die Bibliothecbücher lass mir nur noch 9 ober 10 Tag, bann sollen Sie mit Meßgelegenheit solgen. Sen so gut und nenne mir in Deinem nächsten Briefe b. Nahmen der 2 Bücher, die von der Chronologie, Genealogie, Diplomatick u. s. f. handeln; Du hast mir sie einmal geliehen, und ich will mir sie burch Crusius kommen lassen. Eins ist von Gatterer, glaube ich.

263. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar b. 17. [Donnerstag] April 88.

Haben Sie boch die Güte und lassen mich wissen, wie Sie es mit der Titelvignette zur Niederl. Rebellion gehalten haben. Wenn Deser nichts dazu gezeichnet hat, so ist meine Idee einen bloßen altdeutschen Hut mit einer oder einigen großen Federn, alles ganz frei, ohne Grund, ohne Nebenzierrathen, auf dem Titelblatte anzubringen. Dieses ist einfach und ein bekanntes auch gesälliges Attribut der Freyheit; es kann zugleich leichter ausgesührt und zeitiger gesertigt werden.

In letzthin übersandtem Mscrpte haben Sie die Güte (Seite wieviel? weiß ich nicht, doch ist es auf den letzten acht Blatt)

unter den Citaten ausstreichen zu lassen:

Essay sur les Moeurs. T. III. Concile de Trente.

Um Ihnen neues Mscrpt zu übersenden, erwarte ich nur neue Aushängebogen.

Unter benen vorhin überschickten habe ich einige wesentliche Drucksehler, vorzüglich aber einen eigenmächtigen Eingriff der Censur gesunden, der so unmöglich bleiben kann. Der Censor hat ein ganzes Komma weggestrichen, ohne mich zu avertieren, daß ich es durch ein anderes ersehen könnte. Jezt ist das, was stehen geblieben, ganz ohne Verstand und Sinn; darum aber hat der Censor sich freilich nicht bekümmert. Ich aber muß es, denn das Buch trägt meinen Nahmen. Indessen kann sowohl die sem als auch den wesentlichen Drucksehlern dadurch begegnet werden, daß einige Blätter, die vielleicht ohnehin auf dem letzten oder Titelbogen leer bleiben, umgedruckt werden, wosdurch also nicht viel verdorben sein würde.

Ich werbe Ihnen in der nächsten Woche das zu verändernde überschicken. Mit Anwünschung einer recht guten Messe verharre ich Ew. Hochedelgebohren ergebenster Diener

Schiller.

P. S. Einschluß bitte gef. übergeben zu lassen.

264. An Georg Goiden.

Weimar d. 19. [Sonnabend] April 1788.

Es wird sich ein Buchhändler aus Stuttgart bei Ihnen melben, der Ihnen meine Anthologie nebst dem Wirt(embergischen) Repertorium an mich ausliesern wird. Haben Sie die Güte, ihm zwei Carlos und 2 Thalias, vom 2ten Heft bis zum 6ten Jede, in meinem Nahmen und auf unsre Abrechnung auszusliesern. Ich will nicht haben, mein liebster Freund, daß Sie mir alles, was Sie mir von meinen Schriften, über die aceors dirte Anzahl, geben, unentgeltlich überlassen. Sehen Sie z. B. Herrn Göt an; der läßt mich jedes Exemplar von meinen Stücken bezahlen die er ohne mein Wissen neu verlegt.

Weil ich doch von diesem Herrn rede, so muß ich Ihnen eine Idee anvertrauen, womit Bertuch Sie mehr bekannt machen wird. Ich lese in diesem Mefkatalogus von einer neuen Auflage meines Fiesko und von Kabale und Liebe. Meines Wissens ist dieses die IIIte Edition, die im Schwanisch. Verlag davon ge= macht wird, und bei dieser wie bei der vorigen ist mir nicht ein Wort gegönnt noch viel weniger ein Honorar angeboten worden. Urtheilen Sie selbst, m. Bester, ob ich noch Ursache habe mit solchen Leuten discret zu verfahren. Schwan und Götz wissen, daß ich durch Schriftstelleren allein existiren, und auf jeden Profit sehen muß, dennoch behandeln sie mich so wucherhaftig, daß ich von einem Stücke, bas fie bas brittemal auflegen 10 Carolin in allem gewonnen habe. Ich will mich also diekmal meines Bortheils bedienen und, wenn Gie mit mir einverstanden fenn wollen, eine Neue durchaus verbefferte mit neuen Seenen vermehrte und mit einem gang neuen Stud versebene, Auflage meiner Schauspiele für die Michaelis Messe ankündigen, welche in Ihrem Berlage herauskommen foll. Daben thun Gie mir nur ben Gefallen und bekennen fich gegen Götzen zum Berleger, lassen ihn baben merken, wie schändlich er mit mir umgegangen set. Bertuch wird

Sie daben eifrig unterstützen, den ich gebeten habe, die Sache zu übernehmen. Eigentlich ist mein Plan nicht, daß es diese Michaelismesse geschehen soll: aber ich will Götzen damit in Furcht setzen, der mir für beide Stücke zusammen, die er jetzt ohne mein Wissen auf die Messe gebracht, hundert Thaler bezahlen soll. Thut ers nicht, so halte ich mein Wort, lasse seine Auflage in allen Zeitungen angreisen und kündige gleich im April des Merkur die meinige an. Daben haben Sie nun die Güte und thun, als wären wir vor einigen Monaten schon darzüber eins geworden.

Thut Götz es nicht und will ers darauf ankommen lassen, so zerstreuen Sie wo möglich noch auf der Messe, ehe er seine Auflage losschlägt, das Avertissement der meinigen, welches Bertuch Ihnen so gütig sein wird aufzusetzen.

Anbeh bitte ich Sie auch, m. Lieber, mir den ersten Theil Ihrer Recensionensammlung und die Aushängebogen des Geisterssehers zu übermachen.

Leben Sie recht wohl und haben Sie eine glückliche Messe. Ganz Ihr

Schiller.

265. An Reinwald.

Weimar b. 24. April [Donnerstag] 1788.

Dank Dir liebster Bruber sür Deinen lezten Brief, und die Nachrichten, die Du mir darinn gegeben hast. Was die Schweinsurther Anfrage anbetrifft, so hast Du sie in Deinem Briefe auch schon für mich beantwortet. Es ist eine Sache für die ich in keiner Rücksicht gemacht bin, wie Du selbst am besten eingesehen hast. Wich wundert übrigens nicht wenig, wie es hat möglich sehn können, daß man mich und ein solches Etablissement auch nur zusammen gedacht hat. Wenn Du den Schlüßel zu diesem Käthsel aussindig machst, so theile ihn mir doch mit. Ich vermuthe, daß es sehr unterhaltend sehn wird. Ich ein

Rathsherr! — Die Leute müßen nicht just im Kopse sehn. Wenn sie mich wirklich bazu machten, so würden sie über ihr eigenes Werk erschrecken und die Hände über dem Kopse zusammenschlagen.

Laß mich balb etwas von Deiner Verschwörung lesen (bie Revolution in Rußland wird durch keine Zeitung bestätigt, sie ist also leider für unser Cabinet verloren). Meinen Geisterseher sollst Du in nächster Woche fortgesetzt erhalten. Die Bibliothekbücher branchst Du doch noch nicht? Sie sind mir noch sehr nützlich.

Euren Herzog habe ich hie einmal besuchen müßen; er war in unserm Clubb und lub mich ein; auch sonst hab ich ihn mehr= mal gesprochen.

Du hast boch den Leipziger Messcatalogus gelesen? fünf und zwanzig Bogen stark! So stark war er noch nie. Was sür Aspecten für unsere Baterländische Litteratur! Auch ich hab ihn mit einigen Artickeln vermehrt, wie Du sinden wirst.

Fr. v. K. hat mit großer Bewunderung von den Schülerinnen Deiner Frau gesprochen; sie findet, daß sie ein vorzügliches Talent zum Unterrichten haben muß, weil diese es in kurzer Zeit so weit beh ihr bringen konnten.

Von Hause habe ich keine Nachrichten; ich habe vor ohnsgefähr 6 Wochen geschrieben. Es geschieht sonst selten, daß ich derzenige bin, dem man Briefe schuldig ist, aber dißmal ist es doch der Fall. Habt ihr unterdeßen welche bekommen, so theile sie mir mit.

Lebe wohl liebster Bruder. Ich umarme Dich und meine Schwester von Herzen.

Der Deinige

Schiller.

[Abresse:]

Un Herrn Rath Reinwald

in

Einschluß.

Meinungen.

266. An Gottfried Körner.

Weimar, 25. April [Freitag] 1788.

Diel Glück und Freude, Papa, zu Deiner Emma, und eben soviel zu der überstandenen Gefahr Deiner Frau. Ich kann nicht läugnen, daß ich deshalb sehr unruhig war, aber nun ist Dein Glück und meine Frende doppelt. Daß es ein Mädchen ist, freut mich auch; die Minna muß ja auch etwas haben und der Junge wird zu seiner Zeit auch nicht ausbleiben. Du hast mir nicht geschrieben, ob die Minna selbst stillt; das ist ein Umstand, der mir nicht gleichgültig ist. Auch wünschte ich zu wissen, wer das Kind aus der Taufe gehoben hat.

Charlotte läßt herzlich Glück wünschen; vielleicht schreibt sie heute selbst. Sie war einige Tage nicht wohl und man sürchtete eine fausse-couche, woraus aber glücklich nichts geworden ist. Ihr Fritz ist vor vierzehn Tagen mit den Blattern inoculirt worden, und läßt sich sehr gut an; es sind gegenwärtig bei vierzig Kinder hier inoculirt, nachdem der Ansang mit dem Prinzen und der Prinzessisch worden; alle sind gutartig, und die meisten schon auf dem Kückwege. In einer so kleinen Stadt wie Weimar ist es wirklich merkwürdig, daß man das Vorurtheil gegen die Inoculation so allgemein abgelegt sieht.

Von Hubern wirst Du hoffentlich Nachrichten haben; ich habe bermalen noch keine. Wir haben ausgemacht, uns alle Monate zu schreiben. Sobald der Frühling einmal dauerhaft da sehn wird ziehe ich in die Einsamkeit aufs Land; mein Kopf und mein Herz sehnen sich darnach. Ich werde mich eine kleine Stunde von Rudelstadt niederlassen. Die Gegenden sind dort überaus ländlich und angenehm, und ich kann da in seliger Abzgescheit von der Welt leben. Das Lengeselbische Haus, von dem ich Dir nach meiner Zurückreise von Meinungen gesschrieben habe, wird mir den ganzen Mangel an Gesellschaft hinzlänglich ersehen. Es sind dort mir sehr schäzbare Menschen bensen

sammen, von sehr vieler Bisdung und dem edelsten Gefühl. Sie sind auch schon in der Welt gewesen und haben eine glückliche Gemüthöstimmung daraus zurückzebracht. Alles, was Lectüre und guter Ton einer glüklichen Geistesanlage und einem empfängelichen Herzen zusehen kann, sinde ich da in vollem Maße; außersdem auch viele musikalische Fertigkeit, die nicht den kleinsten Theil der Erholung ausmachen wird, die ich mir dort verspreche. Diesem Zirkel gedenke ich alle Tage einige Stunden zu widmen. Sonst erwarten meiner die mannichsaltigsten, ich muß leider sagen, die drückendsten Arbeiten; aber ich gehe ihnen mit ziemlichem Muth, ja selbst mit Vergnügen entgegen.

Den Mefkatalogus wirst Du wahrscheinlich burchblättert haben. Ohne mein Wissen ist wieder eine neue (und jetzt die britte) Auflage von meinem Fiesko und von Cabale und Liche in Mannheim gemacht worden. Ich habe beswegen, nach bem Unrathen aller meiner hiesigen Freunde, ein Schreiben an Bru Got ergeben laffen, und ihm darin die Wahl gegeben ob er mir diese Edition mit hundert Thir bezahlen, oder es darauf ankommen lassen wolle, daß ich selbst eine verbesserte Auflage meiner Stücke, mit neuen Scenen und einem neuen Stücke vermehrt, für die Michaelismesse veranstalte und noch in dieser ankündige. Bertuch, der gegenwärtig in Leipzig ist, hat den Auftrag über-Es ift in der That niederträchtig, wie diese Buch: handlung mit mir umgeht; hoffentlich hat Schwan keinen weiteren Antheil daran, als daß er es geschehen läßt; sonst müßte ich einem Briefe, den er mir vor vierzehn Tagen geschrieben und der voll der freundschaftlichsten Gesinnungen ist, eine sehr uneble Auslegung geben. Schreibe mir boch, ob Du billigst, was ich gethan habe? Wenn Du Dir aus bem Megkatalog Einiges aussuchft, so vergiß Wielands Lucian nicht. Er wird Dir gewiß sehr werth werben; burch Wielands Galanteric besitze ich ihn felbit, und habe ihm ichon manche angenehme Stunde zu banken.

Schultz, ber Versasser bes Moritz, hat die Clarisse nachgebildet und auf berlinischen Grund und Boden verpflanzt. Du findest sie unter dem Titel Albertine. Für ein Werk, davon er in fünf Stunden zwölf Blatt gesördert hat, ist sie noch sehr less bar ausgefallen. Ich wünschte mir zuweilen die Leichtigkeit seiner Feder; schwerlich ist jezt unter unseren guten und schlechten Schriftstellern einer, der es ihm gleich thut.

Einen Spaß muß ich boch erzählen, wenn es noch nicht geschehen ist. Vor einigen Wochen ist durch die vierte Hand die Unfrage aus ber frankischen Reichsstadt Schweinfurt an mich ergangen, ob ich dort nicht eine Rathsherrnstelle mit leidlichem Gehalt, verbunden mit einer Frau von einigen taufend Thir, bie, fest man hinzu, an Beistes und äußerlichen Vorzügen meiner nicht unwerth seh, annehmen wolle. Die Stelle soll mich wöchent: lich nur 2 ober 3 Stunden koften u. bergl. Bortheile mehr. Wie ich mich baben genommen, magst Du Dir leicht felbst einbilben; boch möchte ich eigentlich wissen, wie man auf mich ge= fallen ist. Da die gange Sache mehr ber Gebanke einiger Privatleute ist und man eigentlich nur sagt, daß, wenn ich mich melben würde, sie mir nicht schwer fallen sollte, so erkläre ich es so, daß das Ganze eine Ibee der Person sehn mag, die ich beurathen follte. Diese hat vielleicht einige Lecture, die ihr den Menschenzirkel um sie herum verleiden mochte und da mag sie nun benten, daß fie mit ihrem bischen Geld und ber Lockspeise einer Stelle einen Menschen fischen könnte, ber auch andre Forberungen befriedigt. Der Zufall hat ihr von meinen Schriften einige vielleicht in bie Bande gespielt, an denen fie Geschmad gefunden hat und für einen Juriften halt fie mich ohne Zweifel. So muß ich mir bas Rätsel erklären und ber Mennung ift auch Wieland.

Von Mannheim habe ich Nachricht, daß der Carlos dort gegeben worden, aber ben weitem das nicht gethan hat, was man von ihm erwartete. Dalberg setzt es in die versehlte Einheit und in die Unverständlichkeit des Plans. Beck klagt die Chicane der Direction und das äußerst schlechte Spiel gewisser Schausspieler an. Du wirst wissen, was aus bendem zu nehmen ist.

Etwas mag freylich von Außendingen bewirkt worden seyn. So ließ Dalberg zum Beispiel (ganz gegen mein Mscrpt. und ich weiß gar nicht zu was Ende? oder woher er die Bravour hat?) den Domingo (den ich in einen Staatssekretair Perez verswandelte) als Jesuiten auftreten. Alles murmelte sich zu: Pater Frank! und dieser Umstand allein hätte dem Stück in einer Stadt wie Mannheim den Hals brechen können, wenn ich nicht eben soviele Gründe dazu in seiner inneren Structur fände. Island soll den König geheult, Bök den Marquis aber gut vorzüglich gut gespielt haben. Die Königin habe niemand versstanden, weil die Schauspielerin leise und unvernehmlich sprach. Domingo soll ein Hanswurst gespielt haben. Mit Beck war man, und auch Dalberg, Schwan und andre, sehr zusrieden.

Noch etwas, eh ich schließe: Wenn Du mir Dinge schreibst, die an demselben Posttag beantwortet werden müssen, so schicke sie künstig directe an mich. Die Briese, die unter Fritschens Abresse an mich kommen, erhalte ich oft erst den andern Tag, wie es mir mit Deinen zwei letzten Briesen auch ergangen ist. Ueberhaupt laß mich doch in Deinem nächsten Briese wissen, wie es kommt, daß ich seit einiger Zeit Deine Briese durch diesen Canal erhalte? ob Du ihn etwa kennst und mit ihm correspondirst?

Lebe wohl, und gehe jetzt gleich zu Deiner Emma und füsse sie statt meiner. Grüße mir Deine liebe Minna recht herzlich; ich wünsche ihr alles Gute zu ihrem Wochenbette. Grüße mir Dorchen und sag ihr, daß sie mich auch nicht ganz vergessen soll.

Dein

S.

267. An Lotte v. Lengefeld,

Weimar ben 2. May [Freitag] 88.

Sie haben die Angelegenheit, deren Besorgung Sie so gütig übernahmen, so ganz nach meinen Wünschen und über alle meine

Erwartungen zu Stande gebracht, bestes Fräulein, daß ich Ihnen unendlichmal dasür verbunden bin. Der Ort, die Lage, die Einstichtung im Hause, alles ist vortreslich. Sie haben aus meiner Seele gewählt. Eine fürstliche Nachbarschaft hätte mir meine ganze Existenz verdorben. Ich habe Ihnen viele Mühe gemacht; aber ich weiß auch, daß Ihnen das Vergnügen, welches Sie mir dadurch verschaften, statt alles Dankes ist.

Meinem Lieblingswunsche steht also nichts mehr im Wege als die Unsicherheit der Jahrszeit, die aber in wenig Tagen wird gehoben sehn, und die Berichtigung einiger Kleinigkeiten, die mich aber auch nicht länger als etwa 8 oder 10 Tage hier aushalten soll. Zehen Tage sind also mein längster Termin; dann adieu Weimar. Ich werde in Ihren schönen Gegenden, in dieser ländlichen Stille mein eigenes Herz wieder sinden, und Ihre und der Ihrigen Gesellschaft wird mich für alles, was ich hier zurücklasse, reichlich entschädigen.

Herr von Kalb geht kommenden Mittwoch mit seiner Frau nach Kalbsrieth, um die wenigen Wochen, die ihm noch von seinem Semestre übrig sind, bei seinem Vater zuzubringen. Sie wird dann noch etliche Monate beh dem Leztern ausdauern und alsdann nach Weimar zurückkehren. Dem Fritz sind unterdessen die Blattern inoculiert worden und mit dem glücklichsten Erfolg; aber Frau von Kalb befand sich einige Tage übel, doch hat Sie sich jezt vollkommen wieder erhohlt. Daß Frau von Imhof alle ihre Kinder hat inoculieren lassen, wissen Sie vermuthlich schon von ihr selbst; der gute Ernst ist sehr hart mitgenommen worden, dafür hat Ihr Käthgen besto weniger gehabt. Ernst ist jezt außer Gefahr, aber ob seine Schönheit nicht etwas daben gestitten hat, wird sich erst ausweisen.

Jezt sind wir hier einzig an die liebe Natur verwiesen; die Comödie, ihre armselige Stellvertreterinn im Winter, hat uns verlassen. Der Frühling ist dafür da, mit allen schönen Sachen die er mitbringt. Mich verdricht es ordentlich, dass ich diese lieblichen Tage hier in der Stadt und auf den kümmerlichen

Spaziergängen da herum so ganz und gar verlieren soll. Wie viel angenehmer sollten sie mir in Ihrer Nachbarschaft vor- über gehen!

Sie warnen mich, beftes Fraulein, baff ich mir von meinem Auffenthalt bei Ihnen (ober wollten Sie vielleicht fagen, von Ihrer Freundschaft?) nicht zuviel versprechen soll. Mir ist in ber That für nichts bange, als daß ich, ben allen Bestrebungen und Wünschen, nichts, gar nichts im Vermögen haben werbe, was gegen das Vergnügen, das Ihr Umgang, auch ohne Ihr Zuthun, mir gewährt, in Anschlag kommen kann. Aber Ihre Warnung bestes Fräulein erinnert mich, daß es doch wohl möglich sehn könnte, ich setze zu viele gute Mennung von mir ben Ihnen selbst voraus, und mehr als ich biß jezt Gelegenheit ge= habt habe, zu verdienen. Ich finde wirklich, dass ich bisher, mehr als ich sollte, an mich selbst daben gedacht habe und dass mich die liebliche Vorstellung Ihrer Freundschaft gar wohl ver= leitet haben könnte, sie als etwas schon erworbenes und ent= schiednes vorauszuseten. Dieses bestes Fräulein und nicht meine Phantasie habe ich zu fürchten, benn meine Phantasie, bas glauben Sie mir! hat gar keinen Antheil an meiner Vorstellung von Ihnen. Ich bitte also für mich selbst um die Tolerang, die Ihre Bescheidenheit sie von mir begehren ließ; und im Ernste bitte ich Sie darum. Werden Sie auch meine Fürsprecherinn ben den Ihrigen; sagen Sie ihnen lieber recht viel schlimmes von mir, dass sie doch durch das wenige gute, was ich noch habe, überrascht werden und es mir höher anschreiben. Von allen Dingen aber sagen Sie ihnen, wie sehnlich ich unserer nähern Bekanntschaft entgegen sehe.

Wolzogen hat mir noch nicht geantwortet. Seine Mutter (wie Sie vielleicht schon wissen) hat eine schmerzhafte operation mit vieler Standhaftigkeit und glücklich überstanden.

Leben Sie recht wohl. Moieu.

Schiller.

268. An Christian Schwan.

Weimar d. 2. May [Freitag] 88.

Sie entschuldigen Sich wegen Ihres langen Stillschweigens, liebster Freund, um mir diese Entschuldigung zu ersparen. Ich fühle diese Güte und danke Ihnen dafür. Sie rechnen dieses Stillschweigen der Freundschaft nicht au, das beweißt, daß Sie beger, als mein schlimmes Gewissen mich hoffen ließ, in meinem Herzen gelesen haben. Glauben Sie aber auch, liebster Freund, daß Ihr Gedächtniß auch in meinem Gemüth unauslöschlich lebt und nicht nöthig hat durch den Schlendrian des Umgangs durch Versicherungsbriese, aufgeführt zu werden. Und also nichts mehr davon.

Die Ruhe und Leichtigkeit Ihrer Existenz die aus ihrem Briese athmet, hat mir sehr viel Freude gegeben, und ich, der noch im ungewissen Meere zwischen Wind und Wellen, herumsgetrieben wird, beneide Ihnen diese Gleichförmigkeit, diese Gesundbeit des Leibes und der Seele. Mir wird sie erst später als eine Belohnung für noch zu überstehende Arbeit zu Theil werden.

Ich bin nun fast 3/4 Jahre hier; nach Bollenbung meines Carlos habe ich endlich diese längst projectierte Reise aussühren können. Wenn ich aufrichtig sehn soll, so kann ich nicht anders sagen, als daß es mir hier ungemein wohl gefällt, und der Grund davon ist leicht einzusehen. Die möglichste bürgerliche Unanzgesochtenheit und Freiheit, eine leidliche Menschenart, wenig Zwang im Umgang, ein ausgesuchter Zirkel intereßanter Menschen und denkender Köpfe, die Achtung die auf Litterarische Thätigkeit gelegt wird; rechnen Sie dazu noch den wenigen Auswand den ich an einem Ort wie Weimar zu machen habe — warum sollte ich nicht zusrieden sehn? Mit Wieland din ich ziemlich genau verbunden, und ihm gedührt ein großer Antheil an meiner jehizgen Behaglichkeit, weil ich ihn liebe, und Ursache habe zu glauben, dass er mich wiederum lieb hat. Wenigeren Umgang habe ich mit Herdern, ob ich ihn gleich als Meuschen wie als Schrists

steller hochverehre. Der Eigensinn des Zufalls hat eigentlich die Schuld, denn wir haben unsere Bekanntschaft ziemlich glücklich eröfnet. Auch sehlt es mir an Zeit, immer nach meiner Neigung zu handeln. Mit Boden kann man nicht genau Freund sehn. Ich weiss nicht ob Sie hierinn benken wie ich. Göthe wird erst aus Italien erwartet. Die verwitwete Herzoginn ist eine Dame von Sinn und Geist, in deren Gesellschaft man nicht gedrückt ist. Den Herzog sieht man jezt selten in Weimar.

Ich banke Ihnen für die Nachrichten, die Sie mir von bem Schidsal des Karlos auf Ihrer Bühne gegeben haben. Aufrichtig zu sprechen, große Erwartungen habe ich mir überhaupt von keiner Vorstellung des Karlos gemacht und ich weiß auch warum? Mjo hätte sich auch Herr von Dalberg die Miche ersparen können, mir - sein Exercitium von Eritik aufzusagen, warum bas Stud bie erwartete Wirkung nicht that. Warum es diese Wirkung nicht thun konnte wußte ich ehe er den Carlos zu Gesicht bekam. Es ist nicht mehr als billig, baff fich bie Theatralische Göttin für die wenige Galanterie die mich, beim Schreiben, für Sie beseelte, an mir geracht hat. Inbessen, wenn mein Carlos auch ein noch so verfehltes Theaterstück ist, so halte ich doch dafür, daß unser Publieum ihn noch zehenmahl wird aufführen sehen können, ehe es das Gute begriffen und aus: geschöpft hat, was seine Fehler aufwägen soll. Ich glaube, erft alsbann, wenn man bas Gute eines Dinges eingesehen hat, ift man berechtigt, bas Urtheil über bas Schlimme zu sprechen. Ober glauben Sie nicht auch? Indessen höre ich, daß die zwente Vorstellung besser ausgefallen sen als die erste. Entweder kommt bas von ben Beränderungen, die Dalberg in bem Stude gemacht hat - ober es kommt baber, daß bas Bublikum beim zwehtenmal Dinge verstehen lernte, die es bei der ersten Borstellung -- nicht verstand.

Nebrigens kann niemand mehr überzeugt sehn als ich, daß der Carlos, aus Ursachen sowohl, die ihm Ehre als die ihm Unsehre bringen, keine Speculation für die Schaubühne ist. Schon

allein seine Länge könnte ihn davon verbannen. Ich habe ihn wahrlich auch nicht aus Zuversichtlichkeit oder Eigenliebe auf die Bühne genöthigt; aus Eigennut vielleicht eher, denn wer hätte die 3 oder 400 Thaler von der Hand weisen wollen, die er mir ohngefähr von dieser Seite her eingebracht haben mag, ich frage wer hätte dieses wohl gethan, um — dem guten Geschmack ein Opfer zu bringen? Wenn bei dieser ganzen Sache meine Eitelkeit eine Rolle spielte, so war es darinn, dass ich dem Stücke innern Gehalt genug zutraute, um sein schlechtes Glück auf den Bühnen niederzuwägen.

Für Bingners Aufsat danke ich Ihnen. Er hat Gehalt, der Inhalt interessiert mich und wenn es Ihnen recht und lieb ist so will ich ihn in das VIte Heft der Thalia setzen. Mit dem Geschenk Ihres Bildes haben Sie mir eine große Freude gemacht. Ich sinde es treffend ähnlich, Schubarten etwas weniger, wiewohl dieses sowohl an meinem schlechten Gedächtniß, als an der Lobauerischen Zeichnung liegen kann. Der Rupferstecher verdient Ausmerksamkeit und alle Ausmunterung, und was ich zur Ausstreitung seines Berdienstes behtragen kann, soll redlich geschehen.

Thre lieben Kinder grüßen Sie von meinetwegen recht sehr. Im Wielandischen Hause wird mir noch oft und viel von Ihrer ältesten Tochter erzählt; sie hat sich da in wenigen Tagen sehr lieb und werth gemacht. Mso stehe ich doch noch bei ihnen in einigem Andenken? In der That ich muss erröthen, daß ich es burch mein langes Stillschweigen so wenig verdiene.

Dass Sie in mein liebes Vaterland reisen und dort meinen Vater nicht vorbengehen wollen, war mir eine sehr willkommene Nachricht. Die Schwaben sind ein liebes Volk, das ersahr ich jeniehr und jemehr, seitdem ich andre Provinzen Deutschlands kennen lernte. Meiner Familie werden Sie sehr werth und willskommen sehn. Wollen Sie Sich mit einem Pack Complimente von mir dahin beladen? Küßen Sie meinen Vater von mir und ihre Tochter soll meiner Mutter und Schwestern meinen Kußbringen.

Leben Sie wohl liebster Freund und fahren Sie fort wie bisher mich in einem seinen und redlichen Herzen zu beswahren. Ihr Schiller.

Noch eins. H. Göt wird mich ben Ihnen verklagen, wo er es nicht schon gethan. Aber ich kann ihm nicht helfen und ich glaube, dass auf meiner Seite die Billigkeit ist.

269. An Gottfried Körner.

Weimar, 7. Mai [Mittwoch] 1788.

Ich wollte die Gelegenheit mit Madame Duscheck, die sich einige Tage hier aufhielt, benuten, Dir die Bibliothekbucher zu schicken; sie hatte aber nicht Raum genug bafür im Wagen, barum bleiben sie nun bis auf kommenden Montag liegen. — M. Duscheck hat hier ziemliches Glück gemacht. Anfangs wollte es nicht gleich gehen, weil ihre Stimme theils von der Reise etwas gelitten hatte, theils auch, weil die hiefigen Ohren nun einmal nicht ganz unbefangen sind. Unter anderen machte die regierende Herzogin die Bemerkung über sie, daß sie einer abgedankten Maitresse nicht unähnlich sehe. Ich muß Dir selbst gestehen, daß mir die Duscheck hier, wo ich sie öfter sah, viel weniger gefallen hat, als in Dresben: sie hatte soviel (Frechheit möchte ich es nicht gern nennen), soviel Dreistigkeit, und in ihrem Neukern. worin man ihr vielleicht Unrecht thut, soviel Moquantes. Weil aber die Herzogin Amalic artig gegen sie war, so kam sie auf, und hatte in drei Concerten Gelegenheit, den erften Gindruck gu verbessern und ihr ganges Talent sehen zu lassen, daß man ber= nach allgemein bavon erbaut wurde. Bei biefer Gelegenheit hat die Herzogin Amalie, bei der ich schon lange wieder recht gut steben mag, ohne eigentlich die Ursache dieser Revolution zu wissen, bie Artigkeit für mich gehabt, mich in ber gangen Stadt aufsuchen zu lassen und nach Hof zu invitiren. Aber Wieland hätte bei dieser Gelegenheit um ein Haar mit ihr Berbruß gehabt. Er war mit seinen ordinären Spielgesellen just im l'Hombre bezgriffen, als ein ähnlicher Ruf an ihn erging. Um seine theuren Brüder aber nicht sitzen zu lassen, entschuldigte er sich; das versdroß denn die Herzogin ein wenig, und sie gab mir einen ziemzlich derben Austrag an ihn, der Spaß sehn sollte, aber es nicht war. Er sei ein altväterischer platter Mensch, ein Philister; ein andermal, wenn er wieder was bei ihr hören wollte, würde sie ihm die Thüre vor der Nase zuschlagen u. s. w., was ich buchstäblich überliesern sollte, aber es natürlich nicht that. Soglimpslich ich es aber auch ausrichtete, so wäre ich doch beinahe mit ihm ins Handgemenge gekommen.

Der Aufenthalt der Duscheck bei uns hat mich vier bis fünf Tage bei Soupers und Picknicks herumgezogen, welche aber nicht besonders viel Interesse sür mich hatten, mir aber Geld kosteten, wofür es doch in der That schade ist. Sie wird Dir vom hiesigen Hose eine ziemlich gute, von den bürgerlichen Zirkeln hins

gegen nicht die glänzendste Beschreibung machen.

Das erste kannst Du Dir erklären; das zweite ist insosern wahr, daß sich die Bürgerlichen an ein Wesen von dieser Art nicht so recht anzuschließen wissen, und es ist schwer zu sagen,

ob ihnen dieses mehr Schande als Ehre macht.

Ich habe Euch bei diesem schönen Frühlingswetter schon manchmal bedauert, daß Ihr es nicht recht benutzen könnt; mir hat es an Leib und Seele wohlgethan. Ich werde nun schwerlich noch über eine Woche hier verharren, doch kannst Du bis auf weitere Verabredung Deine Briese noch hierher adressiren.

Wegen der Fritschischen Sache habe ich dermalen noch keine Auskunft, ich werde aber der Sache auf den Grund zu kommen

suchen.

Bertuch ist vor einigen Stunden aus Leipzig wieder angekommen, und ich erwarte ihn alle Augenblicke bei mir. Du kannst leicht denken, ob ich begierig sein werde, den Ausgang der Götzschen Angelegenheit von ihm zu erfahren. Ob er wohl gar Geld bringt? — Dann will ich seinen Pfad mit Rosen bestreuen.

Ich habe nun zwanzig Stück Recensenda aus Jena erhalten, worunter auch Goethes Egmont sich befindet. Man war von meinen Recensionen sehr erbaut, ob man gleich die wenizsten wird brauchen können, weil die Schriften schon ein und ein halb Jahr alt, und viele darunter schon vergessen sind. In dem Aprilzstück des Mercur ist nichts von mir; ich habe nicht Zeit gehabt; aber ein Aufsatz über Polytheismus, von Herrn v. Knebel und Herder zusammengestoppelt, den meine Götter Griechenlands verzanlaßt haben sollen. Du wirst selbst sehen, mit welchem Rechte dies gesagt werden kann. Das V. Heft der Thalia ist heraus. Laß Dirs also in meinem Namen von Göschen schicken, oder soll ich es besorgen?

Lebe wohl und tausend Grüße Deiner Frau und Dorchen. Charlotte ist nach Kalbsrieth, um einige Monate da zu bleiben. Das Uebrige Deines Briefes ein andermal. Abien.

270. Un Georg Göschen.

Weimar d. 9. May [Freitag] 1788.

Nur in zwey Zeilen, bester Freund, meinen herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Der Tag hat mich zu schnell überfallen, sonst hätte ich meinen Pegasus einen Nitt dazu machen lassen, aber das träge Thier will mir jetzt nicht von der Stelle.

Was der Himmel von Freuden in den Fingerhut voll Leben, den er uns bescheert, nur hineinpressen kann, möge euch beiden in vollem Maaße zu Theil werden. Lieben Sie Ihre Frau immer wie heute, das ist alles, was ich Ihnen schönes zu wünschen brauche, und ich denke, daran solls nicht fehlen. Alles was ich von ihr höre, hat mich entzückt. Sie wird eine vortrefsliche Fran werden.

Auf den Dienstag soll Ihre Gesundheit mit dem herzlichsten Antheil getrunken werden von Ihrent treuen Freund

Schiller.

8 Stück Carolin habe von Bert, erhalten. Alles übrige werbe ich besorgen.

271. Un Gottfried Körner.

Weimar, 15. Mai [Donnerstag] 1788.

Der Canonicus Gleim aus Halberstadt ist seit etlichen Tagen hier; bas macht benn, daß ich mich wieder fehr in Gefellschaft herumtreibe. Er wohnt bei Berber, und jetzt ift fast kein Tag, wo wir nicht irgendwohin gebeten werden. Ich weiß eigent= lich nicht, in welcher Achtung er bei Dir fteht, als Schriftfteller nämlich. Er ist aber merkwürdig durch eine Thätigkeit und Munterkeit des Geistes, die in seinem Alter, da er gegen die Siebzig anrückt, außerordentlich ift. Höchstens würdest Du ibn für einen Funfziger und kaum für das halten. Bon allen unferen berühmten Männern aus seiner Classe mag er ben wohlwollendsten Charakter haben, und ber wirksamften Freundschaft fähig sehn — versteht sich, wie man Freundschaft für Viele empfinden kann; benn eines engen ausschließenden Berhältnisses ift er wohl nie fähig gewesen, kann es auch seiner Laune und seinem Temperamente nach nicht wohl sehn. Seine Schriften malen ihn gang. Gben biefe genaue Uebereinstim= mung bes Mannes mit jenen ift es, was mir seine Bekannt= schaft so angenehm machte. Alles was er schreibt ist, wie er mir auch selbst gestand, nur ber Ausfluß des Augenblicks gewesen. Was mehr als eine ober zwei Stunden ihn anhaltend beschäftigen müßte, ist nicht für ihn. Einer weitläufigen Composition hält er sich durchaus nicht fähig; auch halten ihn seine Umtsgeschäfte bavon ab, benn, was ich gar nicht erwartet hatte, er hat als Canonicus viel Arbeit, und vorzüglich Rechnungen. Um meisten aber beschäftigen ihn kleine Dienste für bie gabl: reiche Familie seiner Freunde und Bekannten, für die er, wie gesagt, sehr thätig sehn kann. Er und ber Geheime Rath Schmidt (Geheimer Rath seit vier Wochen) waren vor dreißig und sechs= unddreißig Jahren sehr intime Freunde und gehörten zu der Ramerabschaft, bei welcher Klopstock, Jacobi und die Uebrigen waren. Ich höre nun mit Vergnügen diese alten Kerle von jenen

Zeiten sich unterhalten, und ihr burschifoses Leben sich mit Wärme zurückrusen. Gestern waren wir bei Bertuch. Stelle Dir vor und erstaune mit mir — Herder war auch da, Herder, der, wie Du weißt, sonst vor ihm ausgespieen hat; alsdann Bode, Boigt, Wieland, Schmidt, Knebel, Krause und ich. Dieselbe Gesellschaft ist heute Abend bei Wieland. Gestern sind sich Bode und Wieland wegen Klopstocks beinahe in die Haare gestommen; aber das Necht war offenbar aus Wielands Seite, weil er äußerst billig und achtungsvoll von Klopstock sprach. Bode aber übertreibt seinen Werth auss Vöhste, und macht ihn zu einem ebenso großen Menschen als Dichter, welches er durch Handlungen beweist, von denen es mir leid thäte, wenn Du und ich, und Leute, die noch etwas weniger sind als wir, sie nicht ohne Anstrengung im äußerst gewöhnlichen Lauf des Lebens aussiben könnten.

Ich habe mich mit Berber über historische Schrift: stellerei, Magnetismus und verborgene physische Rräfte unterhalten. Er ift fehr für die letteren, und besonders für eine Art von Emanation des Fluidi nervei, ober was es sonst ist, aus einem Körper in den anderen, woraus er die Sympathien und Antipathien, den Zusammenhang der Mutter mit dem Kinde u. f. w. erklärt. So sagt er von sich, daß ihm das erste Zu= sammenkommen mit einem fremden Menschen ein dunkles physisches Gefühl erwecke, ob dieser Mensch für ihn tauge ober nicht. Herber neigt sich äußerst zum Materialismus, wo er nicht schon von gangem Bergen baran hängt. Sein letter Theil ber Ibeen wird, wie er mir sagt, nicht herauskommen. Fertig ist er längft. Warum er damit zurückhält, mocht ich ihn nicht fragen, weil es wahrscheinlich seine verdrießlichen Ursachen hat. Bielleicht kann ich ihn in Manuscript von ihm erhalten, und dann sollst Du auch dabei zu Gafte sehn. Ich bin willens, Herdern biefen Sommer, so zu sagen, zu verzehren.

Goethes fünften Theil habe ich vor einer Stunde unter anderen Necensendis aus Jena erhalten. Ich freue mich auf die

Recension des Egmont; jetzt habe ich nur einen Blick hineinwersen können und schon viel Vortressliches entdeckt. Göschen giebt auch, wie Du wissen wirst, ein periodisches kritisches Werk heraus, an dem ich auch Antheil nehmen werde, weil ich darin an kein Buch und auch an keinen Raum gebunden bin. In der jenaschen Zeitung stehen bis jetzt nur vier Recensionen von mir, weil ich sie erst vor vier Wochen eingeschickt habe. Ich halte mir die Zeitung jetzt selbst, weil ich auf dem Lande leicht außer Connexion mit der Literatur kommen könnte.

Hier macht die Thalia wieder schredlich viel Aufsehen; sie circulirt durch alle Häuser, und mir werden gar erstaunlich schöne Sachen darüber gesagt. Soviel ist indessen gewiß, daß ich mir diesen Geschmack des Publicums zu Nuhen machen und soviel Geld davon ziehen werde, als nur immer möglich ist. Indessen wirst Du sinden, daß diese Fortsetzung des Geistersehers mehr Kopf gekostet hat, als der Ansang, weil es nichts Kleines war, in eine planlose Sache Plan zu bringen, und so viele zerrissene Fäden wieder anzuknüpsen. Ich din auf Deine Meinung bezeierig. Mein Plan auf Götz ist mir sehlgeschlagen, wenigstens sür jetzt; aber endlich muß er doch einmal herausrücken.

Dies ist wahrscheinlich mein letzter Brief aus Weimar. Sobald sich das Wetter ändert, fliege ich aufs Land. Wie stehts bei Dir? Ich erwarte mit der heutigen Post Nachricht. Abieu. Grüße mir alle recht herzlich.

P. S. Hier folgen die Bücher. Eines, das den Titel führt: Vie et généalogie (ober ohngefähr so) de Guillaume I, Prince d'Orange, habe ich gar nicht mit hieher genommen. Es nunß sich also bei Dir oder unter den Sachen finden, welche ich und Huber zurückgelassen haben.

**છ**.

272. An Lotte von Lengefeld.

[Mudolstadt, 19. oder 20. Mai [Montag oder Dienstag] 1788.]

In Hoffnung, daß mein kunftiges Logis auf dem Dorfe (beffen Namen ich nicht weiß) burch Ihre Bute berichtigt fei, bin ich ohne weiters hieher gereif't. Seit gestern Abend halb 10 Uhr bin ich hier und sehe dem Augenblick, wo ich Ihnen und Ihrer mir so verehrungswürdigen Familie werde sagen können. wie viele Freuden ich mir von einem nähern Umgang mit berselben verspreche, mit Ungebuld entgegen. Wollen Sie die Gnabe haben, mein Fräulein, und mir eine Stunde bestimmen laffen. wo id zu Ihnen kommen darf. Zugleich übersende ich Ihnen, was Ihre Freund innens aus Weimar mir schriftlich an Sie mitgegeben haben. Ich bitte Sie, mid zugleich burch ben Ueberbringer den Namen des Orts, das Sie für mich bestimmt haben, wie auch des Hauswirths, bei dem ich wohnen foll. wissen zu lassen, weil ich wo möglich noch vor Mittag dort sepu und jetzt gleich meinen Roffer hinschaffen laffen möchte. Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, daß mir der nächst e Augenblick, wo ich Sie und die Ihrigen sehen kann, der liebste senn wird.

Mit der vorzüglichsten Verehrung der Ihrige

Schiller.

273. An Lotte v. Lengefeld.

[Volksstädt Mai 1788]

Eben erst bin ich mit gegenwärtigem Briefe sertig, den ich Sie recht schön bitte, dem Weimarischen Boten zustellen zu lassen. Jetzt ist es auch zu spät, Sie noch zu besuchen. Recht schönen Dank für Ihr liebes Andenken. Haben Sie Geduld mit diesem

trüben Tag. Die schönen werden uns desto werther senn. Möchten Sie doch einen recht vergnügten Abend haben. Ich weiß noch nicht, wie ich den meinigen werde los werden. Schlasen Sie recht wohl!

274. An Gottfried Körner.

Volkstädt bei Rudolstadt, 26. Mai [Montag] 1788. Seit acht Tagen bin ich nun hier in einer sehr angenehmen Gegend, eine kleine halbe Stunde von der Stadt, und in einer sehr beguemen heitern und reinlichen Wohnung. Das Glück hat es gesügt, daß ich ein neues Haus, das besser, als auf dem Lande sonst geschieht, gebaut ist, finden mußte. Es gehört einem wohlhabenden Manne, dem Cantor des Orts. Das Dorf liegt in einem schmalen aber lieblichen Thale, das die Saale durch= fließt, zwischen sanft ansteigenden Bergen. Von diesen habe ich eine sehr reizende Aussicht auf die Stadt, die sich am Fuße eines Berges herumschlingt, von weitem schon durch das fürstliche Schloß, das auf die Spitze des Felsen gepflanzt ist, sehr vortheilhaft angekündigt wird, und zu der mich ein sehr angenehmer Fußpfab, längs bes Fluffes, an Gärten und Kornfelbern vor= überführt. In dem Dorfe selbst ist die Porzellanfabrik, die Du vielleicht kennst. Ich habe zwei kleine Stunden nach Saalfeld, ebenso weit nach dem Schlosse Schwarzburg und zu verschiedenen zerstörten Schlössern, die ich alle mit einander nach und nach besuchen will. — In der Stadt selbst habe ich an der Lengefeldschen und Beulwitsschen Familie eine sehr angenehme Bekannt= schaft, und bis jett noch die einzige, wie sie es vielleicht auch bleiben wird. Doch werde ich eine fehr nahe Anhänglichkeit an biefes haus, und eine ausschließende an irgend eine einzelne Person aus demselben, sehr ernstlich zu vermeiden suchen. Es hätte mir etwas der Art begegnen können, wenn ich mich mir felbst gang hätte überlassen wollen. Aber jett mare es gerade ber schlimmste Zeitpunkt, wenn ich bas bischen Ordnung, 5 Jonas, Schillerbriefe. II.

bas ich mit Mühe in meinen Kopf, mein Herz und in meine Geschäfte gebracht habe, durch eine solche Distraction wieder über den Hausen wersen wollte.

Ich habe vieles zum Lesen mit hierhergebracht. Es kommt nun darauf an, was zu Ausgang meines Termins wird geschehen sehn. Täglich stoße ich noch auf meinen Mangel an Lectüre, und beinahe fürchte ich, daß ich die letzten zehn Jahre nie ganz werde ersehen können. Daran hindert mich wie immer das leis dige Bedürsniß, daß ich viel schreiben muß, und der unglückliche Umstand, daß ich langsam arbeite. Nach der gewissenhaftesten Zeitberechnung, wie sie sich nämlich bei solchen willkürlichen Fällen anstellen läßt, bleiben mir des Tages höchstens drei Stunden zur Lectüre — und wie wenig ist das bei einer solchen Anzahl nur der unentbehrlichsten Schriften, die ich nachholen muß.

Die Arbeiten, mit benen ich diesen Sommer zu Stande kommen möchte, find ber Geisterfeber, ber leicht auf fünfundzwanzig bis dreißig Bogen anlaufen dürfte, der zweite Theil meiner niederländischen Rebellion und ber Reft bes ersten, ein Theaterstück (noch steht es bahin, ob bieses ber Menschenfeind oder ein anderes sehn werde, das ich, wie der Schwabe fagt, an ber Kunkel habe) und hier und ba ein Auffat in den Mercur. Aus dem bisberigen Lauf meiner Schreibereien zu schließen, dürfte dieses Unternehmen wohl fast übertrieben seyn. Indessen wollen wir sehen. Geschieht auch nicht alles, so ist doch immer das gewonnen, was geschieht. Ganz bin ich hier doch noch nicht zu Hause; auch meine Arbeiten strömen noch nicht. Bin ich aber einmal darin, so weiß ich aus der Er= fahrung, daß es rasch geht; und weil alsdann die Unregelmäßig= keiten und Zerstreuungen wegfallen, die den Lauf meines Meifies in der Stadt gehemmt haben, so gelingt es mir vielleicht, als: bann besto länger in bieser Thätigkeit zu verharren.

Ich freue mich, daß Du wieder gesund bist. Dein Zustand scheint mir von gallichter Art. Du hattest Dich doch nicht geärgert? Deinen letzten Brief, worin Du mir davon schriebst,

habe ich sehr spät bekommen, weil er mich nicht mehr in B. fand. Laß Deine Briefe künftig unter der gewöhnlichen Abresse unmittelbar nach Rudolstadt laufen. Grüße mir die Beiden herzelich. Lebe wohl.

275. An Lotte Lengefeld und Caroline von Beulwig.

[Volkstädt, den 26. Mai Montag 1788.]

Ich hoffe, daß Ihnen allen die gestrige Partie so gut bestommen seh, wie mir. Es war ein gar liedlicher, vertraulicher Abend, der mir für diesen Sommer die schönsten Hoffnungen gibt. Mehr solche Abende und in so lieber Sesellschaft — mehr verlange ich nicht. Rudolstadt und diese Gegend überhaupt soll, wie ich hoffe, der Hain der Diane für mich werden; denn seit geraumer Zeit geht mirs wie dem Orest in Goethens Iphizgenia, den die Eumeniden herumtreiben. Den Muttermord freilich abgerechnet und statt der Eumeniden etwas anderes gesetzt, das am Ende nicht viel besser ist. Sie werden die Stelle der wohlthätigen Göttinnen bei mir vertreten und mich vor den bösen Unterirdischen beschützen.

Diesen Abend werde ich Sie wohl schwerlich sehn. Ich tauge heute gar nicht unter Menschen, und unter solche, die ich liebe, noch weit weniger. Sie werden es auch diesem kleinen Pröbchen anmerken. Nichts ist in meinen Augen unverzeihlicher, als einen Cirkel von Fröhlichen mit seinem schwerfälligen Humor zu stören — und diese Wandelbarkeit der Laune ist leider ein Fluch, der auf allen Musensöhnen ruht.

Gebenken Sie meiner in der Gesellschaft wo Sie sind und empsehlen Sie mich Herrn von Knebel recht schön, wenn ich ihn vielleicht nicht mehr sehn sollte. Bitten Sie ihn seines Verssprechens zu gedenken. Haben Sie für morgen etwas beschlossen, wonach ich mich allenfalls zu richten habe, so haben Sie die Güte, es mir durch die zurückgehende Estassette wissen zu lassen. Leben Sie recht wohl.

276. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt ben 27. Mai Dienstag 1788.]

Es ist nun eben so gut, daß ich gerade gestern abgehalten worden bin, Sie zu sehen, weil auch ich die großen Gesellschaften nicht liebe, und unglücklicherweise das Interesse, das ich für wenige habe, den übrigen nehme. Ich hätte Sie also nicht genießen können — und wosür bin ich denn sonst da?

Punkt sechs Uhr hoffe ich am Wasser zu sehn, vorausgesetzt, daß Sie daszenige meinen', an dem ich vorbei muß, denn sonst würde ich Sie mit meinem kurzen Gesicht wohl etwas lange suchen müssen. Die Geistergeschichte bringe ich mit; doch wäre mirs lieb, wenn Herr v. Beulwitz die Güte hätte, sich um das vierte Hest zu bemühen, daß ich schändlicherweise in Weimar geslassen habe.

Bringe ich keinen Einschluß an Wolzogen mit, so bitte ich Sie auf alle Fälle meiner recht schön bei ihm zu gedenken, und ihn meiner herzlichen Liebe zu versichern. Schreiben Sie nicht zu viel, daß Sie für anwesende Menschen noch ein Fünkchen Freundschaft übrig behalten. Das wäre ja gar schlimm für die armen Zurückleibenden, wenn Sie so viele schöne Sachen mit der Post sortschieden wollten.

Noch etwas. Sie haben nun eine Partie nach Ihrem Sinn ausgedacht; ich bitte mir nun aus, daß auch mir vers gönnt sei, eine nach dem meinigen in Vorschlag zu bringen. Das von aber mündlich. Ich darf Ihren Envoyé nicht so lang aufshalten. Empsehlen Sie mich recht schön, und guten Appetit zur Mahlzeit! Leben Sie recht wohl!

Schiller.

277. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt, ben 30. Mai Freitag 1788.]

Wie gefällt Ihnen benn bas Regenwetter? Mir sieht es gerade so aus, als wollte es uns um brei ober vier schöne Partien

bringen. Wie gut wars, daß wir gestern in Grumbach gewesen sind.

Jetzt komme ich mir vor wie in Weimar. Ich bin auf meine vier Wände reduzirt, und wenn nicht manchmal eine Auh blökte oder meine Pfauen mir vor dem Hause mit ihrer Silberstimme die Honneurs machten, so würde ich gar nicht gewahr, daß Leben um mich ist.

Herrn v. B. schicke ich hier Harrenberg's Gesch. ber Jesuiten; und den Merkur gebe ich zurück, weil ich ihn selbst habe. Sie haben mir gestern etwas zu lesen versprochen, aber was es ist, weiß ich nicht mehr. Indessen von Lavater ist es nichts.

Heute haben Sie bekanntlich die Freitags-Assemblee. Wenn der Himmel sich aushellt, so sehe ich Sie vielleicht doch noch spät Abends.

Können Sie nicht machen, daß heute Posttag von Weimar ist? An einem Tage wie der heutige weiß ich nichts Bessers als Briefe zu lesen.

Leben Sie recht wohl! und lassen Sie Alles wohl leben! Schiller.

278. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt den 31. Mai, Sonnabend 1788.]

Ich kann Sie heute wieder nicht sehen, und die Ursache ist fast so schlimm als die Folge. Ich habe einen heftigen Schnupfen schon seit gestern Abend und Frost und Hitze dabei. Mein Kopf ist ganz hin. Ein heilloser Zustand.

Sagen Sie mir nur, daß Sie meiner gebenken, ich brauche biesen Trost. Mein Herz ist unter Ihnen. Der Himmel ver-

leihe Ihnen die gute Laune, die mir fehlt.

Sollten vor acht Uhr noch Briefe an mich bei Ihnen niebergelegt werden, so haben Sie die Güte, sie mir durch den kleinen Jungen herauszuschicken. 279. Un Gottfried Rörner.

Volkstädt, 3. Juni [Dienstag] 1788.

Ich besinne mich, daß ich Dir lange nicht geschrieben habe, und ich wünsche nicht, daß Du mir Unrecht thätest. Ein Paar Worte also, so heillos mein Kopf beschaffen ist. Das Versgnügen des Landlebens ist mir durch einen heftigen Katarrh versbittert worden, der mich wenige Tage nach meinem Hiersein bessiel, und der eben setzt epidemisch hier grassirt. Freisich mag ich mir ihn zum Theil auch durch meine nächtliche Retraite aus der Stadt zugezogen haben, wo ich mich vielleicht erklältete — aber woher ich ihn auch haben mag, er hat mich schändlich zugerichtet, und mein Kopf will mir fast zerspringen. Du kannst leicht denken, daß der Zeitverlust, den ich dadurch erleibe, und der Verdruß, meine schönen Erwartungen von dieser ländlichen Existenz gleich am Ansang so ausgehalten zu sehen, mir dieses Uebel nicht ersträglicher macht.

Was macht Deine Gesundheit? Was macht Deine Minna und die Kleine? und wie ist Dorchen? Schreibe mir auch was von Huber; ist er zufrieden? Beck schrieb mir, daß er einen Brief von ihm erhalten habe. Ich habe noch die erste Zeile von

ihm zu lesen. Es ist doch nicht gut.

Lebe wohl und griiße alles von mir. Ist die Becker bei Euch? Seid Ihr auf dem Weinberg?

Adieu

S.

280. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

[Rudolstadt d. 4 (?) Juni (?) Mittwoch 1788.]

Haben Sie tausend Dank für Ihr liebes Andenken an mich armen verlaßenen Robinson. Schon war ich dreymal im Begriff mich hinzusetzen und Sie fusskälligst um die Geschichte der schönen Melusine, oder den gehörnten Siegfried zu bitten, damit diese Zentnerlast von Langeweile von mir abgewälzt würde. Um so besser nun, daß ich durch die überschickten Paquete Stoff, vorzüglich aber durch die Versicherung daß Sie meiner gedachten, Frende zum Leben erhalten.

Der alte Wieland hat meiner auch gebacht und mir einen sehr jovialischen Brief geschrieben. Aus Leipzig habe ich neue Bogen von meiner Geschichte der B. Niederl. erhalten, die ich Ihnen vielleicht morgen (weil Sie mir erlauben zu kommen) mittheilen werde. Kurz von allerley Orten und Menschen habe ich Lebenszeichen erhalten.

Mögen Sie recht sehr vergnügt seyn biss Morgen. Glauben Sie mir meine theuersten, dass auch mir der Gedanke, Sie so nahe zu wissen ohne unter Jhnen sehn zu können, unleidlich war. Sie sind meinem Herzen schon so viel — und der Winter wird so bald da sehn! Wie wird das werden! Leben Sie recht wohl, und recht schöne Empsehlungen der Mama und H. v. B.

Ihr Fr.

Wollten Sie wohl die Güte noch haben und diesen Brief an den Boten, der morgen nach Weimar geht, abschicken, weil er wahrscheinlich sehr frühe geht?

281. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt b. 5 Juni (?) Donnerstag 1788.]

Bei dieser seuchten Luft würde ich doch nicht wohl thun, wenn ich ausginge; ich kann also Ihre gütige Einladung wenigstens auf den Mittag nicht annehmen. Zerstreut sich der Nebel und hellt sichs ein bischen auf, so soll mich nichts abhalten, Sie zu sehen. Diese wenigen Tage dünken mir Wochen zu sehn. Ich sehne mich in Ihre Mitte.

Hr. von Beulwit hat mich mit seinem Besuche gestern auf bas angenehmste überrascht; und bieses Zeugniß Ihrer freunds

schaftlichen Fürsorge für mich machte mir seine Erscheinung doppelt werth. Glauben Sie, meine Theuersten, daß ich es fühle — und der Antheil, den ich an Ihrer Freundschaft habe, verschönert meine Existenz.

Leben Sie recht wohl, alle miteinander, und haben Sie noch einmal recht schönen freundlichen Dank für Ihren liebevollen Unstheil an mir.

Schiller.

282. An Gottfried Körner.

Volkstädt b. 12. Jun. [Donnerstag] 1788.

Deine Reise nach dem Carlsbad finde ich sehr vernünftig. aber die Gründe, die Dich dazu nöthigen, beunruhigen mich. Dass Du ben Deinem Temperamente, Deiner Constitution und Deiner Leichtigkeit zu existiren, gabes Blut machen sollst und an Verstopfungen der Leber laboriren, will mir nicht in den Ropf; auf jeden Fall wenigstens mußt Du Dich ja gleich von ben ersten Anfängen warnen lassen, das Uebel nicht zu vernach: lässigen. So wie ich Deine körperliche Constitution beurtheile, fo haft Du eine etwas weiche, reigbare, und barum immer etwas fdwächliche Nervenkraft, die bei Dir, wie ich aus Er= fahrungen weiff, ben dem kleinsten Reihe, der entweder aus dem Gemüth ober aus physischen Unordnungen kommt, sogleich aufgeregt wird. Dir ift also Stärkung ber festen Theile nöthig, aber sie muß durch eine gelinde Auflösende Methode allmählig vorbereitet und unterstügt werden, weil hier ichon Berichleimungen entstanden find, und also eine zu ichnelle Stärkung und Constriction der Ranale biefe nur einsperren wurde. Ich habe gu wenig Kenntniß der specifiquen Kräfte des Carlsbads, um es auf Dich anwenden zu können; aber bloss im allgemeinen betrachtet. muß es Dir zuträglich sehn. Ich wollte, daß Du mehr Vegetabilien in Deine Diat mischtest und über Tische immer ein ober 2 Gläser Wein tränkest, um Deine Circulation frischer und leichter zu machen.

Hier ein Pröbchen Medizin. Verzeyh mirs. Ich will warlich nicht an Dir pfuschen, aber ich glaubte, daß meine Bekanntschaft mit Dir überhaupt mir einige Aufschlüsse über Deine Animalität könnte gegeben haben, die einem landfremden Praktikus nicht gleich zu Gesichte liegen.

Aus Weimar, soviel ich weiß, wird niemand ins Bab gehen, ber Dich interessieren könnte. Ein Herr G. Regierungsrath von Schardt mit seiner Frau hat sichs vorgenommen; er selbst ift ein armer verrusener Sünder, bessen erster Debut Dir alle meine Vorerinnerungen ersparen wird, aber seine Frau dürfte Dich boch interessieren. Ein feines, schlaues, einschmeichelnbes Geschöpfchen, nicht ohne Geist, nicht ohne Genie sogar, eine Espèce von Dichterin, wovon ich einige niedliche Pröbchen geseben habe, babei Coquette und sehr begehrlich obendrein; turz ein similich spirituelles Wesen, bas einem, im Babe besonders, nicht Langeweile machen muß. Zugleich hat sie eine gewisse Delikatesse und Feinheit bes Umgangs, die gefällt, und bie noch mehr gefallen würde, wenn man ihr nicht das ängstliche Bestreben abmerkte, zu gefallen, das sie ihrerseits burch Räucherwerk und Schmeicheleben zu erhalten sucht. Ihr Mann ist ber Fr. v. Stein und ber Imhof Bruber (in bieser Familie find die Weiber gescheid und die Männer dumm big jum Spruch: wort), und sie ist eine Niece ber Gräfin Bernstorf. Du fie, so sage ihr, baff Du mich kennest. Möglich ists übrigens boch, dass noch jemand sich entschließt, die Parthie mit zu machen. Sogar Charlotte hatte ben Ginfall, diß Jahr ins Carlsbad zu gehen, aber es hat keinen Anschein mehr, dass fie ihn ausführen wird: Ra so! Fast hätte ich das schönste vergessen: - Mile. Schröber wird hinkommen. Gefagt ist es wenigstens worden, benn ich weiss, dass ich mich gewundert habe, wovon sie die Depense macht; und eben fällt mirs ein, ich habs von ber Schmibt, also bürfte wohl ein Bischen Médisance mit unterlaufen. Aber um Dir eine so gar interessante Nachricht mit Gewißheit zu geben, will ich morgen an sie schreiben.

Daß Herber nach Italien geht, wirst Du aus der Zeitung wissen; es ist keine bloße Zeitungsnachricht — Charlotte schreibt mirs als gewiß. Göthe wird auf den 20sten hujus erwartet. Man ist sehr begierig, ob er bleiben wird. Der Hofrath Voigt ist jezt in die Kammer verseht und Schmidt daben Präsident worden.

Schabe, daß Deine Karlsbader Reise nicht um ein Jahr später fällt. Wie schön wars, wenn ich euch ba überraschen könnte; aber so gut wird mirs dig Jahr nicht. Ich schmachte nach dem Augenblick, wo ich anfangen kann Schulden zu bezahlen, und dieses will erschrieben sehn. Gottlob, ich habe Muth und das wird mir denn auch Succès verleihen. Rezt dank ich bem guten Zufall, ber mir ben Geifterseher zuführte. Lache mich aus, soviel Du willst, ich arbeite ihn ins Weite, und unter 30 Bogen kommt er nicht weg. Ich wär ein Narr, wenn ich das Lob der Thoren und Weisen so in den Wind schlüge. Göschen fann mir ihn gut bezahlen. Den Menfchenfeind hab ich auch wieder in den Vordergrund gerückt, und hoffe ihn auf den October geendigt zu haben. Ich will mich nicht mehr so sehr um Details bekümmern. Endlich kommt doch wohl eine Zeit, wo ich etwas gang ohne Nebenrudficht schreiben kann; für bie näch: ften Jahre genug, wenn ich nur nicht zurückgehe ben bem Bublikum. Aber vorwärts muß es ja immer.

Im 10. Junius der A. L. Z. wirst Du eine Recension des Carlos sinden. Huseland sagte mir, daß dreh Recensenten den Carlos ausgeschlagen hätten. Diese Recension — sie nimmt das ganze Zeitungsblatt ein und ist noch nicht geendigt — verzähl einen jungen Mann von vielem Feuer. Ich kann sie jezt noch nicht ganz schähen, weil die Fortsetzung noch zurück ist. Du willst wissen, was ich recensiert habe; dismal lauter unbedeutendes — im Monat April und May: 1) Friedrich der Große. Ein Gemählbe. p. 212. 2) Dyanasore, oder die Wandrer.

p. 204. 205. — 3) Encyclopädie von Hoff. p. 219. — 4) Beysträge von Eckartshausen. S. 216. — 5. Historische Nachrichten und Lebensjahre Friedrichs II. von Herzberg (in den litterarischen Nachrichten vom May. p. 277. In der Pandora die nun bald herauskommt findest Du auch ein Gedicht von mir: Die berühmte Frau.

Dein Urtheil über die Götter Griechenlands mus ich noch nachhohlen. Was Du von gesuchten Nahmen sagft, bürfte nich nicht treffen. Ich mußte ja, um keinen Mischmasch zu liefern, alle römische Benennungen vermeiden, weil ich nur von Griechenland rede: so statt Ceres Demeter, statt Aurora Himera, statt Proserpina Persephone, statt Luna Selene, statt Apollo Helios. Nicht zu rechnen, dass ich gern die ge= wöhnlichen Nahmen vermied, die mich durch ihre Trivialität anekeln. Mit Ganymeda allein habe ich mir etwas herausgenom= men, weil das Wort ungemein schön fließt und ich 4 Silben brauchte, ein Epithet aber nicht gern mochte. Die Note aus Paufanias ist ohne mein Angeben von Wieland bengesetzt worden. Mir gefällt diß Gebicht fehr, weil eine gemäßigte Begeifterung darinn athmet, und eine edle Anmuth mit einer Farbe von Wehmuth untermischt - und just biese scheint flacher auf Dich gewirkt zu haben. Meine liebsten Stellen find bie: I. II. III. VI. XI. XIV. XVI. XVII. XIX. XX., und zwar weniger ber Ge= banken wegen, als wegen des Beists ber fie eingab und wie ich glaube darinn athmet.

Was Du über die Fortsetzung des Geistersehers sagst, mag wohl wahr sehn. Die Auslösung durch den Sicilianer ist allerz dings gezogen, aber in solchen Fällen kann man kaum zu deutlich sehn; und was für Arsachen sollte ich gehabt haben, gerade hier den besten Leser im Auge zu haben und mich um einen Bogen Honorarium zu bringen?

Der zwepte Artikel Deines Briefs — bas projectivte Journal, verbient eine eigene Beleuchtung kann ich heute noch bazu kommen, so schreib ich Dir barüber und leg es bep. Zezt lebewohl, und gib mir bald gute Nachrichten von Dir und den ans dern. Ich bin von meinem Catarrh wieder genesen und befinde mich gar wohl hier. Lebewohl.

Schiller.

Schreibe mir recht bald und ausführlich. Ich lege noch ein Postscript ben. Das Hutfutteral soll nicht vergessen werben.

P. S.

Für die Grundlage eines Journals, das man in viele Bande bringen will, ift Dein Plan offenbar zu ernsthaft, zu solid - wie foll ich fagen? zu edel. Betrachte alle Journale, bie Glüd gemacht haben, und fieh nach, woburch fies gemacht haben. Unsere philosophischen Briefe in der Thalia sind ein Beispiel eines, nach Deinem Plane äuserst zwedmäßigen und schönen Productts - - wie viele Leser haben fie gefunden? Biengen wir also von Deiner Ibee aus, fo mußten wir es uns ja nicht anmerken laffen. Caglioftros und Starks, Flamels Beifterseher, geheime Chronicken, Reiseberichte, allenfalls piquante Erzählungen, flüchtige Wanderungen durch die jetige politische und in die alte Geschichtswelt — bas sind Objecte für Journale. Bor allen Dingen mußten wir es uns jum Gesetz machen, unsern Stoff entweder aus dem Moment, b. h. aus dem neuesten zu wählen, was ben der Lesewelt eben im Umlauf ist, oder aus den entlegensten Feldern, wo wir durch das Bizarre und Fremde Eingang finden würden. Ich fage biefes gar nicht um Deine Ibee wegzuraisonnieren; nur mussen wir das Glud, wenigstens das erste Glück des Journals, nicht von ihr erwarten. Hat dieses einmal Posses von der Lesewelt genommen, so kann Deine Idee ihm die Dauer vielleicht versichern. Inter= effante - leicht und elegant behandelte Situationen, Raraftere u. s. w. aus der Geschichte, erdichtete moralische Erzählungen, Sittengemählbe, Dramatische Vorstellungen, allenfalls populäre und baben gefällige Ausführungen philosophischer, vorzügl. moralischer Materien, Runftkritiken, Sathrische Schilderungen, Meißnerische Dialogen und das. müßten unser Debut seyn. Vor allem anderen aber muß 1) der Buchhändler das seinige thun, um dem Journal Ausbreitung zu geben; 2) muß es rasch und praecise auf einander solgen, 3) im Preiss nicht zu hoch seyn, und 4) wo-möglich sich durch interessante Nahmen empsehlen. Mein Nahme gilt freilich, aber doch nicht gerade bei allen Klassen, um deren Geld es uns zu thun ist; bei denen muß man z. B. einen Garve, Engel, Gotter, oder einen Biester und seines Gelichters (ich mehne nicht die Menschen selbst sondern ihre Arten) afsichiren. Vielleicht, daß es mir gelingt, Herdern, wenn er aus Italien zurück ist, durch große Preiße zu locken; vielleicht komme ich mit Göthen in Verbindung; von Gottern dächte ich auch Beyträge zu erhalten. Meine Hauptidee ist, wirklichen Gehalt der Autoren und Sachen womöglich zur Lockspeise zu machen, diese aber in Mode-stoff arbeiten zu lassen.

Die Hauptfrage wird nun diese feyn.

Göschens Vortheil und Wunsch ist es, ein gangbares, jeden Monat rendierendes und accurat erscheinendes Journal zu verlegen; der unfrige ift, den meisten Antheil daran zu haben und es gut bezahlt zu bekommen. Ein ganz neues hat zu diesem 3med einen weit schwereren Weg. Das Archenholzische ist im gang, aber die Zeit, wo er es aufgibt, ift unbestimmt, und aufrichtig zu reben - ich möchte ihm nicht gern succedieren; die Thalia, sagst Du, bezahlt die Unkosten. Gut. Innerhalb 5 Monaten erscheinen wenigstens noch 3 Hefte, wo in jedem 3-4 Bogen Geisterseher sind, auch in einem - Scenen aus einem Schauspiel. Dig muß nun entscheiben, ob die verlangte Wirkung nicht von der Thalia zu hoffen ift. Fängt biese an, sich besser zu vergreifen, so brücke ich nach, was ich nur kann, und fündige bann mit bem lezten Decemberstück einen regulairen Fortlauf und den erweiterten Plan des Journals mit den berühmten Nahmen feiner neuen Mitarbeiter an. Zugleich laffe ich die ersten 5-6 Lieferungen den neuen Titel, den wir zweckmäßiger finden werben, ben dem alten mit fortgeben, dass man

fich baran gewöhnt, beibe für ein Buch zu halten; und alsbann erst nehme ich ihm förmlich seinen vorigen Nahmen und gebe so viele Abdrücke von dem neuen Titel, als von dem ganzen Journal-Hefte heraus sind, dass berjenige, ber Ordnung liebt, am Ende nur Ein Journal hat. In dieses Journal nun kannst Du geben, was Du willst, und wie Du mit Goschen übereinkommst. Ich verpflichte mich, etwas in jedes heft zu geben, und im Ganzen wenigstens 25 Bogen des Jahres; aber er muß mir 3 Louisdors für den Bogen bezahlen (bie ich an Originalarbeiten - im Drama, Gedicht und in Erzählungen liefre). Ich glaube, daß ich das mit Recht fodern kann, weil dieserlei Auffätze mir erstlich mehr als einem anderen die seinigen kosten, weil ich Die Momente bazu abwarten muß; weil sie auf seiner Seite bem Debüt des Journals gewiß nüten, und - weil mir ein anberer das angeboten hat. Was ich sonst gebe, bezahlt er mir wie sonst. Dafür nun gebe ich bem Journal, wie gesagt, wenig= flens 25 Bogen Originalarbeit; ich gebe ihm, wenn man bas wünscht, meinen Nahmen, treibe berühmte Mitarbeiter zusammen (versteht sich keine solche Anzahl, die merklich ins Geld greift und kurz, thue alles, was der Verleger zur Ausnahme des Jour: nals durch mich erhalten kann. Dir bleibt dann ber größere Theil der Auffätze, für deren Herbehichaffung ich Dich und Deinen Genius forgen laffe. Nur, herr Oberconsiftorialrath, mit bem Publikum alsbann nicht gespaßt, sondern hübsch, wie es einem rechtschaffenen Rutschpferd von Journalisten zukommt, und wie ich es meinerseits gewiß auch thun werde, bet ber Stange geblieben, und nicht gleich ben ber ersten Station niedergefallen. Wenn Du Dich nicht während ber 6 nächsten Monate lieber aufs kunftige Jahr füttern willst, so kannst Du mir gleich jest Auffätze in die Thalia geben, die Dir Goschen wie mir bezahlen soll. Den Mercur werbe ich nie ganz aufgeben, ich weiß warum.

283. An Lotte von Lengefeld.

[Volkstädt Mitte Juni 1788.]

Eben habe ich ein Billet angefangen gehabt, in welchem ich Ihnen eine andere Partie auf den Nachmittag vorschlug. Ich hatte mich erinnert, daß Sie einmal aus dem Karloß gelesen haben wollten, und daß ich Ihre Schwester immer auf eine gute Stimmung vertröstet hatte. Diese gute Stimmung glaubte ich heute zu haben, und wollte also meine alte Schuld an Sie abtragen; eben war ich im Begriff es Ihnen zu schreiben und mich zum Casse bei Ihnen zu bitten. Es kann aber unterbleiben biß auf ein andermal. Nach 7 Uhr will ich kommen, und wir wollen dann den Abend beisammen bleiben. Mir selbst, glauben Sie mirs, liebste Fr. kommt es gar hart und sauer an, mich des Abends so bald von Ihnen loszureissen — aber ohne Schmerzist auch keine Tugend und ich rechne mir diese Ueberwindung für eine an, ob ich gleich durch die Notwendigkeit dazu gezwungen werde. adieu. Leben Sie recht wohl.

284. An Georg Goichen.

Volksstädt ben Rudolstadt b. 19. Jun. [Donnerstag] 1788. Mit Ausgang des Monats, lieber Freund und Ehmann, erhalten Sie Manuscript zum VIten Heft der Thalia.

Diesen Monat mußte ich noch an meine Geschichte wenden, aber den ganzen noch übrigen Sommer und Herbst wird nur für Sie gearbeitet. Die Thalia soll und muß empor. Mit Ansang des Augusts sollen Sie in Stand gesetzt sehn, 2 Heste zugleich herauszugeben und vor Ausgang Octobers noch zweh. Mein Plan ist, daß mit dem lezten December 12 Heste in allem ben einander sind. Msdann wird es darauf ankommen, ob es der Mühe werth ist, die Thalia sortan als ein regulaires Journal zu continuiren, und wir wollen dann den Plon mit einander entwersen.

Da ber Beisterseher mehr ins Große ausgeführt wird und ziemlich viel über ein Alphabet betragen dürfte, so kann er vor ber Michaelismesse nicht complett senn. Zwen Drittheile bin ich gesonnen davon in die Thalia zu geben, das übrige erscheint nicht eher als wenn er ganz herauskommt; so kann also ber Nachdrucker keinen Vortheil haben. Mit Anfang Augusts sollen Sie auch in ben Stand gefett fenn, an bem ganzen bruden gu können, wozu Sie also bas Papier bestimmen können. 3ch bächte, mein lieber Freund, wir bächten auf eine recht niedliche Ausgabe mit Aupfern? Was mehnen Sie? Das Buch kommt ohne Zweifel weit herum und außer Deutschland. Es muß also billig auch die Ehre ber beutschen typographischen Runft retten. Eine Zeichnung macht eben jetzt der Erbpring von Rudolstadt. Bielleicht können wir die brauchen. Man theilt das Buch in zwei Bändchen: für jedes eine Vignette und ein Titelkupfer. Was halten Sie bavon? Schreiben Sie mir barüber.

Ich wohne jetzt auf dem Lande, gleich bei Rudolstadt in einer überaus angenehmen Gegend, wo ich mich oft an Gohlis erinnere. Wie lebt es sich unter dem Zepter Hymens? Was macht Ihre liebe Frau? Empfehlen Sie mich ihr recht schön.

Noch was, lieber Freund. Ich wünschte jemand ein Geschenk mit einer englischen Bibel zu machen, welches aber eine neue und schöne Ausgabe sehn müßte. Sie werden Sie mir, denk ich, besorgen können, da Sie ohnehin, wenigstens durch die dritte Hand, mit englischen Buchhändlern commercieren werden. Haben Sie die Güte und unternehmen es, sie mir etwas bald zu schaffen. Noch besser, wenn sie schon in Leipzig zu haben wäre.

Abieu. Lassen Sie mich hören, daß Sie ein recht glücklicher Mensch sind, welches von Herzen freuen soll Ihren treuen Freund Schiller. 285. An Lotte von Lengefeld.

[Volkstädt, 30 Juni od. 1 Juli 1788.]

Ich wünsche, dass Sie recht gut möchten geschlafen haben. Der gestrige Abend verstrich mir wieder so schnell. Ich möchte Ihnen oft so viel sagen, und wenn ich von ihnen gehe, habe ich nichts gesagt. Bin ich ben Ihnen, so fühle ich nur dass mir wohl ist und ich geniesse es mehr still, als dass ich es mitteilen könnte.

Wie hat H. v. Beulwiz geschlafen und was macht er jezt? Ich will hoffen, dass er wieder auf sehn kann. Was haben Sie für heute beschlossen? Ich denke heute sobald zu kommen wie gestern, und dann räumen Sie mir ihr Zimmer ein, dass ich aus Gibbon etwas übersehe, weil bei ihrer Schwester mehr Unruhe ist? Leben Sie recht wol.

Wissen Sie noch nicht wenn der Weimarische Bote abgehen wird?

286. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt d. 2 Juli (?) Mittwoch 1788.]

Haben Sie recht schönen Dank sür Ihr liebes Andenken und für die Kirschen auch. Sie kommen mir eben zu meinem unglücklichen Dictiven recht gelegen. Bei diesem schönen Wetter hier im Zimmer eingesperrt sitzen zu müssen, wenn alle Geschöpfe Gottes sich des lieben Somnenblicks freuen — ist das nicht traurig? Aber so gehts, wenn man das Gute an einem Tag verschwendet, wie ich es gestern gethan habe. Ich werde mich ein andermal weder durch Erdbeben, noch Auserstehung der Todten abhalten lassen Abends nach Volkstädt zurückzugehen. Heute werde ich vor halb 10 Uhr nicht von der Niederl. Rebellion abkommen, alsdann ists zu spät, um nach Grumbach oder R. zu gehen. Ein paar Spaziergänge hinter dem Haus und dann zu Bette. Morgen hoff ich wird es auch wieder schön sehn. Da ich Sie

heute doch nicht sehen kann, so ist es mir ein Trost, daß ich weiß, wir wären nicht unter uns gewesen.

Leben Sie recht wohl und sagen Sie den Jhrigen recht schöne gute Nacht. Ist es mir übrigens noch möglich, so wate ich durch die Saale nach Grumbach. Im Ernst, lassen Sie auf allen Fall doch das Thor auf. Abieu.

287. An Lotte von Lengefeld.

[Volkstädt d. 3 Juli Donnerstag 1788.]

Ich wünsche, daß Sie recht heiter erwacht sehn mögen und daß Ihnen der gestrige Abend so angenehm möchte verstrichen fenn als mir. Es fiel mir noch unterwegs ein, einen Spazier: gang zu machen; da habe ich mich benn auf meinen Bergen herumgetrieben, und bin durch gerade und krumme Wege an bas Dorf gekommen, wohin wir heute eine Parthie machen wollten, Schaalen, glaub ich, heißts. Ich hatte ben dieser Gelegenheit einige glückliche dichterische Augenblicke, wofür ich Ihnen danken muff, denn sie waren gewiß nur ein Nachhall des Vergnügens, das mir Ihr Umgang gestern gegeben hat. Ja ich muß Ihnen gestehen, daß Sie mir gestern überhaupt einen recht schönen Tag gemacht haben. Verlaffen Sie Sich auch barauf, baff ich ihn Ihnen anschreiben werde, und mir Mine geben will, ihn abzutragen. Wann ich Sie heute sehen werde, weiss ich noch nicht. Es dürfte boch etwas spät werden. Ligt Ihnen aber baran, die Partie nach dem Dorf zu machen und macht das Wetter keine Hinderung, so werbe ich Sie halb 7 11hr unterwegs treffen. Warten Sie also nicht auf mich sondern gehen Sie ohngefehr gegen 3/4 auf 6 von Hause ab. Der Mama wimsche ich eine glückliche Operation.

Wäre Ihr Hr. Oncle noch da, so machen Sie noch recht viele Empfehlungen von mir.

288. An Gottfried Körner.

Volkstädt, 5. Juli [Sonnabend] 1788.

Ich höre schon vierzehn Tage nichts von Dir, und hatte boch auf meinen letzten Brief eine Antwort von Dir zu erwarten. Du wirft doch hoffentlich nicht kränker geworden sehn? In diesem Falle würdest Du mirs, wärs auch nur in ein Paar Worten, haben sagen lassen. Schreibe mirs doch ja mit rückgehender Post. Der Himmel weiß, wie viel Zeit unsere Briefe brauchen, bis sie zu ums gelangen. Es ist hier in Rudolstadt keine rechte Post, und alles geht durch Umwege. Deine Briefe erhalte ich immer zu spät. — Von mir kann ich Dir gar wenig schreiben; alles ist wie sonst. Ich arbeite fleißig an dem Plane zum Menschenseind. Ich gedenke keine Feder mehr zu diesem Stück anzusetzen, bevor ich mit dem Plan in Richtigkeit bin.

Mit dem ersten Theil meiner Geschichte werde ich in zehn Tagen fertig. Er beträgt dreiunddreißig bis vierunddreißig Bogen. Ich fange an diese Arbeit satt zu werden. Die Pause, die ich zwischen dem ersten und zweiten Theil machen werde, ist mir äußerst nöthig. Ueberhaupt ist es keine Arbeit für die schöne

Jahreszeit.

Göthe ist jett in Weimar seit vierzehn Tagen; man findet ihn wenig verändert. Wie es weiter mit ihm werden wird, weiß noch niemand. Die Schröder wird nicht ins Carlsbald gehen, wie ich höre; aber den Gemahl der Frau v. Stein wirst Du antreffen, aber gar wenig Dich an ihm erbauen. Er ist ein leeres Geschöpf, ein Ropshänger dabei, und sein Verstand ist in tägelicher Gesahr. Er ist, glaub ich, schon einmal drum gewesen, und wahrscheinlich wird er es wieder.

Ich habe hier Goldonis Leben zu recensiren. Lies es

auch, es wird Dich manches darin intereffiren.

Meine Existenz ist hier gar angenehm. Hätte ich weniger zu thun, ich könnte glücklich sehn; doch fühle ich meinen Genius wieder, und mein Menschenkeind, glaub ich, wird gut.

Geht benn die Becker auch mit Guch nach bem Carlsbab? Das Nothe und Hilfsbüchlein ihres Bruders wird stark gelesen; er foll bereits bie ganze Auflage zu breißigtausend Eremplaren abgesetzt haben. Meine Lengefelds hier sind ihm jehr gewogen. Charlotte ist wohl und wird vielleicht auch für einige Tage in meine Gegend kommen. Sier habe ich Bekanntschaft gemacht, aber nichts Intereffantes, boch brückt mich bie biefige Menschenart nicht. Die Prinzen sehe ich oft bei Lengefelbs; ber Erbpring, ber zwanzig Jahre ist, hat viel Gutes und ist sehr bescheiben. Es ist nämlich ber Erbpring des Erbpringen. Der Fürst ist achtzig Jahre und der Erbprinz bald funfzig. letztere regiert. - Das hiesige Land ist so ziemlich gut bestellt, ist fruchtbar und von ziemlichem Umfange. Es wird Weimar wenig nachgeben. Es giebt hier eine Papiermühle und eine stark besetzte Druckerei, die von allen Orten her Arbeit bekommt. Boltaire wird jetzt hier gedruckt werden, und auch englische Schriften, glaub ich. Der Preis ift billiger, weil bie Lebens= mittel überaus wohlfeil sind. Hier könnte ich um vierhundert Thaler wie in Dresben um 600 Thaler und noch leichter leben.

Der junge Erbprinz hat eine Zeichnung aus dem Geistersseher gemacht, die nicht übel gerathen ist. Er zeichnet für einen Prinzen ganz gut. Seinen Vater soll ich auch kennen lernen; dies aber ist ein Pedant, ein beschränkter Mensch und, ich glaube, auch ein Kopshänger. Er wird sich also sowenig an mir erbauen, als ich mich an ihm.

Lebe wohl, schreibe mir jo bald möglich.

Tausend Grüße an Deine Frau und Dorchen. Laß mich auch hören, was die Familie macht. Abieu.

289. An Cornelius Johann Rudolf Ridel.

Volksstätt ben 7 Juli [Montag] 1788.

Haben Sie Dank, liebster Freund, für Ihre Bemühungen um die Thalia. Es hat mich nachher geärgert, daß ich Sie übershaupt nur mit dem Eintreiben derselben gequält habe. Ein einziger Brief nach Leipzig hätte sie mir ja verschafft. Indeß ist es wirklich eine merkwürdige Begebenheit, daß ein Prinz etwas

zurückgibt.

Ich wünschte Sie schon manchen Tag hierher; ber Umgang mit Ihnen würde meine hiesige Existenz noch einmal so schön machen. Auch Ihnen würde dieser Selbstgenuß wohl thun. Meine Tage verschwinden mir hier so angenehm, so schnell. Ich werde um den Sommer gekommen sehn, ehe ich mirs denke. Besonders viel gearbeitet wird nicht. Meine Gesellschaft in Rudolsstadt ist so anziehend für mich, daß ich ost ganze Tage darin versliere, bis mich einer meiner Verleger aus diesem süßen Traum wieder auspocht. Gestern habe ich die schönen und ehrwürdigen Ruinen vom Schlosse Plankenburg gesehen, die größten, die mir noch vorgekommen sind. Es verlohnte sich wohl der Mühe, eine Zeichnung davon zu machen. Ich wünschte nur einen Tag hier zuzubringen und mich ganz in die alte Kitterzeit hineinzusträumen.

Göthe ist jetzt bei Ihnen. Ich bin ungebuldig, ihn zu sehen. Wenige Sterbliche haben mich so interessirt. Wenn Sie mir wieder schreiben, liebster Freund, so bitte ich Sie, mir von Göthe viel zu schreiben. Sprechen Sie ihn, so sagen Sie ihm alles schöne von meinetwegen, was sich sagen läßt.

Die Jphigenia hat mir wieder einen recht schönen Tag gemacht; obschon ich das Vergnügen, das sie mir gibt, mit der niederschragenden Empfindung büßen muß, nie etwas ähnliches

hervorbringen zu können.

Ich trage jetzt auch das Gerüste zu einem Stück zusammen, und ber Sommer, hoffe ich, foll es vollenden. Wird es fertig,

wie ich wünsche, so sehe ich es in Hamburg vielleicht spielen; ich bin stark versucht im Spätjahr dahin zu reisen.

Leben Sie recht wohl und lassen Sie bald etwas von sich hören. Der Ihrige

Schiller.

290. An Reinwald.

Volksstätt ben Rubelstadt 9. Jul. [Mittwoch] 88.

Habe Dank lieber Bruder für die Pünktlickeit mit der Du mir Wort gehalten hast. Deine Accurateße sezt mich in den Stand den ersten Theil meiner Verschwörungen zeitiger erscheinen zu laßen, als es mir ansangs geschienen hat. Ich denke zu Ende Augusts sollst Du Geld und Exemplare empfangen.

Mit Deiner Verschwörung bin ich recht gut zufrieden. Sie ist einfach, gedrängt; ein bischen weniger Gewisenhaftigkeit und historische Treue hätte sie vielleicht anziehender gemacht, und um deswillen hätte ich sie Dir vergeben. So aber hat sie das Verzbienst strenger Wahrheit, und dem muß dann der Flitterruhm des andern weichen.

Ich bringe jezt einige Monate vom Sommer in einer schönen Gegend ben Rudelstadt zu, wo mich eine überaus liebliche Natur, und der Umgang mit der vortreslichen Familie von Lengeseld u. Beulwitz für die Gesellschaften schadlos hält, die ich in Weimar verlaßen habe. Ich arbeite wie ein Lastthier, aber ich bin gessund und meistens auch vergnügt.

Göthe ist in Weimar, wie Du schon wißen wirst; Herder wird uns nächstens verlaßen, um mit dem Domherrn v. Dalberg durch Frankreich nach Italien zu reisen. Frau v. Kalb wird jeho in Meinungen angekommen sehn.

Der Geisterseher ist mit bem 5 ten Heft ber Thalia noch nicht geenbigt. Im Gegentheil soll er jezt eigentlich erft ans

fangen. Die Thalia setze ich fort, und Dein Hypochondrist wird gleich im nächsten Hefte paradieren.

Arbeite bald wieder eine Rebellion oder Verschwörung für mich aus, z. B. die von Stenon in Schweden oder die Pulver-verschwörung in England.

Küße meine l. Schwester in meinem Nahmen und lebe recht wohl.

Dein treuer Bruder

Schiller.

291. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Rudolstadt d. [?] Juli 1788.

Hier, mein werthester Herr Crusius, folgt endlich ber Besichluß des ersten Theils unserer Rebellion nebst einer neuen Verschwörung. Ich habe Sie lange hingehalten, aber wüßten Sie meine vielen Verhinderungen, Sie würden mich entschuldigen. Nunmehr hängt es also bloß von Ihnen ab, wenn der 1ste Band der N. Rebellion erscheinen soll. Die 4te Verschwörung werde ich Ihnen zeitiger liesern, als Sie mir nach den bisherigen Verzögerungen zutrauen werden. Die Geschichte hat mir gewaltig viel Zeit und Mühe gekostet, aber dasür hosse ich auch, daß wir keine Schande damit einlegen werden.

Ich bin begierig von Ihnen zu hören, wie es mit der Zeichenung von Ösern steht. Den Titel, Inhalt der Bücher und die nothwendige Torrede schicke ich Ihnen in nächster Woche. Haben Sie neue Aushängebogen, so haben Sie die Güte sie mir zuszuschicken.

Sie thun mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir auf Abschlag unsrer Rechnung 10 ober 20 Louisd'ors schicken. Ich brauche es gar nothwendig. Da ich auf einer kleinen Reise jetzt begriffen bin. Sie haben die Güte und schicken es, (womöglich mit nächster Post, weil ich mich nicht über 8 Tage mehr hier

aufhalte) unter meiner gewöhnlichen Abresse nach Rubolstadt, abzugeben in der Neuen Stadt ben Herrn Hofrath v. Beulwiß.

Haben Sie Homers Odyssee von Voß noch nicht erhalten. Ich sehne mich sehr barnach. Ich bitte um baldige Antwort.

Ihr ganz ergebener

Schiller.

292. An Lotte Lengefeld.

[Volkstädt, Mitte Juli 1788.]

Recht schönen Dank für die Blumen. Sie sind ziemlich wohlbehalten angekommen und ich fühle ihre angenehme Wirkung schon in meinem Zimmer. Den Julius will ich auf allen Fall mitbringen; wenn kein böser Feind uns in die Queere kommt, werben wir ihn ja wohl einmal lesen. Leben Sie immer auf der Erde. Das ist doch eine gute Frucht, die sie einmal trägt. Ertragen Sie die Hitze des Tags, wie man die Narren erträgt. Es ist einmal unvermeidlich. Adieu, und guten appetit.

293. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt 24. Juli Donnerstag 1788.]

Zwischen 5 und 6 werde ich in Kumbach sehn und mich den Gesahren einer Seereise desswegen aussetzen. Hätten Sie im Sinn, Kaffee dort zu trinken und wären frühet da als ich, so bitte ich Sie, nicht auf mich zu warten; denn ich bin eben in diesem löblichen Geschäfte begriffen.

Sie haben mir einen Strich durch meine Rechnung gemacht, daß Sie schon diesen Vormittag gebeichtet. Ich bildete mir ein es geschehe erst gegen Abend, wie ben uns, und hatte mir schon vorgesezt, Ihnen mit einer Beicht von meiner Composition auf-

zuwarten. Ich war eben als Ihr Billet kam, beschäftigt, Ihre Sünden zusammen zu zählen, und hatte schon ein artiges Häuflein beisammen, vorzüglich Unterlassungssünden.

Wie Ihr Billet kam, vermuthete ich, Frau v. Stein seh

gekommen.

Hier folgt auch Amalgunde. Ich habe sie boch burchblättert, weil Sie etwas von Hexerey enthält. Es ist eine Quelle darinn; wenn man hineinsieht, erblickt man sich in der Gestalt, die man in der Zukunft haben wird. Einen solchen Spiegel wünscht ich mir auch. Ich möchte gar zu gern wissen, ob gewisse Sachen künftig sehn werden, die mich jezt sehr beschäftigen. Leben Sie recht wohl. Also auf den Abend.

**S.** 

294. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Volksstädt, d. 26. Jul. [Sonnabend] 1788.

Sie erhalten kommenden Sonnabend noch 3 Bogen zu dem Ersten Theil der Rebellion; ich finde es nothwendig sie sowohl wegen des Inhalts als auch deswegen, weil sonst der II. Theil gegen den Isten viel zu lang ausfallen würde, dem Ersten noch behzusügen. Aber aufgehalten sollen Sie nicht werden. Ich habe sie nur noch abzuschreiben, und haben Sie solche mit Ende dieser Woche nicht, so gebe ich Ihnen Freiheit den Band zu schließen.

Es fehlen mir nur noch bie Aushängebogen & D 3, schiden

Sie mir sie doch mit bem bäldigsten.

Heute erwarte ich einen Brief von Ihnen, nebst bem Geld, um bas ich Sie gebeten habe.

In Gile.

Ihr ergebenster

Schiller.

295. An Gottfried Körner.

Volksstädt, d. 27. Juli [Sonntag] 1788.

Die Wunderfräfte des Karlsbades werden fich nun bald an Dir bewiesen haben, wem auch nicht die des Wagers, boch bie bes Neuen und bes Gefelligen, bas in reichem Maag auf Dich regnen wird. Doch glaube ich, daß ihr euch alle nicht sehr lange von Hause halten könnet, ohne euch schmerzlich wieber in Eure blane und lillafarbe Stube zu fehnen. Ich bin begieriger, wie das Bad den Frauens bekommen wird, benn da Deine Natur nicht so eigensimig und wunderlich ist als das närrische Ding von weiblicher Composition so wird bas Bab auf Dich auch mur flach wirken und Deine Natur hilft fich am Ende am besten selbst. Neugierig bin ich, was für Menschen Du gefunden haben wirst. Du hast mir nicht geschrieben ob Sophie auch mit euch nach bem Carlsbad gereist ist und wie lang sie überhaupt bei euch zu bleiben gebenkt. "Du haft mich ungebulbig gemacht, fie von Berson fennen zu lernen und ich wünschte bass Du mir mehr specielles von ihr schriebest. Thue es boch in Deinem nächsten Briefe und sage mir, ob Du wohl glaubst, daß sie eines von benen Geschöpfen sen, für die ich Sinn habe?"

Ich habe mich hier noch immer ganz vortreslich wohl. Nur entwischt mir manches schöne Stündchen in dieser anziehenden Gesellschaft, das ich eigentlich vor dem Schreibtisch zubringen sollte. Wir sind einander hier nothwendig geworden und keine Freude wird mehr allein genoßen. Die Trennung von diesem Hause wird mir sehr schwer senn, und vielleicht desto schwerer, weil ich durch keine leidenschaftliche Heftigkeit sondern durch eine ruhige Anhänglichkeit die sich nach und nach so gemacht hat, daran gehalten werde. Mutter und Töchter sind mir gleich lieb und werth geworden und ich bin es ihnen auch. Es war recht gut gethan, dass ich mich gleich auf einen vernünstigen Fuß gesseht habe, und einem ausschließenden Verhältniß so glücklich außegewichen bin. Es hätte mich um den besten Reiz dieser Gesells

schaft gebracht. Es sollte mich wundern, wenn euch diese Leute nicht sehr interessierten. Beide Schwestern haben etwas Schwärs merei was Deine Weiber nicht haben, doch ist sie bei beiden dem Berstande subordinieret und durch Veistescultur gemildert. Die jüngere ist nicht ganz fren von einer gewissen Coquetterie d'esprit, die aber durch Bescheidenheit und immer gleiche Lebhaftigsteit nicht Vergnügen gibt als drückt. Ich rede gern von ernstschaften Dingen, von Geisteswerken, von Empfindungen — hier kann ich es nach Herzenslust, und ebenso leicht wieder auf Possen

überspringen.

Ich kount es nicht gang vermeiben auch andere Menschen hier kennen zu lernen, boch ist es bis jest noch gnäbig zugegangen. Ein Original ist barunter, bas fich aber weniger fchil: bern läßt. Ein Berr von Rettelhobt, ber Minister und eigentliche Landesregent. Eine groteste Species von Menschen, und eine monstrose Composition von Geschäftsmann, Gelehrten, Land: junfer, Galanthomme und Antike. 2018 Geschäftsmann foll er vortreflich fenn und baben tragen wie ein Gfel; fein größter Unfpruch geht aber auf gelehrte Wichtigkeit. Er hat eine Bibliothet angelegt, die für einen Particulier erstaunend groß, baben aber gu feinem Zwede gang brauchbar ift. Gie enthält ichone und selbst rare Werke in allen Fächern, aber keins ist nur leidlich complett. Da es ihm mehr um Menge bie ins Auge fällt als um einen vernünftigen Gebrauch zu thun war, so hat er alles burcheinander gekauft. Aus ber Geschichte habe ich tref= liche Werke da gefunden, und im Fach der alten Romane aus bem Mittelalter mag wohl bas meifte zu finden fenn.

Die Anlage von aussen fällt gut ins Auge, der Saal und der Eintritt ist fürstlich. Die Bibliothek würde ich übrigens, wärs auch nur um in dem alten Schutt der Romane und Memoires ein Goldkörnchen auszuwählen, sleissig besuchen, wenn der Wirth zu vermeiden wäre. Aber zum Unglück ist er äuserst eitel, besonders auf gelehrte oder gar berühnte Bekanntschaften, und man wird ihn nicht los. Nachdem er in Ersahrung

gebracht hat, daß ich seine Bibliothek gelobt habe mußte ich ein Souper ben ihm aushalten, und er ließ meinen Burschen von der Gasse auffangen, mich nach Bolkstädt mit Wein zu regaliren.

Herder wird nun bald Weimar verlassen; dieser Tage nahm er auf der Kanzel Abschied. Ich weiss nicht, ob ich Dir schon geschrieben habe, daß ihm vor einiger Zeit von unde kannter Hand 2000 of sind zum Geschenk gemacht worden, welches ihm ben der großen Zerüttung seiner Umstände äuserst wohl gethan hat. Findest Du nicht, daß dieses eine äuserst vortresliche Hand lung ist? Ich bewundre den unbekannten guten Mann, der eine schön e Handlung an einem so gut gewählten Gegenstand außzgeübt hat. Herder hat in seiner Abschiedsrede dem Unbekannten auf der Kanzel gedankt und ich sinde, dass er das gut gemacht hat. Es ist eine edle Dankbarkeit, die dem Geber genugthuend sehn kann und sie schickt sich für Herdern nach dem Gebrauche den er von der Kanzel macht. Er wendet sich an die Duelle des guten, weil er das Werkzeng nicht wissen soll.

Von Weimar höre ich schon viele Wochen nichts, doch wird dieser Tage Frau von Stein hierher kommen, die mir von Söthen erzählen soll. Fr. v. Kald ist in Meinungen. Huber hat mir auch geschrieben. Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich über sein Stillschweigen so empfindlich habe sehn können. Wie unzgerecht kann man sehn gegen andre und wieviel hätte man sich selbst zu vergeben! Adien. Schreibe mir bald. Ich erwarte heute einen Brief. Möchte Dir der Himmel ihn eingegeben haben. Grüße die andern.

S.

Ich breche meinen Brief noch einmal auf, den Deinigen aus dem Carlsdad habe ich erhalten. Das Resultat von dem was Du schreibst ist also, dass Dies in Carlsdad nicht sonderlich gefällt, aber dass Du wohl bist, ist um so besser. Lass mich doch wissen, wann ihr wieder abzugehen gedenkt.

Nach Weimar werbe ich boch wohl nicht sobald kommen.

Es ist eine kleine Tagreise hin, und es sind der Orte nach denen ich meinen hiesigen Leuten habe versprechen müssen Parthie mit zu machen soviel, daß mir keine Zeit für so große Excursionen übrig bleibt. Ich bin sehr neugierig auf ihn, auf Göthe, im Grunde bin ich ihm gut, und es sind wenige deren Geist ich so verehre. Vielleicht kommt er auch hierher, wenigstens nach Kocheberg, eine kleine Meile von hier, wo Fr. v. Stein ein Gut hat.

Die Niederl. Geschichte wird nach dem angesangenen Plane 6 Bände. Der erste hat 32 Bogen. Nun urtheile! Es wird alles auf die Aufnahme des ersten Bersuchs ankommen, ob ich in dem Fache verharre. Wenn ich aber auch nicht Historiker werde, so ist dieses gewiß, daß die Historie das Magazin sehn wird woraus ich schöpse, oder mir die Gegenstände hergeben wird, in denen ich meine Feder und zuweilen auch meinen Geist übe. Huttens Geschichte ist noch nicht im reinen, aber der erste Plan hat wichtige Veränderungen ersitten. Davon ein andermal. Im Juliusstück des Merkurs stehen Briese von mir über den Carlos. Schreibe mir Deine Meinung darüber. Vergiss nicht mir von der Beckern zu schreiben. Grüsse mir alle.

Adieu.

S.

296. An Ferdinand Huber.

Volksstädt ben Rudolstadt d. 29 Jul. [Dienstag] 1788.

Ich müßte lügen, wenn ich sagte, daß ich mich in Dein langes Stillschweigen so geduldig ergeben hätte. Du hast mir so viel Neues und Wichtiges über Dich zu sagen, auch der Freundschaft hattest Du, wie mir vorkam, einige Schulden zu bezahlen, daß mir das lange Ausbleiben Deines Briefes, selbst bei vorsausgesetzer Erkältung zwischen uns, völlig unerklärbar war. Daß Du sleißig nach D. und sogar einmal, wie ich aus seinem Briefe ersuhr, an Beck nach Mannheim geschrieben hattest, besachm Dir in meinen Augen auch die lezte leidliche Entschuldigung

— Ueberhäuffung von Geschäften. Aber wozu wieder davon anfangen. Es ist abgethan. Ich greise in meinen eigenen Busen. Wie oft habe ich auch die Nachsicht meiner Freunde in diesem Punkte gemisbraucht!

Die Klagen, die Du über Deine Lage führst, beunruhigen mich. Ich gestehe Dir, ich glaubte Dich beker auf die Umftände vorbereitet, die Du nun vorgefunden haft. Von Deiner bisherigen Unabhängigen und geschäftsfreien Lage war bieser Nebergang freilich etwas zu grell und Deine bisherige angenehme Ropf und Herz mehr labende Beschäftigungen mußten Dich nothwendig für die jetige Tagelöhneren verwöhnen, aber Du hast Dir ja selbst, mit einer ziemlich guten Kenntniß bes Terreins diese Bahn gewählt, und die Gründe, wegwegen Du fie vorgezogen, find durch die Erfahrungen, die Du jezt gemacht haft, nichts weniger als widerlegt. Das, was jezt boch brückt, würde Dir in jedem andern Zustand, mit dem Du den gegenwärtigen allenfalls vertauschen könntest, folgen, und, ohne Dir vielleicht diesen Ersat dafür zu bieten. Aber sage mir doch, welchen anbern könntest ober würdest Du dafür erwählen? Du bist nicht dazu gemacht, Dir Vieles zu versagen, sonst würde ich Dir ohne Bebenken rathen, Dich Deinem eigenen Genins und Fleiß auf Treu und Glauben anzuvertrauen, und, nach unfers Körners Gintheilung, in die Bande des Bublifums zu fallen. Deinem Ropfe würden fich tausend andre (und auch ich getraute mirs) unabhängig zu erhalten wißen, aber schwerlich mit Deinem Fleiße und ben Deinen Bedürfnissen. Erinnere Dich an bas. was so oft und bif zum Edel unter uns verhandelt worden ist - an das über alle Maafen jämmerliche Loos, von der Feber zu leben. Wie sehr würde ich mich an Deinem jetzigen Plat wünschen, wenn es überhaupt in meiner Natur läge und in meiner Gewalt stünde, auf eine solche Art brauchbar zu werden; un= glücklicher Weise muß ich als Schriftsteller schanzen ober verhungern — aber Lieber, das ist ben Dir der Fall nicht. hast ben allen meinen Kräften 4 biß 5 schöne kostbare Sahre

woraus, glückliche Concurrenzen und Stützen, die mir mangeln. Wenn ich Dir jemals anders gerathen habe, so seh überzengt, daß ich damals ein Narr gewesen war. Die Ueberladung von Seschäften, worüber Du Dich jezt beklagst, kann in dieser Proportion wie Du sie angibst, unmöglich sortdauren, und wird der Arbeit auch nicht viel weniger, so rechne, daß Du mit jedem Tage ihr mehr Leichtigkeit und Vortheile abgewinnen wirst und daß die ganze Sache am Ende auf bloße Rutine ankommt. Du selbst saget, daß es nur die Maschine ist die leidet, aber Lieber, die Maschine gewöhnt sich an vieles. Nur den Muth nußt Du nicht sinken laßen. Du wirst dadurch sernen Deine Zeit einztheilen, und (nimm mirs nicht übel) was Du nie so recht versstanden hast, den Augenblick schätzen.

Ober wäre gerade biefer Gefandtichaftsposten mühseliger und überladener als die andern, weil es ein neuer ist? In diesem Falle, bacht' ich, fonntest Du Dich Stutterheim ohne Ruckhalt entbecken, und ihn bitten, Dich mit einem Undern tauschen zu lagen, ber burch eine längere Nebung ber Geschäfte mächtiger ift. Da er foviel für Dich gethan, wird er auch bas noch für Dich thun; ich sehe nicht, was Dich bieses herabsetzen könnte. Dein Gefandter, Dein Bater fonnen Dich in Diesem Gesuche unterftüten. Wenigstens ehe Du Dich von Deinem Berdruge ober Deinem Kleinmuth zu einem aufersten Schritt hinreißen lagest, folltest Du biesen Weg noch versuchen. Diese Stelle in Deinem Brief habe ich überhaupt nicht verstanden. Wie willst Du berausgehen und wo hinein? Noch einmal, lieber, der Himmel behüte Dich vor bem desperaten Ginfall, Dich an die Schriftstellergaleere zu schmiben. Daß ich meinen Freund warnen kann, ist der einzige reine Gewinn, den ich von dieser Erfahrung davongetragen habe. Schreibe mir ja über diesen Punkt bald wieder.

Des academischen Freundes, den Du in Bonn aufgetrieben hast, erinnere ich mich recht gut; aber besonders liert waren wir niemals. Er machte den Weichling in der Academie und unsre Wege giengen nicht zusammen. Da er aber darinn grau worden

ist wie ich, und alle ihre Epochen mit mir hat werden und endigen sehen, so hat uns die Gewohnheit oder die Zeit einander so ans Gedächtniß hingenagelt, daß es für eine Espece von Cameradschaft gelten kann. Me Academische Bekanntschaft und so alte vollends haben ihren Werth ben mir.

Heinses Bekanntschaft mag schon interefant seyn. Es ist einer von diesen Köpsen, die nichts so merkwürdiges schreiben können als sie selbst sind, und seine Augenblicke vor dem Schreibetisch sind gewiß nicht die schönsten seines Geists. Bon dieser Art glaube ich ist auch Göthe (der nunmehr wieder in Weimar tagslöhnert. Ich werde ihn vielleicht in einigen Wochen hier in der Gegend sehen).

Dein heimliches Gericht macht viel Glück. Mir sagen es viele auf den Kopf zu, daß es von mir herrühre. In Schubarts deutscher Chronik lese ich dieses sogar mit gar vieler Sagacität als etwas ausgemachtes angegeben. Ich finde hier in Spittlers Geschichte von Hannover (1. Theil) viel reises über die Westsfälischen Gerichte gesagt. Beulwitz, der von Deinem Stück ganz bezaubert ist, hat in allerlei Bücher nachgeschlagen, und in einem sogar dieselben Nahmen, die in dem Stück vorkommen, unter den Fehmrichtern gesunden. Hast Du sie daraus? Ich merkte mir den Nahmen des Buchs, und unn ist er mir doch entsallen. Willst Du Nachrichten haben so schreibs. Ich will sie Dir ausziehen laßen. Man wünscht sehr die Fortsetzung von Deinem heiml. Gericht. Hast Du es um einige Schritte vorwärts gebracht?

Ich lebe hier ziemlich zufrieden; genieße mich auch zuweilen selbst und habe oft süße Augenblicke durch Gesellschaft. Die Gegend ist überaus schön und reich, mein gewöhnlicher Zirkel in der Stadt ausgesucht und Nahrung für Geist und Empfindung. Ich wohne gut, habe viel Bewegung, bade mich alle Tage, bin gesund und träume mich wie immer in Vergangenheit und Zukunft, indeßen mir oft der beßere Augenblick entschlüpft. Glückslich bin ich freilich nicht und sehen auch sobald nicht ab, es zu werden, aber doch liebe ich noch Dassehn und Leben. Mit

meinem Fleiß geht es leidlich. Mein Herz ist frey. Biele Plane und wenig That wie immer. Es ließe sich viel davon reden.

Wir waren nicht so recht offen als wir uns in Weimar wiedersahen und uns in Gotha trennten. Deine und meine Lage klag ich an, nicht uns. Wir können einander nie verslieren. Das tröstet mich, was auch die Zeit über das Instrument unsrer Freundschaft verhängen mag. Du wirst viele Bekanntschaften machen, gute Menschen sinden und auch Freunde gewinnen. Mich wirst Du nach jeder Distraction immer wieder sinden und gerade diese Stelle, die Du mir gegeben hast, wird kein andrer Dir ersehen. Lebe wohl.

297. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt 2. August Sonnabend 1788.]

Wie haben Sie auf die gestrige Folie raisonnable gesschlafen? Es war doch ein falscher Schrecken mit dem Negen und ich kam recht gut nach Hause. Wie steht es aber mit der heutigen Parthie nach Grumbach? Wann muss ich ben Ihnen

jenn. Ich schide Ihnen besswegen die Estafette.

Bitten Sie doch die Mama recht schön, dass Sie mir erstaube, durch diese Holy Bible mein Andenken ben ihr zu stiften. Ich weiß daß Sie Lust hatte, sie englisch zu lesen; und schon längst hat der tägliche Verfall des wahren Christenthums im Lengeseldischen Haus wie eine Zentnerlast auf meinem christlichen Herzen gelegen!! Ich stifte dieses zur Beförderung der wahren Gottseligkeit — und der englischen Sprache.

Ihrer Schwester muss ich die Kirschen heute schuldig bleiben, weil — ich für mich selbst keine habe aussindig machen können. Aber bestellt sind sie — und essen muss sie sie, da ist keine Gnade. Leben Sie recht hübsch wohl! adieu. 298. An Lotte v. Lengefeld.

[Volkstädt, 4. August Montag 1788.]

Haben Sie recht schönen Dank für Ihr liebes Andenken an mich. Den Mittag wollt ich Ihnen schreiben. Der Schnupfen ift beh mir zurückgetreten, und hat mich gestern ben ganzen Tag und die ganze heutige Nacht mit Hitze, Ropsweh und mit vieler Unrube gemartert. Weil ich heute Posttag habe, so zwang ich mich gestern und arbeitete bif spät in die Nacht; und nun wurde ich so echaussirt, dass ich die ganze Nacht schlaflos zubrachte. Sie können leicht denken, dass mir der Ropf nicht zum schönsten steht und doch muss ich noch biß 1 Uhr fortarbeiten. So gehts wenn man aufschiebt. Das hat mich meine Mutter schon gelehrt! Wenn ich für eine menschliche Gesellschaft tauge und ber Schlaf mich nicht übermannt, so komme ich doch noch nach Tische, aber erwarten Sie mich nicht. Warum verläßt Sie Frau von Stein so bald wieder? Ich hoffte daß wir einige schöne Tage in ihrer Gesellschaft zubringen sollten. Leben Sie recht wohl. Bogen habe ich keine erhalten, erwarte sie aber heute. Romme ich nicht selbst, so schreibe ich Ihnen heute noch ein Billet. Grüßen Sie mir alle recht schön, und benken Sie meiner S.

299. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

[Volkstädt, 4—8 August 1788.]

Dank Ihnen für Ihre freundliche Erinnerung an mich und mein gestriges Anliegen. Ich werde den Boten gebrauchen. Wenn ich nicht heute wieder um das Vergnügen kommen soll, bei Ihnen zu sehn, so nuß ich es dem Wetter unmöglich machen mich zu hindern. Haben Sie also die Güte und schieden mir die Chaise nach Volkstädt, die ich schon einmal gehabt habe. Schieden Sie sie mir aber erst nach 2 Uhr, weil ich bis dahin noch alle Hände voll zu thun habe.

Es ist mir nicht bange, daß wir uns untereinander wohl haben, wenn uns auch alle der Schnupsen plagt. Mir ist das schon Trost und Freude, wenn ich nur unter Ihnen bin, und Sie nur sehe. Ja wenn ich nur in Ihrem Hause bin ohne Sie zu sehen, ist mirs lieber als hier in meiner Einsamkeit. Für die Aprikosen und den Thee danke ich Ihnen recht schön. Beides aber war zu viel, und den Thee trinke ich unendlich lieber bei Ihnen als beh mir. Ich bin auch heute besser auf den Thee und kann auch arbeiten. Leben Sie recht wohl. Also zum Kasse bin ich beh Ihnen. Adieu.

300. An Wilhelm v. Wolzogen.

Rudolstadt den 10 Aug [Sonntag] 88.

Noch ganz betäubt, liebster Freund, von der traurigen Nachricht die Sie mir gaben setze ich mich, Ihnen zu schreiben. Ja
gewiß, eine theure Freundin, eine vortresliche Mutter haben Sie
und ich in ihr verloren; es war ein edles und gutes und äuserst
wohlthätiges Geschöpf, auch ohne die vielen besondern Ursachen,
die Sie als Sohn und ich als ihr Freund haben, dankbar gegen
Sie zu sein, auch ohne alles dieses unsrer ganzen Liebe, unsrer
ausrichtigen Thränen werth. Ich darf die vielen Augenblicke der
Vergangenheit, wo ich ihre schöne liebevolle Seele habe kennen
lernen, nicht lebendig in mir werden lassen, wenn ich die Nuhige
Fassung nicht verlieren will, in der ich Ihnen gerne schreiben
möchte. Aber ihr Andenken wird ewig und unvergesslich in
meiner Seele leben, und alle Liebe, die ich ihr schuldig war, und
alle herzliche Achtung, die ich für sie hegte, soll ihr ewig gewidmet
bleiben.

Mein und unser aller Trost ist dieser, daß sie durch diesen sansten und geschwinden Tod vielem Leiden entgangen ist, das ihr unausbleiblich bevorstand. Ihrer Kinder und Ihrer Freunde

Berg würde weit mehr baben gelitten haben, wenn sie ein hoffnungsloses und martervolles Leben hätte sortleben müssen, ohne Aussicht von Besserung; und ein langes forperliches Leiden, liebster Freund, würde gewiß endlich ihren Geist barniedergebrückt und den Muth gebeugt haben, mit dem sie allem Unglücke trozte. Laffen Sie uns das ein Troft sein, den wir behde fühlen, daß ein schmerzvolles halbes Daseyn ein traurigers Loos ist als der Tod. Ihr Muth und Ihre Gelaffenheit ben diesem Berlufte hat mich innigst beruhigt; wir können was uns lieb und theuer ift, beweinen; aber eine edle und männliche Seele erligt bem Rummer nicht. Alle Liebe, die mein Berg ihr gewidmet hatte. will ich ihr in ihrem Sohne ausbewahren, und es als eine Schuld ansehen, die ich ihr noch im Grabe abzutragen habe. Wir sind schon längst durch die gärtlichste Freundschaft gebunden; laffen Sie uns dieses Band mit brüderlicher Herzlichkeit fortsetzen und wo möglich noch fester knüpsen. Wir wollen einander wie Brüder angehören. — Ach! sie war mir alles, was nur eine Mutter mir hätte sehn können!

Beruhigen Sie Charlotten; Dieser Schlag wird sie sehr hart getroffen haben. Bor allen Dingen aber, liebster Freund, kommen Sie hieher in unfre Arme. Sie brauchen Mittheilung, Beruhigung, Zerstreuung. Finden sie sie beh uns! Wenn ich auch nach Meinungen käme, würden wir und recht genießen? Würden wir nicht bende von außen gedrückt und niedergeschlagen Ich sende Ihnen diesen Expressen, weil ich sürchtete, daß die Post zu langfam sehn würde. Lassen Sie mich burch ihn erfahren, daß Sie auf einige Tage kommen wollen, so gehe ich Ihnen biß Ilmenau entgegen, um Sie zu empfangen. Ihre hiefige Freunde sehnen sich herzlich barnach, Ihnen etwas zu seyn; fie sehnen sich nach Ihrer Gesellschaft. Kommen Sie ja. Wir wollen suchen, Ihnen Ruhe und Heiterkeit zu geben. Wir verlaffen uns barauf, Gie spätestens ben Donnerstag ben uns zu sehen. Suchen Sie aber alle Geschäfte, die Sie in Meinungen noch vorfinden könnten, zu berichtigen, daß Sie unmittelbar von

hier nach Stuttgart zurückgehen und also besto länger beh uns bleiben können. Sobald mir der Bote Antwort bringt, werde ich mich aufs Pferd setzen, um Ihnen nach Ilmenau entgegen zu gehen. Ich sehne mich nach Ihnen. Wenn wir uns sprechen, so werde ich Sie auch überzeugen können, daß ich Ihnen hier mehr sein kann als in Meinungen.

Mit dem Gedichte würde es jetzt ohnehin zu spät sehn, da die Beerdigung vorben ist. Ihr Brief war 4 Tage unterwegs; aber ich habe eine andere Idee, das Andenken der guten Mutter zu ehren, die ich Ihnen mündlich mittheilen will. Kommen Sie ja, liebster Freund. Wir sehen Ihnen mit Sehnsucht entgegen.

Schiller.

301. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt, Mitte Angust 1788.]

Was macht Ihre Schwester heute? Ist das Kopsweh fort? Ich will nicht hossen, daß sie uns krank werden wird; wenn es nicht viel besser ist, so schicken Sie lieber zum doctor, man spricht und hört dann doch etwas vernünftiges darüber. Haben Sie auch auf die gestrige Motion gut geschlasen und von dem großen Trauben nichts geträumt? Ist heute Nacht mit dem Degen in der Schlaskammer kein Blut vergoßen worden?

Don Wieland habe ich heute früh einen neuen Theil bes Lucian und 2 Bände griechischer Trauerspiele bekommen, die Ihnen, wenn Sie sie lesen wollen, zu Diensten stehen. Abien. Geben Sie mir ein kleines freundliches Lebenszeichen.

S.

302. An Lotte v. Lengefeld.

[Mudolstadt d. 19. August Dienstag 1788.]

Einen recht schönen nachbarlichen Gruß und Guten Morgen! Schon oft habe ich mich heute zum Fenster herausgelegt, uni etwas lebendiges an ihren Fenstern sich regen zu sehen, aber da sührt der Himmel häßliche Bäume und Schilbe an den Wirths: häusern dazwischen, daß ınan nichts sehen kann. Ich habe heute schon recht oft Ihrer gedacht und in Ihrem Cuchullin habe ich auch gelesen. Es sind Feinheiten in gewissen Stellen der Ueberssetzung, die das Gepräg ihrer Seele tragen und Vielen andern würden entgangen sehn.

Was werden Sie heute Vormittag vornehmen? Was macht der Kopf? Es ist heute wieder ein recht freundlicher Tag, der mich ganz erheitert. Ich sühle mich in Ihrer Nähe und es ist mir wohl. Wüsste ich nun auch, dass Sie meiner gedächten, so hätte ich alle Ursache recht vergnügt zu sehn.

Mein Logis hätte gar keinen Fehler, wenn es Ihnen gegenüber wäre. Ich brächte dann Spiegel in meinem Zimmer an, daß mir ihr Bild gerade vor den Schreibtisch zu stehen käme, und dann könnte ich mit Ihnen sprechen, ohne dass es ein Mensch wüsste. Adieu. Arbeiten Sie nicht zu fleißig an Ihrem Flor oder was es ist, für Morgen.

303. An Gottfried Körner.

Rudolstadt, 20. August [Mittwoch] 1788.

Ich habe Dir lange nicht geschrieben; aber jetzt habe ich ordentlich rechte Lust dazu, es wieder hereinzubringen. Vielerlei, ziemlich nichtsbedeutende Dinge zusammengenommen haben mich zerstreut. Es ist diese Woche hier Vogelschießen, die einzige gesellschaftliche Anstalt im ganzen Jahr für den Hof und die Stadtleute. Sie hat mir Zeit genommen, ohne mir Vergnügen zu geben — übrigens das ganz gewöhnliche Schicksal.

Zuerst auf Deinen Brief zu kommen. Deiner Beschreibung nach sieht es wirklich so aus, als wenn die Hämorrhoiden beh Dir im Anzuge wären, und da müßtest Du ihnen freilich nach: helfen, um die Crisis zu beschleunigen. Die Hämorrhoiden sind freilich eine Hilfe der Natur, und man thut oft recht, sie zu unterhalten. Aber ben Dir könnte doch lieber noch die Quelle davon verstopft werden; ihr Ausbruch kommt mir zu früh. Die Hämorrhoiden sind zwar heilsame Ausleerungen, aber zugleich unterhalten sie den Zusluß des Blutes nach den untern Gedärmen, weil jede Ausleerung zugleich als ein Reiz wirkt. Die Quelle der Hämorrhoiden aber, wie ich sie mir ben Dir denke, ist ein erschwerter Amlauf des Blutes durch die Gefäße des Anterleibes, durch Berdickung des Blutes, zuwiel Ruhe, loeale Erhitzungen in diesen Theilen, und vielleicht durch eine langwierige und stille

Gemüthsbewegung hervorgebracht.

Auf alle diese Dinge zusammen mußt Du losarbeiten und Du kannst es auf eine gar nicht brüdende Art mit Deiner Lebensordnung verbinden. Ich bächte, Du folltest Dich leicht davon überzeugen können und alsdann nach dieser Ueberzeugung handeln. Gine leichtere Diät muß beswegen die schlechtere nicht fenn; Bewegung ist an sich ja auch ein Bergnügen, und - Ralender zu machen bächte ich hättest Du auch nicht Ursache. bin gewiß nicht für angstliche Lebensordnung - aber bier mußt Du in Unichlag bringen, bag es früher ober fpater um ben beften Theil Deines Wesens, um Deinen Geist zu thun ist, ben ein hppochondrischer Zustand bes Unterleibes gar bald unterjochen Zum Medicinieren rathe ich Dir gar nicht. Nimmst Du etwas, jo fen es ein gelindes Galz, ober noch beffer Venetia: nische Seife, zu kleinen Dosen, aber anhaltend gebraucht, und zuweilen ein Abführendes Mittel. Bor allen Dingen aber rathe ich Dir, bringe eine gleichförmige lebhafte Beschäftigung in Dein Leben, die Dich immer in Athem erhalt, die Dir öftere fleinere Genüsse verschafft und bie Du nie gang zu Ende bringft. An dieser hat es Dir bis jett, scheint es, am meisten und bennahe nur allein gefehlt, und sie ist ein ebenso gewisser Weg, Dir zu einer dauerhaften Gesundheit zu verhelfen, als fie Dir biefe Gesundheit erft recht werth machen wird. Du wirst sagen, daß ich altklug spreche; aber nimm das beste aus dem, was ich sage, und mache mit dem anderen, was Du willst.

Du glaubst, es würde gut sehn, wenn wir wieder beisammen Wenn ich mich nur im geringsten überzeugen könnte, daß ich Dir jett etwas sehn könnte, so sollte mich gewiß weder Beimar noch Rudolstadt halten, so wenig ich läugnen will, daß mir der Aufenthalt in Rudolftadt ungemein wohlgethan hat. Aber es ift ein Gemuthezustand in mir nach und nach aufgekommen, ber gar nicht wohlthätig auf Dich wirken würde, besonders ba Leichtigkeit der Gefühle und Rube des Gemuthe bas find, beffen Du jest am meiften um Dich herum zu bedürfen scheinft. Herz und Ropf jagen sich ben mir immer und ewig; ich kann keinen Moment sagen, daß ich glücklich bin, daß ich mich meines Lebens freue. Ginsamkeit, Abgeschiedenheit von Menschen, äußere Rube um mich ber und innere Befchäftigung find ber einzige Zustand, in bem ich noch gedenhe. Diese Erfahrung habe ich biesen Commer gar häufig gemacht. Ich bin lebhaft überzeugt, baf ich durchaus nicht für die Gesellschaft tauge, und ich werfe mir vor, daß ich immer nicht Stärke genug befessen habe, nach biefer Ueberzengung zu handeln. Alle Bestrebungen sind umfonst, sich etwas zu geben, was nicht in uns ligt — und barüber verscherzt man den Genuß beffen, was man wirklich besitzt. Leiden find bisher Folgen von Bünfchen und Reigungen gewefen, die mir die Gefellschaft gegeben hat; die wenigsten meiner wenigen Freuden hab ich von ihr empfangen. Mein Geift wirkt mehr im stillen, im Umgange mit fich felbst; selbst für andere wirft er so mehr. Seit 6 und 8 Jahren bin ich ein so äuferst abhängiger Mensch von taufend Armfeligkeiten geworden, die ich mir nicht vergeben kann. Und bin ich nicht Berr meines Schicksals? Warum verharre ich in einem Zustande, der gar nicht für Das sind Betrachtungen, die ich jetzt so oft und so anhaltend auftelle, daß fie es endlich boch ben mir zu einem Ent= schluffe bringen werden. Du wirst fragen, was ich benn eigent= lich will? Das weiß ich felbft nicht. Aber ich fühle, bag ich

noch nicht in dem Element schwimme, für das ich eigentlich gehöre.

Hier habe ich viele gesellige Freuden schon genossen; aber da ich mich wieder losreissen muss, so verderbt mir ein Gedanke an die Zukunft den augenblicklichen Genuß. Ein bischen mehr ruhiges Blut machte mich zu einem glücklichen Menschen; ich sähle, daß ich in mir selbst die Ressourcen zum Leben reichlich hätte, aber es muß irgendwo beh mir versehen worden sehn. Es will nicht gehen. Laß Dich übrigens dieses Klagelied nicht ansechten. Ich bin nicht immer so, und am Ende werd ich mir doch davon helfen.

Meine Geschäfte gehen nicht zum lebhaftesten. Mein unruhiger Geist ist der Darstellung nicht empfänglich, ich bin mir
selbst zu gegenwärtig. Meine Geschichte hat viel Dichterkraft
in mir verdorben, und diese Journalarbeiten ziehen mich zu sehr
auseimander. Die Zeiten sind nicht mehr, wo ich auf ein einziges
Object alle meine Kräfte zusammenhäusste. Ich fühle diese Beränderung lebhaft bey meinem Menschenseind — um ihn vorzunehmen, darf ich kein Nebengeschäft haben. Auch lasse ich ihn
jett wieder liegen. Ich habe einige kleine Schritte darinn vorwärts gethan, und wenn ich noch dreimal daran gehe und ihn
dreimal wieder weglege, so qualifizirt sich endlich das Stück zu
einer gewissen Volkommenheit. Eher, versichere ich Dir, schreibe
ich keine Zeile an der Aussührung, dis ich nit dem Plane ganz
und auss genaueste in Ordnung bin, und dis dieser Plan alle
meine Foderungen erfüllet.

Ein anderes Sujet habe ich schon seit einem halben Jahre im Kopfe, das weit einsacher ist und durch eine seine Behandlung äuserst viel gewinnen kann. An dieses mache ich mich jetzt; verssteht sich, daß ich es einige Monate erst ben mir kochen lasse. Es ist einer griechischen Manier fähig und ich werde es auch in

feiner anderen ausarbeiten.

Ich lese jetzt fast nichts als Homer. Ich habe mir Voßens Uebersetung der Odyssee kommen lassen, die in der That ganz

vortrefflich ist; die Hexameter weggerechnet, die ich gar nicht mehr leiden mag; aber es webt ein so herglicher Beist in bieser Sprache, biefer ganzen Bearbeitung, daß ich den Ausbruck bes Hebersetzers für kein Original, war es noch so schön, missen Die Iliade lese ich in einer prosaischen Uebersetzung. In den nächsten 2 Jahren, habe ich mir vorgenommen, lese ich keine moderne Schriftsteller mehr. Bieles, was Du mir ehe= mals geschrieben, hat mich ziemlich überzeugt. Reiner thut mir wohl; jeder führt mich von mir felbst ab, und die Alten geben mir jett wahre Genüsse. Zugleich bedarf ich ihrer im höchsten Grade, um meinen eigenen Geschmad zu reinigen, ber sich burch Spitfündigkeit, Rünftlichkeit und Witzelen fehr von der mahren Simplizität zu entfernen aufieng. Du wirst finden, daß mir ein vertrauter Umgang mit den Alten äuserst wohlthun, - vielleicht Classicität geben wird. Ich werde sie in guten Uebersehungen studieren - und bann - wenn ich fie fast auswendig weiß, bie griechischen Originale lesen. Auf biese Art getraue ich mir spielend Griechische Sprache zu studieren. Schreibe mir über biefe Materie Deine Gebanken.

Daß Dir meine Critischen Briese im D. Mercur gefallen, freut mich. Ich sinde auch, daß sie gut geschrieben sind; Wiesland hat sie sehr bewundert; ich bin begierig, was Du von der Fortsetzung halten wirst; hier hatte ich eine schlimme Sache zu versechten aber ich glaube mich mit Feinheit darauß gezogen zu haben. Zugleich gebrauchte ich diese Briese zu einem Vehikel, allerlei zu sagen, was sich mir da und dort aufgedrungen hat, und zu wenig ist, um in eigener Form behandelt zu werden. Nächste Woche gehts an die Fortsetzung des Geistersehers. Meine Geschichte soll denk ich in 4 Wochen gedruckt sein, wenn die Titelvignette, die sich Crusius nicht nehmen lassen will, keinen Aussenthalt macht. Oeser sollte die Zeichnung machen, nachdem er ihn aber 4 Monate hermngezogen, nahm er sie ihm. Zetzt weiß ich nicht, in welches Stümpers Hände sie gesallen ist. Ich verlangte das Simbild der Freiheit.

Göthen habe ich noch nicht gesehen; aber Grüße find unter uns gewechselt worden. Er hatte mich besucht, wenn er gewußt hätte, daß ich ihm so nahe am Wege wohnte, wie er nach Weimar reifte. Wir waren einander auf eine Stunde nahe. Er foll, höre ich, gar keine Geschäfte treiben. Die Herzogin ist fort nach Italien, und ber Herzog wird nächstens bei euch in Dresben senn. Göthe bleibt aber in Weimar. Ich bin ungedulbig, ihn zu sehen.

Die Herber foll gang untröftlich febn über bie Abwesenheit ihres Manns. Auf Pfingsten 1789 will er in Weimar wieber

predigen.

Ich habe bieser Tage einen Trauerfall gehabt, ber mich sehr rührte: die Frau, auf beren Gut ich war, ift geftorben. Es war ein recht gutes Wesen, und vorzüglich eine fehr gute Mutter für ihre vielen Kinder.

Bu einem Briefe an Raphael hat fich Stoff gesammelt,

aber digerirt ist er noch nicht.

Lebewohl und gruße mir alles recht herzlich. Wie schön wars, wenn Du auf einem Dörfchen hier herum wohntest, und wir begegneten uns an bem Ufer ber Saale! adieu.

S.

304. An Lotte v. Lengefeld.

[Donnerstag, 20. August Mittwoch 1788.]

Co haben Sie mir also ben Ball wohlbehalten zurückgelegt! Es ist mir ordentlich lieb, daß er vorbei ift. Go sehr ich bas Bergnügen meiner Freunde liebe, fo wünsche ich Gie boch fo selten als möglich auf Bällen. Ich weiß nicht warum — aber ich habe aus eigner Erfahrung, daß ein Vergnügen, bas bas Blut fo unordentlich erhitt, und das bie beffern Menschen ben armseligen so nahe bringt und mit ihnen vermischt, bie feinen Gefühle und bie eblern Genuffe bes Beiftes gern auf eine Zeitlang hinwegschwemmt. Ihr Fall ift bieses nun wohl nicht, — aber die Erfahrung ist mir so geläufig, daß ich mich einer geheimen Furcht nicht erwehren kann, wenn ich das, was mir lieb ist, durch eine Reihe fliegen sehe, die mir nicht lieb ist. Doch vor dem Sehen werde ich mich wohl hüten.

Ich habe gestern geschrieben und dann das Leben des Pompejus im Plutarch gelesen, das mir große Gefühle gegeben hat, und den Entschluß in mir erneuerte, meine Seele künftig mehr mit den großen Zügen des Alterthums zu nähren. Heute früh war es einer meiner ersten Gedanken, daß — Sie nicht mehr auf dem Ball wären. Wenn ich es könnte — sehen Sie, ich würde so ungerecht sehn, und Sie allen andern Menschen mißgönnen. Ich weiß wohl, daß ich kein Recht dazu habe, aber es ist etwas so gar Schönes — sich das, was einem lieb ist, als sein Eigenthum zu denken, und was ich denke, thut Ihnen ja auch nichts. Lassen Sie mir also immer diese Freude.

Warum erinnern Sie mich baran, daß Sie gehen? Ich mag nicht daran erinnert sehn. Eben so wenig an mein eignes Weggehen. Es tröstet mich, daß ich den Tag nicht weiß, daß ich von keinem Termin abhänge, daß es bei mir steht, wie lange dieser Sommer dauern soll. Meiner werden Sie bälder entwöhnt sehn, als ich Ursache habe, cs zu wünschen, und wenn es weise ist, bei Zeiten darauf zu denken, so din ich es, nicht Sie, dem diese Weisheit zu empsehlen ist. Abieu. Ich kann Ihnen nichts, als viele Grüße an die Kalb und an Wolzogen auftragen, schreiben werde ich ein andermal. Leben Sie recht wohl. Wenn Sie mirs indessen nicht absagen lassen, so sehe Sie nach

305. An Caroline v. Beulwitz.

[Etwa August 1788.]

gestern Abend blieb ich nicht Herr meines Thuens und heute bin ich auf einem eingeladenen folglich späten und langen Diner, werde mich aber wegzustehlen suchen. 306. An Lotte v. Lengefeld.

[Audolstadt Ende August 1788.]

Don Wolzogen recht viel Grüße. Er hat mir geschrieben, und Ihrer Schwester ober Ihnen vermuthlich auch? Meiningen hat er jetzt verlassen.

Auch Frau von Kalb empfiehlt sich Lottchen. Sie schreibt aus Völkershausen, einem Gut ihrer Tante Stein. Anfangs September wird sie abreisen. Sie hat sich auch einige Tage im Babe zu Brückenan aufgehalten. Das sind meine Neuigkeiten,

nun möchte ich auch die Ihrigen wissen.

Wie haben Sie benn auf das Ständchen geschlasen und was machen Sie heute? Auf Stolbergs Jliade schlief ich so sest wie Lottchen auf die Odyssee, wenn ich sie vorlese. Aber heute müssen sie mir wieder von diesem Opium nehmen, ich kann Ihnen nicht helsen. Wann kann man Sie denn am besten sehen und genießen? Daß ich mich im voraus darauf freuen kann. Hat Fran von Stein geschrieben und ist es entschieden, wann Sie gehen? Abien. Abien.

307. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt Ende August 1788.]

Wie haben Sie denn heute Nacht in Ihrem zierlichen Bette geschlasen? Und hat der süße Schlaf ihre lieben hols den Augenlider besucht? Sagen Sie mirs in ein paar gestügelten Worten — aber ich bitte Sie dass Sie mir Wahrsheit verkündigen. Lügen werden Sie nicht sagen, denn Sie sind viel zu verständig.

Es ist heute wieder ein gar schöner Tag und er würde noch einmal so schön sehn, wenn Sie recht heiter aufgestanden wären, und sich mit uns desselben freuen wollten. Sind Sie aber noch nicht ganz gut und nicht frey genug um den Kopf um sich mit sich selbst zu beschäftigen oder zerstreut Sie vielleicht Gesellschaft, so lassen Sie michs wissen, und wir leben dann den Tag so miteinander hin — schwahen, lesen und freuen uns, daß wir zussammen in der Welt sind. Was macht ihre Schwester? Klappert der Pantossel schon um ihre zierlichen Füsse, oder ligt sie noch im weichen schöngeglätteten Bette? Adieu. Sind Sie noch nicht ausgestanden, so lassen Sie mich nur mündlich wissen, wie Sie die Nacht zugebracht haben. Lassen Sie auch den Garten ausschliessen, ich habe eine Versuchung ein bischen drinn herum zu wandeln. Leben Sie recht wohl!

S.

308. An Gottfried Körner.

## Rudolstadt, 1. September [Montag] 1788.

Die Gelegenheit Dich zu grüßen, ist gar zu schön, daß es Sünde wäre, sie zu versäumen, ob ich Dir gleich seit meinem letzten Briese, worauf ich auf Antwort warte, nichts Neues zu schreiben habe. Becker hat einige Tage bei und zugebracht, und beim Hofrath Beulwiz gewohnt. Man schätzt ihn da sehr, und ich muß gestehen, daß ich auch eine sehr gute Meinung von ihm habe, so sehr auch meine Art zu empfinden und zu denken von der seinigen mag verschieden sehn. Er ist ein stiller denken und dabei edler Mensch, und, wie ich ihn beurtheile, sehr von Borurtheilen srei. Sein Noth= und Hilfsbüchlein hat eine ersstaunliche Ausbreitung erhalten. Die erste Auflage zu 30 000 Exemplaren und auch die zweite zu fünstausend haben sich verzgriffen, und er hat schon die dritte bestellt. Dies beweist doch, daß sich in der lesenden Welt so etwas durchsehen läßt, wenn man nur recht dahinter her ist.

Ich wohne seit einigen Wochen in der Stadt selbst, weil das üble Wetter und die kalten Abende mir das Nachhausegehen

nach Volkstädt zu beschwerlich gemacht und mir auch öfters Schnupfen zugezogen haben. Diese Leichtigkeit in Gesellschaft zu gehen trägt nun freilich nicht sehr zur Besörderung meines Fleißes bei, doch komme ich auch nicht aus der Nebung. Ich weiß gar nicht, wo dieser Sommer hingekommen ist. Ich habe einige recht heitere Tage darin genossen; ich habe manchmal mein Herz an der Natur erwärmt — aber das sollte ich Dir nicht sagen: Du verachtest ja die Mutter ihrer geputzten Tochter wegen. Frau v. Kalb wird dieser Tage auch wieder von ihrer thüringschen Reise nach Weimar zurückkommen. Auch schreibt sie mir, daß ich ihr Andenken bei Euch auffrischen soll. Ich habe sie jetzt über vier Monate nicht gesehen, wie ich aber höre, ist sie wohl, und die Zerstreuung hat ihr zut gethan.

Ich wollte, Du machtest Dich einmal wieder an die Humne in der Anthologie, sie zu componiren. Wir haben gestern Deine Composition der Freude hier gespielt, und Alles war davon ensthusiasmirt, von dem Chor besonders. In Gotha, sagt Becker, kennt man Deine Composition allein und singt sie häusig. Mache Dich doch an einige Strophen aus den Göttern Griechenslands; Du könntest mich recht damit regaliren. Sie sind gewiß sehr singbar, und einige leiden auch sehr die musstalische Beshandlung. Du könntest mich und meine hiesigen Freunde ordentslich glücklich dadurch machen. Sie grüßen Guch alle recht schön undekannterweise und lieben Euch schon längst. Abieu. Schreibe mir balb und alles sei gegrüßt.

Sáj.

309. An Wilhelm von Wolzogen.

Rubolstabt b. 1 Sept. [Montag] 1788.

Fr. v. Beulwitz sagt mir daß Sie an Dich schreibt, ich schließe mur einige Zeilen an Dich ben, weil ich eben eine Störung

auf ben Hals bekomme. Dank Dir, Lieber, für die Einrichtung, die Du wegen dem Gelbe gemacht hast; sie ist so, daß ich int höchsten Grade damit zufrieden sehn kann.

Vor 3 ober 4 Jahren berechnete mir Deine S. Mutter die Summe zu 540 rhein. Gulben, welche Summe also um die Zinsen zu 5 ProCent, die sie dabet verloren, ich ihr also gut machen muß erhöht wäre. Mich wird es am wenigsten drücken, wenn ich das Geld in Terminen und zwar in den Büchermessen nach und nach abtrage. Ich schied es dann jeder Zeit an Deinen Gerichtshalter, und lasse mir allemahl durch irgend eine dritte Hand eine Quittung darüber von ihm geben. Mit nächster Ostermesse mache ich wills Gott! einen gründlichen Anfang.

Und nun lieber Tausend Segen und Glück auf Deine Reise. Meine Wünsche sollen durch die ganze Welt Dir folgen, und bringt Dich der Himmel zu uns zurück, so findest Du ganz und unverändert das Herz Deines treuen Dich ewig liebenden Schiller.

[Abresse]:

Un

Herrn Lieutenant von Wolzogen in herzogl. wirtembergischen Diensten.

in

frety.

Stuttgard.

310. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt 2. Sept. Dienstag 1788.]

Sie sind nicht einmal 2 Tage von uns und wie lange däucht es mir schon! Dieses kleine Pröbchen von Trennung gibt mir gar schlechte Erwartungen von der größern Trennung, die mir bevorsteht. Alles vermißt Sie, aber ich gewiß nicht am wenigsten. Möchten Sie indeßen nur recht angenehm leben, und sich manchmal unter uns sehnen!

Geftern Nachmittag haben wir, Ihre Mutter Ihre Schwester und ich, gar still und berglich beisammen gesegen und ba find benn alte Projekte aufgewärmt und neue geschmidet worben. Aber steht bas Schicksal in unsern Händen? Ich freue mich mir Die Zukunft so schön zu mahlen, als ich kann, aber ich kann feinen Glauben bagu fagen.

Leben Sie recht sehr mohl! Die Botenfrau steht vor der Thure und preffirt. Wollen Gie mich ber Frau von Stein empfehlen und Sie bitten, baff fie barmberzig febn und - Sie nicht zulange behalten foll. adieu.

Schiller.

[Aldresse:] an Fräulein Charlotte von Lengefeld in Rochberg.

311. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt den 3. Sept. Mittwoch 1788.]

Ihre Billets haben mir einen recht ichonen Morgen gemacht. Gestern schlief ich mit ber schönen Hoffnung ein, daß ich heute etwas von Ihnen jehen würde, und Gie haben fie mir erfüllt. Dag Gie gestern mit ber Botenfrau nicht schrieben, hat uns etwas gewundert, und fast hätt es uns betrübt; aber wir haben es uns erklärt, so gut wir konnten.

Könnte ich boch zur Berichönerung Ihres Lebens etwas thun! Ich glaube, ich wurde das meinige dann felbst mehr lieben. Was ist edler und was ist angenehmer, als einer schönen Seele ben Benuß ihrer selbst zu geben; und was könnte ich mehr wünschen, als die lieblichen Geftalten Ihres Geistes anzuschauen und immer und immer um mich her zu fühlen! Gie sind nicht allein glücklich, wenn Gie es sind.

So leicht kann ich mich nicht in die Nothwendigkeit ergeben, wie Sie, wie es überhaupt Ihr Geschlecht kann. Ich meine immer, ich müsse das Schicksal zwingen, das mich aus Ihrem Zirkel reißen will.

Es freut mich, wenn sie diejenigen Stücke von mir, die mir selbst lieb sind, lieb gewinnen, und sich gleichsam zu eigen machen; dadurch werden unsre Seelen immer mehr und mehr an einander gebunden werden.

Ich sehe diese Stücke als die Garants unserer Freundschaft an; es sind abgerissene Stücke meines Wesens, und es ist ein entzückender Gedanke für mich, sie in das Ihrige übergegangen zu sehen, sie in Ihnen wieder anzuschauen und als Blumen, die ich pflanzte, wieder zu erkennen.

Leben Sie recht wohl, bestes L. Ich möchte gar gerne noch viel mit Ihnen reben; aber ich fürchte in einen Text zu gerathen, woraus kein Ausgang ist.

Gestern lasen wir in der Odpssee, und eine Scene aus den Phönicierinnen des Euripides hätte uns bald Thränen gekostet. Kommen Sie doch nicht so gar spät wieder! Abieu! Abieu!

**છ**.

312. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt, ben 8. Sept. (?) Montag 1788.]

Wie haben Sie geschlasen und wie finden Sie Sich heute? Ich wünsche, recht sehr gut, so will ich mich auch freuen, daß es mit mir besser geht. Ich habe recht wohl geschlasen und finde mich überaus leicht, diesen Morgen. Haben Sie etwas nach Weimar zu bestellen? Der Bote geht morgen früh. Wird Ihre Mutter heute ihren Lorsatz noch aussiühren? Das Wetter ist ungewiß, und ich rathe nicht bazu. Haben Sie die Güte

mir den Gibbon und Ihr niedliches Dictionaire zu schicken, ich will versuchen ob ich meinen Kopf durch Uebersetzen wieder einzichten kann. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche der Weiß= heit und der Bequemlichkeit einen recht schönen guten Morgen. Abien.

313. An Gottfried Körner.

Rudolstadt, 12. September [Freitag] 1788.

Endlich kann ich Dir von Goethe erzählen, worauf Du, wie ich weiß, sehr begierig wartetest. Ich habe vergangenen Conntag beinahe gang in seiner Gesellschaft zugebracht, wo er uns mit ber Berber, Fran v. Stein und ber Frau v. Schardt, ber, die Du im Bad gesehen hast, besuchte. Gein erfter Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von dieser anziehenden und ichonen Figur beigebracht hatte. Er ift von mittlerer Größe, trägt sich fteif und geht auch fo; fein Gesicht ift verschlossen, aber sein Auge sehr ausbrucksvoll, leb: haft, und man hängt mit Bergnügen an feinem Blide. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel Wohlwollendes und Gutes. Er ift brünett und ichien mir alter auszusehen, als er meiner Berechnung nach wirklich sehn kann. Seine Stimme ist überaus angenehm, feine Erzählung fliegend, geiftvoll und belebt; man hört ihn mit überaus viel Bergnügen; und wenn er bei gutem Humor ist, welches diesmal so ziemlich ber Fall war, spricht er gern und mit Interesse. Unsere Bekanntschaft war balb gemacht und ohne den mindeften Zwang; freilich war die Gesellschaft zu groß und Alles auf seinen Umgang zu eifersüchtig, als bag ich viel allein mit ihm hätte sehn ober etwas anders als allgemeine Dinge mit ihm fprechen konnen. Er fpricht gern und mit leibenichaftlichen Erinnerungen von Italien; aber was er mir bavon erzählt hat, gab mir die treffendste und gegenwärtigfte Borftellung

von diesem Lande und diesen Menschen. Vorzüglich weiß er einem anschautich zu machen, daß biese Nation mehr als alle andre europäische in gegenwärtigen Benüssen lebt, weil die Milbe und Fruchtbarkeit des Himmelsstrichs die Bedürfnisse einfacher macht und ihre Erwerbung erleichtert. — Alle ihre Laster und Tugenden find die natürlichen Folgen einer feurigen Sinnlichkeit. Er eifert fehr gegen die Behauptung, daß in Neapel jo viele müßige Menschen seien. Das Rind von 5 Rahren foll bort schon anfangen zu erwerben; aber freilich ist es ihnen weder nöthig noch möglich, ganze Tage, wie wir thun, ber Arbeit zu widmen. In Rom ist keine Debauche mit ledigen Frauenzimmern, aber besto hergebrachter mit verheiratheten. Umgekehrt ist es in Neapel. Ueberhaupt foll man in der Behandlung des andern Geschlechts hier die Annäherung an den Drient fehr stark mahr= nehmen. Rom, meint er, muffe fich erft burch einen längeren Aufenthalt ben Auständern empfehlen. In Stalien foll sichs nicht theurer und kaum jo theuer leben, als in der Schweiz. Die Unfauberkeit sei einem Fremden fast gang unausstehlich.

Die Angelica Kaufmann rühmt er sehr; sowohl von Seiten ihrer Kunft, als ihres Herzens. Ihre Umstände sollen äußerst glücklich sehu; aber er spricht mit Entzücken von dem edlen Gesbrauch, den sie von ihrem Vermögen macht. Bei allem ihrem Wohlstand hat weder ihre Liebe zur Kunft, noch ihr Fleiß nachzgelassen. Er scheint sehr in diesem Hause gelebt zu haben, und die Trennung davon mit Wehmuth zu sühlen.

Ich wollte Dir noch mehreres aus seiner Erzählung mittheilen, aber es wird mir erst gelegenheitlich einfallen. Im Ganzen genommen ist meine in der That größe Idee von ihm nach dieser persönlichen Bekanntschaft nicht vermindert worden; aber ich zweisle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Vieles, was mir jetzt noch interessant ist, was ich noch zu wünsschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt; er ist mir (an Jahren wemiger, als an Lebensersahrungen und Selbstentwickelung) so weit voraus, daß wir unterwegs nie mehr zus

sammenkommen werden; und sein ganzes Wesen ist schon von Ansang her anders angelegt, als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden. Indessen schließt sichs aus einer solchen Zusammenskunft nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere lehren.

Dieser Tage geht er nach Gotha, kommt aber gegen Ende des Herbstes wieder zurück, um den Winter in Weimar zu bleiben. Er sagt mir, daß er Verschiedenes in den t. Mercur geben werde; ob er auf nächste Oftermesse seine Schriften endigen würde, macht er zweiselhaft. Jetzt arbeitet er an Feilung seiner Gedichte.

Meinen Brief wirst Du durch Beckern erhalten haben. Die Nachricht von Deiner Krankheit hat mich erschreckt; aber bei näherer Betrachtung sinde ich, daß Dir diese Krisis heilsam sehn kann. Beharre ja auf der Lebensordnung, die Du Dir vorzgeschrieben hast: auslösende Seisenmittel, vegetabilische Diät, Beschäftigung des Geistes und Bewegung. Wenn Du in Etwas auf meiner Seite sehn willst, so sei es hier. Dein Zustand ließ mich fürchten, daß eine Gemüthsbewegung daran Antheil habe. Solltest Du wirklich etwas von der Seite gelitten haben und mir ein Geheinniß daraus machen? Ich bitte Dich, antworte mir auf dieses.

Beherzige, wenn Du Dir Lust dazu geben kannst, meine Bitte wegen der Composition der 2 Gedichte, wovon ich Dir im letzten Briese geschrieben. (Apropos, schlage den Angust im d. Museum nach, dort sindest Du einen Aussatz von Stolberg gegen meine Götter Griechenlands.) Grüße mir die Weiber recht herzlich. Bald schreibe ich Dir wieder und mehr. Lebe wohl.

Schiller.

314. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

[Rudolstadt Ende September 1788.]

Ich habe mich entschuldigen lassen, und eines Theils mit Recht, weil ich wirklich für nichts weniger als für eine Dinéscheschlichaft tauge. Mein Kopf ist ruhig, aber schwach und ich muß mich einige Tage wenigstens zu Hause halten — versteht sich daß ich Ihr Haus auch zu dem meinigen rechne. Nach Tische sind Sie, denke ich, ungestört und allein, da will ich mich bei Ihnen zum Kaffee eingeladen haben, nämlich von 2 Uhr bis halb 4. Ich wünsche, daß Ihnen der Punsch wohl bekommen sehn möge, mir hat er einen recht guten Schlaf gemacht, und ich erwachte mit ruhigem Geiste. Haben Sie nach 2 Uhr aber eine Abhaltung oder sürchten Sie solche, so lassen Sie michs noch wissen. Leben Sie recht wohl!

315. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt Ende September 1788.]

Dank Ihnen, daß Sie sich meiner erinnern. Ich habe ziemlich gut geschlafen. Das Uebrige ist wie gestern, aber meine Seele ist so still und meine Laune so leidlich heiter, daß ich mir diese ruhige Stimmung durch ein Bomitiv nicht vorsätzlich zerstören mag. Ich will die Natur so machen lassen und es abwarten. Jeht werde ich mich ein bischen in Ihrem Garten umssehen und der Sonne genießen. Suchen Sie aber Ihren Schnupsen los zu werden. Hier ist der Plutarch. Leben Sie recht wohl.

316. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwit.

[Rudolstadt, Ende September 1788.]

Sie haben mir gestern recht viel Freude gemacht und zurücks gelassen. Haben Sie Dank dafür. Ich hoffe daß der Regen Sie nicht sehr getroffen haben soll beim Nachhausegehen.

Hier ist einstweilen der erste Theil der Dramaturgie, und was mir sonst von Büchern, die Ihnen gehören, in die Hände gefallen ist. Haben Sie num die Güte und schicken mir auch

wieder etwas zum Lesen.

Wir könnten einander das bischen Leben und Dajein recht angenehm durchbringen helfen, das finde ich mit jedem Tage mehr - und bas ist boch nicht immer zu haben, wenn man es will, das können und wenig Menschen. Wie glüdlich bin ich burch Ihren Umgang, und wie viel wird er mir mit jedem Tage. Es ift auch viel Mannichfaltigkeit in unserm Girkel, die sich bann wieder in eine Übereinstimmung auflöst - fünf Köpfe und Herzen, die am Ende doch wieder in Gins sich zusammenneigen. Ich kann mich gar nicht mit der Idee versöhnen, daß ich Sie einmal wieder verlassen soll, und jeden Morgen und jeden Abend projectire ich mit mir selbst, wie ich dieser Nothwendigkeit ent= fliehen kann. Längst schon haßte ich meine isolirte Existenz, es ist eine nothwendige Bedingung meiner Glückseligkeit, mich als den Theil eines Ganzen zu fühlen. Alle Bitterkeiten, die von jeher in mein Leben gemischt worden sind, haben keine andere Quelle gehabt, als meine Ginfamteit in diefer geselligen Schöpfung; und die vielen fehlgeschlagenen Versuche, die ich angestellt habe, ihr zu entfliehen, haben sie mir nur drückender und unleidlicher gemacht. Ich wollte, daß ich Ihnen meine ganze Geele übertragen könnte! Es läßt sich gar wenig fagen, und schreiben noch weniger. Bielleicht geben Sie mir einmal Gelegenheit, mein Herz über diese Materie mehr aufzuschließen. <u>ෙ</u>.

317. An Lotte v. Lengefeld.

[Rubolstadt d. 28 September Sonntag 1788.]

Möchten Sie alle so gut geschlasen und ausgeschlasen haben wie ich und Ihnen die Reise auch so wohl bekommen sehn. Ich befinde mich ganz vortreslich darauf. Ohne Zweisel sind Sie jezt in Gesellschaft des reisenden Jägers. (Eben da ich dieses Billet angesangen, erhalte ich das Ihrige. Der Mann soll uns also mit aller Gewalt ein Geheinmiss bleiben! Was Sie mir von Ihrem Besinden schreiben freut mich. Den Geistersseher sange ich übermorgen an, desswegen bitte ich Sie, Anebeln ja bestimmt zu schreiben, daß er die Thalia mit nächster Post zurück schickt, weil ich sie nicht wohl zur Fortsehung des G. missen kann. Dass ich sie wenigstens auf den Mittwoch durch den Jenaer Boten erhalte! Adieu, wir sehen uns hente Abend balb denke ich.

(S)

318. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

[Rudolstadt, d. 30. September Dienstag 1788.]

Dank Ihnen, daß Sie Sich meiner heute schon erinnert haben. Es ist mir erst spät gesagt worden; diese ganze Nacht biß 5 Uhr habe ich wachend zugebracht, ohne daß mich der Schmerz eine Viertelstunde verlassen hätte, diesen morgen schlummerte ich ein wenig aus Erschöpfung, der Schmerzen dauert noch, er ist die Nacht stärker worden und mein Gesicht geschwollen dass Sie mich nicht mehr kennen würden. Bald ist meine Geduld aufgezehrt, ich habe noch nie so anhaltend an Zahnweh gelitten. Leben Sie recht wohl und denken Sie heute manchmal an mich. Ich sehen Möglichkeit, dass wir und sehen. Adieu, adieu. Die Amusements des Eaux de Spa bitte ich mir aus.

319. Un Gottfried Körner.

Rubolstadt b. 1. Octob [Mittwoch] 1788.

Eben fange ich an, mich von einem rhevmatischen Fieber zu erhohlen, das sich in ein Zahngeschwür aufgeköst und mich einige Wochen mit allen Plagen, besonders mit wüthenden Zahnschmerzen gemartert hat. Ich weiss nicht, was ich lieber ausstehen möchte, als das leztere — es hat mir alle Freude und Lust zum Leben gestohlen und meinen ganzen Kopf verwüstet. Jezt ist der Schmerz vorbei, das Gesicht aber noch geschwollen, und ich sange allmählig an, mich wieder in meinen Geschäften

umzusehen.

Schon einige Posttage habe ich einen Brief von Dir erwartet; hoffentlich ift es fein Rückfall in Deine Rrankheit, was Dich bavon abgehalten hat, mir zu antworten; Dein legter Brief machte mir fo gute Hoffnungen wegen Deiner Genesung, und ber Aufheiterung Deines Geists. Du hast angefangen Dich zu beichaftigen; gewiß ift big bas souveraine Mittel, Deine Gesundheit zu verbessern. Möchten Dich Deine alten Ideen recht an-Bieben, möchtest Du Dich mit ihnen wie mit alten vernachläffigten Freunden und Bekannten wieder aussöhnen. Mir wird nie besser, als wenn meine Seele in ben Gebieten herumschweift, die sie fich früher gum Tummelplatz gemacht hat. Indeffen komme ich auf meinen alten Wunsch zurud, daß Du Dich nehmlich an eine Hauptarbeit machtest, Dich berselben ganz widmetest, ohne Dich auf Deinem Wege burch Furcht vor Unvermögen ober auch burch den Reiz anderer ablocken zu lassen. Eigentlich ist es ein Un= glud für Dich, bag Dich ber hunger nicht zum Schreiben zwingt, wie unser einen. Diß würde Dich nöthigen, allen biesen Betrachtungen zum Trote, zum Ziel zu eilen, und am Ende würdeft Du boch finden, daß Du etwas geleistet hast, was Arbeit und Zeit lohnt; ber leidige Mug murbe erseten, was Dir an Gelbst: vertrauen und Beharrlichkeit fehlt. Wie oft ist es mir so ergangen!

Rwar was diesen Sommer betrift, kann ich mich nicht sehr mit meiner Arbeitsamkeit glorieren. Aber ich weiß die Ursache, und weiß auch, wodurch ihr abgeholfen werden kann. Ich fühle boch wirklich, dass ich mit ben Fortschritten ber Zeit manches gewinne, und manches abstoße was nicht gut ist. Es ist diesen Sommer allerlei in meinem Wesen vorgegangen, was nicht übel ist; besonders merke ich mir mehr und mehr an, dass ich mich von kleinen Leidenschaften erhebe. Freilich ist es schwer, daß sich mein Beist unter bieser brückenden Last von Sorgen und äußerlichen Umständen aufrichte, aber seine Glaftieität hat er boch glücklich zu erhalten gewußt. Ich werde mich immer mehr und mehr auf mich selbst einschränken und kleinen Berhältniffen absterben. daff ich die ganze Kraft meines Wesens so wie meine ganze Zeit rette und genieße. Ich sehe diesem Winter mit Beiterkeit ent= gegen, bringe einen ruhigen Beift und einen männlichen Vorsat nad Weimar mit, davon Du bald bie Früchte seben wirst.

Die Niederl. Geschichte kannst Du vor Ende bieser Messe nicht erhalten, weil jezt eben erft der Titelbogen gedruckt wird. Un die Thalia gehe ich dieser Tage wieder; dann aber setze ich sie umunterbrochen fort. Der Geisterseher muss mir noch 4-5 Beste burch bringen, und bann behalte ich ohngefehr bie legte 4 Bogen, in benen die Catastrophe enthalten ist, gurud, welche erst in der vollständigen Ausgabe, die ich davon mache erscheinen. Diese Ausgabe welche schwerlich unter 25 Bogen betragen wird (benn zu soviel habe ich reichlichen Stoff und bas Publikum hoffe ich reichliche Neugierbe) ist bann bestimmt, bie Beitische Schuld und noch einige andre Posten zu tilgen, welche in Dresben ausstehen. Big babin also sei jo gut und lag Beiten prolongieren, mache aber aus, daß ich jeden Monat und von funfzig zu funfzig Thn. wenn ich will abzahlen kann. Bielleicht ichießt mir Goschen die Summe früher vor, wenn nur erft einige Befte von der Thalia mehr heraus sind.

Lebewohl und gib mir ja bald Nachricht von Dir. In der A. L. Z. steht meine Recension von Göthens

Egmont, wenn Du Lust barnach haft, und im September bes t. Mercur werden auch Aufsätze von mir erscheinen, boch von wenigem Belang.

Grüße mir die Weiber herzlich, und lass mich ja bald hören,

baff Du gefund und heiter bift.

**S**.

320. An Lotte v. Lengefeld.

## [Rudolstadt, d. 1. October Mittwoch 1788.]

Ich febe Sie im Beist, gang traulich und einsam zusammen bei Tische sitzen, bas Dubuchen auf bem Schoos, und vielleicht von den Abwesenden sich unterhalten. Es ist traurig dass ich mich Ihnen so nahe weiß, und doch nicht unter ihnen sehn kann; boch habe ich einige gute Auffichten, daff das Uebel morgen um vieles gehoben fenn werde. Wenn es so bleibt wie jezt, so kann ich heute Nacht schlafen. Ich war heute oft unter Ihnen; wenn man leibet, zählt man sich so gern die Freuden vor, die einem bas Leben lieb machen, und bas Ungemach aufwägen. Schlafen Sie recht wohl liebste Freundin. Grüßen Sie Ihre Mnttter und wünschen Sie ihr eine schöne gute Nacht von mir. Wir wollen auch ber Schwester in Rochberg einen recht freundlichen guten Abend wünschen. Egen Sie bas zum Nachtisch, baff boch etwas von mir unter ihnen ift. Gie brauchen fich nicht zu incommodiren. Antworten Sie mir morgen. S.

321. An Lotte v. Lengefeld.

## [Mudolstadt d. 2 Oktober Donnerstag 1788.]

Ich habe diese ganze Nacht geschlasen und der Schnierz hat sich auch verloren. Mein Backen aber ist noch immer geschwollen und nunß also unter strenger Verwahrung gehalten werden. Das Ausgehen hat mir neulich geschabet, lieber will ich mich also noch

einen Tag zu Hause halten, um mich der folgenden desto besser zu versichern. Setzen Sie recht schön von mir gegrüßt, und mögen gute und frohe Weister Sie heute umschweben. Der Schwester hoffe ich haben Sie mich recht freundlich empfohlen. Ich hab ihr die Bogen geschickt. acieu!

322. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt d. 2 Oktober Donnerstag 1788.]

Ich gratulire zu bem liebenswürdigen Besuch, und danke Ihnen dass Sie mich wollen daran Antheil nehmen lassen. Glauben Sie mir aber, dass, wenn ich meinen Kopf aus dem Berbande, (der ihn so dick macht wie Bode um den Leib ist und das will viel sagen!) heraus thun könnte, so würde ich es um meines eigenen Bergnügens willen schon gethan und mich zu Ihnen verfügt haben, ohne den theuren Sohn meiner angebeteten la Roche erst zu erwarten. Im Ernste, ich muß für heute auf aller Menschen Umgang noch Berzicht thun, wobei die Welt und meine Freunde um so weniger verlieren, da ich nicht einmal deutslich und vernehmlich sprechen kann. Das kann Ihnen niemand besser bezeugen als mein Ludwig, denn verlange ich zu trinken, so bringt er mir die Pfeise, und will ich Thee, so präsentirt er mir die Pantossel. Lassen Sie sich von dem jungen Herrn von der Reise erzählen, und sagen es uns morgen wieder. Abien I. V.

323. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt, 3. Det. ? Freitag 1788.]

Seyen Sie mir recht schön gegrüßt? Heute Abend, hoffe ich sollen wir uns wieder sehen, es kommt mir vor wie viele Wochen, daß wir nicht mehr beisammen waren. Das Wetter ist gar schlecht, dass ich zweifle, ob die Kochberger Damen kommen.

Ift la Roche noch hier geblieben? Vermuthlich, und ich habe die Aussicht ihn auch noch zu sehen. Von der Niederl. Geschichte habe ich wieder einige Bogen erhalten, die wir morgen zusammen lesen können, denn endlich hat mir der Allmächtige die Zunge wieder gelöst. Ich habe gut geschlasen, aber etwas lange, weil ich nach 2 Uhr erst zu Beite gieng.

Leben Sie wohl freundliches Lolochen!! Lassen Sie mich von Ihnen hören dass Sie heiter und wohl auf sind. Grüßen Sie mir Ihre Mutter auch recht schön. adieu.

S.

324. Un Lotte v. Lengefeld.

## [Bolfstädt] 5. October [Sonntag] 1788.

Was machen Sie? Sind Sie heute nicht auch spazieren gegangen? Ich bin heute nach langer Zeit zum erstenmal wieder ausgeslogen, und weil ich meine Papiere und Manuseripte in Volkstädt schon längst habe in Ordnung bringen wollen, so habe ich mich bei diesem schönen Wetter herausgemacht. Es ist hier doch freundlich, und wenn man eine Zeitlang in der Stadt gewohnt hat, kann es einem auch wohl in Volkstädt gefallen. Ich habe Lust, einmal wieder einen Morgen hier zuzubringen, und bleibe vielleicht heute hier, in welchem Fall ich Ihnen eine gute Nacht wünsche.

Hetzte freundliche Blick eines lieben Freundes, der von uns scheiden will. Anstatt mich zu erheitern, hat er Traurigkeit in mir zurückgelassen, er hat mich auch an eine Trennung erinnert, die mir bald bevorsteht. Er ist hin, dieser schöne Sommer, und viele meiner Freuden mit ihm! Sie gehen dieser Tage auch wieder, und eines Theils ist das für mich gut. Machen Sie aber doch, daß sie bald wieder zurücksommen, — daß ich noch Abschied wenigstens von Ihnen nehmen kann. Ich weiß nicht, ich habe keinen großen Glauben an die Zukunst. Ist es Ahnung?

ober ist es nur schwarze Laune? Heben Sie bieses Billet doch auf. Bielleicht ist es Ahnung, aber ich mag heute nicht weiter baran benken.

Leben Sie wohl, grüßen Sie mir auch die Schwester recht schön. Abieu.

325. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Rudolstadt d. 10. Octob. [Freitag] 1788.

Den nächsten Sontag geht alles, was zur Vollendung der niederl. Geschichte ersoderlich ist, von hier ab. Die Verschwörungen werde ich mit einer kleinen Nachricht versehen, welche das Zurückleiben der 4ten Verschwörung, die dazu bestimmt war, entschuldigen soll. Also können beide Werke erscheinen.

Die Niederländische Geschichte ersodert also nur noch den Bogen LI nebst dem Titelbogen. Dieser leztere wird durch die Borrede, das Titelblatt, das Blatt für die Drucksehler, und durch ein Blatt, das nothwendig umgedruckt werden muß, just ausgefüllt werden. Ein Blatt das 8te bleibt allenfalls noch leer, wenn das Mscrpt. nicht ganz auf dem LI Bogen beschlossen werden sollte. Auf diesen LI Bogen habe ich dis jezt immer gewartet, weil ich die Drucksehler (deren eine gar große Menge ist und darunter sehr wichtige sind) nicht angeben kann, ohne das Ganze beisammen zu haben.

Ist also der LI Bogen gedruckt, so schicken Sie mir ihn doch mit dem bäldigsten, daß ich, wenn Drucksehler darinnen wären, die Anzeige gleich nachschicken kann.

Ich benke nicht, daß Sie bei dieser Vorkehrung aufgehalten werden können, weil das Werk soweit fertig ist, daß es nur an dem Titelbogen fehlt, der lang fertig wird, ehe Sie es ausliesern. Sie hatten Titel und Vorrede längst, aber ein schmerzhaftes Zahn und Halsweh, das mich schon etliche Wochen quält, hat mir alle Geschäfte entleidet und unmöglich gemacht. Wenn Sie

allenfalls den Titel nothwendig, zur Abschließung des Meßschandels, brauchen, so sende ich Ihnen diesen hier zu. Kommensten Montag oder Dienstag haben Sie alles übrige von mir in Händen, daß also mit Ende nächster Woche alles gedruckt sehn kann. Braucht der Setzer, um sich bei dem LI Bogen darnach richten zu können, nothwendig zu wissen, wie viel Blatt das einznimmt, was ich noch zurück habe, so kann ich es ihm ganz genan bestimmen. Es sind mit dem Titelblatt in allem 7 zur Niederländischen Geschichte und 3 zu der Geschichte der Verschwörungen.

Das Titelkupfer kann recht gut ganz wegbleiben, es kostet nur unnöthig Geld, und Zierrathen, benk ich, sollen wir nicht brauchen. Sonst gefällt mir die Zeichnung Ihres Bruders besser als Desers, wo mir der Besen nicht gefällt.

Leben Sie recht wohl.

Schiller.

326. An Siegfried Lebrecht Crufius.

[Oct. 1788.]

Nur in aller Eile, um Sie nicht aufzuhalten (und die Post geht den Augenblick) sage ich Ihnen, daß ich sehr damit zufrieden bin, wenn Sie meinen Nahmen dem Buch vorsetzen. Der Titel heißt:

Der Absall der Bereinigt. Niederlande von der spanischen Regierung von F. Schiller. Des ersten

Theiles erster Band.

Mit Hochachtung Ihr ergebenster

Schiller.

327. An Lotte v. Lengefeld.

Montag Morgens [Rudolstadt, 13. Oct. 1788.]

Sie sind uns heute um eine Stunde näher; das freut mich, wenn ich Sie auch schon nicht sehe. Unter fremden Gesichtern

(wo mir überhaupt nie wohl ist) würden wir uns doch nichts sehn können. Mir ist nur lieb, daß von den acht Tagen, die Sie in Kochberg zubringen sollen, schon  $3^1/_2$  um sind. Der Himmel wird auch von den übrigen helsen.

Was soll die Parenthese in Ihrem Brief? Hab' ich gessagt, daß wir keine traulichen Abende mehr zusammen genießen? Ich habe gesagt, daß die Abende ansangen kurz zu werden; und das ist ihre Schuld, nicht die unsrige.

Für Ihr Andenken und Ihren Brief danke ich Ihnen recht schön. Ich bin also doch in Ihrer Erinnerung? Möchte ich nie ganz darin verlöschen, oder daraus verdrungen werden. Bessere als ich sinden Sie überall, aber ich sordere jeden heraus, ob ers besser als ich mit Ihnen meint.

Genießen Sie noch recht schöne Tage in Kochberg. Sie sind in sehr guten Händen. Ich habe die Stein sehr lieb gewonnen, seitdem ich ihrem Geist mehr zugesehen habe. Ich liebe den schönen Ernst in ihrem Karakter, sie hat Interesse sür das, was sie für wahr hält und was edel ist. Viele Menschen sterben, ohne je was davon zu ahnen. Auch an Ihnen siebe ich diese Mischung von Lebhaftigkeit und Ernst, und habe beidem schon sehr schöne Stunden zu verdanken.

Abien, liebste Freundin. Bringen Sie eine freundliche Miene zurück, wenn Sie wieder kommen. Abien.

**७**.

328. An Lotte v. Lengefeld.

[Mudolstadt, 16. Det. Donnerstag 1788.]

Weil Sie doch so gar lieb find und fleißig an uns denken, so wollen wir Ihnen das schöne freundliche Wetter in Kochberg auch gönnen, sonst hätte ich im Geist Schnee und Hagel hersgewünscht, Sie recht hald wieder zu uns zurück zu treiben. Frau von Stein soll mirs nicht übel nehmen, sie weiß sich den Aufsenthalt auf dem Lande sehr anzenehm zu machen, da sie uns

ausplündert. Aber wie gesagt, es soll Ihnen beiden recht wohl sehn beieinander.

Wolzogen hat heute geschrieben, daß er seit dem 23. Sept. in Strasburg ist, das wird Ihnen die Schwester geschrieben haben. Es freut mich doch, ihn endlich auf der Reise zu wissen. Den Freitag wird mir Hoffnung gemacht, Sie wieder zu sehen, hoffentlich nicht auf einen bloßen Besuch in Haßelt? Leben Sie recht wohl. Ich habe jezt eine gar angenehme Beschäftigung bei meinem Euripides, die mir lieber ist als alle Geisterseher. adieu. adieu.

[Mbreffe:]

an Fr. Lotte von Lengefeld

in

Rochberg.

329. An Siegfried Lebrecht Crusius.

Rudolstadt, b. 16. Octob. [Donnerstag] 1788.

Den letzten Transport werden Sie, hoffe ich, nun in Händen haben. Aus diesem LI Bogen sehe ich, daß das, was noch zurück ist, über ein Blatt betragen wird, und daß also in der Ausrechnung, die ich gemacht, eine Beränderung entsteht. Lassen Sie aber lieber das noch Rückständige enger drucken und mit kleinerer Schrift, als daß Sie das umzudruckende Blatt aus Mangel des Platzes aufopferten; denn einmal für allemal, dieses Blatt muß nothwendig umgedruckt werden. Bielleicht können Sie sich damit helsen, daß Sie für die Errata auf irgend einem andern Bogen Ihrer Verlags Bücher noch ein übriges Blatt sinden. Ist auch dieses nicht, so müßte es noch besonders gestruckt werden.

Wenn es sehn könnte, so bäte ich mir auch noch die Correctur des Rests und d. Errata aus, wegen Anordnung des Titels Jonas, Schillerbriese. II. besonders. Sie erhalten es mit rückgehender Post wie heute, und sollen sicher nicht aufgehalten werden.

Schicken Sie mir boch neu ober vom Antiquar, wie Sie es am schnellsten haben können:

Euripides und Sophocles Tragoediae griechisch mit latei= nischer Uebersetzung und auch Steinbrüchels aus Zürich deutsche Uebersetzung des Sophocles und Euripides. Ich wünschte diese Bücher sobald als möglich zu haben.

Ihr ergebenster

Schiller.

330. An Gottfried Körner.

Rudolstadt. 20. 8br [Montag] 88.

Best ist ja ein ordentlicher Ernst in Dich gefahren, ba die Anstalten zu Deinem Fleisse schon in bas Haus übergegangen find. Das höre ich gerne und ich habe es längst gewünscht. Du scheinst jezt auf einem gewissen Scheibeweg zu stehen, und bie alte Alternative zwischen bem Publikumsmenschen und bem Staatsbiener wieder abzuhandeln. Ich finde aber, bag Dir hierinn gar schwer zu rathen ist; unser einer wäre freilich schnell entschloßen, aber ein Chemann muß allerlei in Betrachtung ziehen. Ich mags aber überlegen wie ich will, so finde ich ein ungeheures Migverhältniß zwischen bem was Dir Dein Consistorial- und Commercienrath kostet, und dem was er Dir gibt oder ver= Alle Deine 200 Thaler geben big auf ben lezten Beller gegen bie Untoften auf die Du in Dresden mehr haft als an einem felbstgewählten Orte; Die sündliche Zeitverschwen= bung mit Aften, Die Dependeng, und Die erbarmlichen Berhältnisse, in benen biese leztere Dich boch immer herumtreibt, hast Du also um sonst, oder für künftiges begeres Etablissement, welches aber reichlich burch ben Zwang von Dir bezahlt werben wird, in dem es Did erhalt. Denke boch diefem nach. Es scheint mir so palbabel zu sehn. Hast Du nur irgend mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die Airerische Erbschaft zu zählen, so ist ja von dieser Seite Deine und Deiner Fr. und Kinder Zukunft beßer gedeckt, als durch alle Collegialversorgungen. Bringst Du nun das unschäzbare Glück der Unabhängigkeit in Rechnung, welche Dir den ganz freien Gebrauch Deines Geistes verschafft, Deine ganze Zeit in Deine Gewalt gibt und Dich aus allen dummen Verhältnissen herausreißt, so dächte ich müßte Dein Entschluß gefaßt sehn. Ein paar hundert Thaler erschreißst Du Dir spielend, wenn Du auch weiter nichts thust, als mit Bequemlichkeit übersetzseft, oder über das, was Du liesest, Besmerkungen niederschreißst, sür Journale arbeitest und dzl. Dießthust Du in Nebenstunden und die besten Augenblicke verwendest Du planmäßig auf eine Lieblingsschrift. Sapienti sat.

Ven der Histoire de mon tems habe ich hier noch nichts gesehen. Die Vorrede dazu habe ich bei Gelegenheit einer Schrift gelesen, die ich für die A. L. Z. recensirt habe — Herzbergs Nachricht über Fridr. II. lezte Lebensjahre, wo der t. Ueberseher 2 verschiedene Ausarbeitungen der nehmlichen Vorrede von der Hand des Königs (eine in den fünsziger die andere in den achtziger Jahrgängen) angehängt hat. Mir war diese Gegeneinsanderstellung interessant, um die Fortschritte seines eigenen Geists u. schriftstellerischen Geschmaß und Carakters auß der Art seiner Verbesserungen zu ermessen. Es schien mir ein edler männlicher und bescheidener Ton darinn zu herrschen. Was Du sonst von der Hist. d. m. Tems vorläusig sagst, stimmt sehr mit den Erwartungen überein, die ich mir davon machte. Ich bin begierig, sie auch zu lesen.

Deine Idee zu dem Epischen Gedichte ist gar nicht zu verswersen, nur kommt sie 6 biß 8 Jahre für mich zu früh. Laß

uns späterhin wieder darauf kommen.

Me Schwierigkeiten, die von der so nahen Modernität dieses Sujets entstehen, und die anscheinende Unverträglichkeit des epischen Tones mit einem gleichzeitigen Gegenstande würden mich so sehr nicht schrecken, im Gegentheil, es wäre eines

Ropfes würdig, fie zu bestehen und zu überwinden. Wenn einige pollen betere poetische Werke und einige gute historische Bersuche die Erwartung bes gangen beutschen Publifums von mir genug erhöht und verbefert haben werden, dag ich von feiner Seite etwas großes zur Beförderung einer folden Nationalangelegenheit hoffen kann - Dinge, Die alle einigen Schein ber Wahrscheinlichkeit haben — dann läßt sich mehr darüber benken und sagen.

Ich bin jegt mit einer Uebersetzung ber Jphigenia von Aulis aus Euripides beschäftigt. Ich mache fie in gamben; und wenn es auch nicht treue Wiedergebung des Originales ist, jo ist es boch vielleicht nicht zu sehr unter ihm. Die Arbeit übt meine bramatische Feder, führt mich in ben Geist ber Griechen hinein, gibt mir wie ich hoffe unvermerkt ihre Manier — und zugleich liefert fie mir intereffante Ingredienzien zum Merkur und zur Thalia, welche leztere fonft umfonft ihren Namen führen würde. Ich habe ben Griechischen Text, Die lateinische Ueber= setting und bas Theatre Grec von P. Brumoy bazu.

Die Niederl. Geschichte erwarte ich nunmehr mit jedem Post= tag um sie Dir zu schicken. Im September bes T. Merkur steht noch nichts von mir, ben October habe ich noch nicht. — Meine Recension von Egmont hat viel Lärm in Jena und Weimar gemacht, und von der Expedition der A. L. Z. sind sehr schöne Anerbietungen an mich darauf erfolgt. Göthe hat mit sehr viel Achtung und Zufriedenheit davon gesprochen. In der Pandora für 89 bie jezt herans ift, findest Du ein Gedicht von mir bas sich sehr gut für die Pandora schieft. Du kannst es ben Beibern lesen. Im nächsten Sefte ber Thalia wird eins er= scheinen, das ich einem alten Versprechen nach schuldig war. Ich bente, es wird Dich sehr interessieren.

Mein hiesiger Auffenthalt neigt sich nun zum Ende; er hat mir viel angenehme Stunden verschafft, und, was das beste ist, er hat mich mir selbst wieder zurückgegeben, und überhaupt einen wohlthätigen Ginfluß auf mein inneres Wefen gehabt. Meinen Geburtstag werbe ich noch hier zubringen, dann gehts nach Weismar. An Frau von Kalb habe ich Deinen Einschluß besorgt. Ich hab ihr diesen Sommer gar wenig geschrieben, es ist eine Verstimmung unter uns, worüber ich Dir einmal mündlich mehr sagen will. Ich widerruse nicht, was ich von ihr geurtheilt habe: sie ist ein geistvolles edles Geschöpf — ihr Einsluß auf mich aber ist nicht wohlthätig gewesen.

Unsre Herzogin ist jezt in Rom angelangt, auch Herber ist da. Er hat ein Logis für sich allein, ohne Dalberg, bezogen, welches mir schon gleich sehr lieb ist. (Schreibe mir doch einmal, was Du von der Dalbergischen Musikalischen Composition hältst, und ob Dir seine lezten Stücke, Compositionen zu einigen Herzberischen Gedichten, vorgekommen sind. Er ist Verfasser einer

fleinen Schrift: Ueber die Musit ber Geifter.)

Neber meine an Dich ergangene Bitte um einige Compositionen hast Du nicht geantwortet ober ist Dein Stillschweigen eine Antwort? Hast Du unter Deinen Sachen nicht meine teutsche Dissertation, die ich in Stuttgardt geschrieben? Hast

Du sie, so schicke mir sie boch.

Beiten jezt etwas zu zahlen ist mir ganz unmöglich. Im Gegentheil, ich sollte eher Gelb einzunehmen haben, als weggeben, und um nur das, was ich für mich nöthig brauche zu haben, nuß ich mir von Wieland oder Göschen vorschießen lassen. Ich habe so vielerlei den Sommer angesangen und so wenig fertig gemacht. Dieses Jahr kann ich noch 3 Hefte Thalia expediren, aber alle 3 erst im December, weil alles dazu fertig ist, außer dem Geisterseher, der doch in allen dreien sehn muß.

Miller wartet schon noch bis zur Ostermesse. Was Beiten betrift, so will ich suchen dieses Neujahr etwas davon abzuthun. Ich schränke mich gewaltig ein, und werde es noch mehr thun. Ich wünschte sehnlich, mich einigermaasen in Ordnung gebracht zu sehen. Vielleicht schießt Göschen mir das Geld ganz vor.

Ich erinnere mich nicht, Dir von einem S. v. Labes ge-

sagt zu haben. Hätt ich ihn gekannt, so mußt ichs rein vergessen haben.

Lebe wohl. Grüße die Weiber und schreibe mir bald wieber.

331, An Friedrich Justin Bertuch.

Nudolstadt, 22. Okt. [Mittwoch] 1788.

Sie werben sagen, liebster Freund, bag es nicht gut sen, unsereinem einen Gefallen zu erweisen, weil man jo unverschämt ift und wieder kömmt. Was Sie aber auch jagen mögen, so kenne ich Ihre Güte, worauf ich jetzt also frischweg lossundigen will. Sie waren vorigen Winter so gütig mir Gelb auf eine Ussignation nach Leipzig vorzuschießen und haben mir eine große Gefälliakeit badurch erzeigt. Ich bin wieder in dem Falle, welches zu brauchen und erst in 4 biß 6 Wochen geht mir in Leipzia ein. Gin gewisser herr von D. aus Mannheim, ben Sie auch kennen, hat mich diesen Herbst wieder mit einer Bezahlung siten laffen, worauf er mich von einem Bierteljahr aufs andere vertröftet hat. Rönnen und wollen Sie so gütig fein, mir so lange vorzustrecken? Hundert Reichsthaler müßtens sein und zwischen heute und acht Tagen wünschte ich sie zu haben. Haben Sie aber selbst nicht gleich baar liegen, so wollte ich Sie bitten, mir für billiges Interesse von fremder Hand zu verschaffen. Ich möchte es aber nicht gern als allerhöchstens bis aufs Neujahr aufnehmen und verinteressiren, da ich sie vielleicht in 4 Wochen schon bezahlen kann. Ihnen, I. Fr. find Dieje Gelegenheiten bekannt und ich kenne Ihre Güte, sich für einen guten Frennd zu bemühen. Wenn es Sie nicht beschwert, so geben Sie mir burch ben Boten ber retour nach Rudolstadt geht und in kurzen Worten Nachricht, ob ich es wohl erhalten kann, daß ich meine Sachen banach einrichte.

Vor 3 Wochen werde ich schwerlich wieder in Weimar einstreffen können, weil ich gerne 2 Hefte Thalia, die ich zugleich

ins Publikum werfen will, hier noch beendigen möchte. Ich habe einen recht schönen Sommer hier erlebt, freilich nicht just so viel gearbeitet als mein Vorsatz war, doch aber auch nicht geseiert. Meine Geschichte ist Gott sei Dank fertig. Schreiben Sie mir doch mit ein paar Worten wie Goethe die Recension des Egmont in der A. L. Z. aufgenommen hat, wenn Sie etwas davon gehört haben. Ich habe ihn hier in Rudolstadt kennen lernen und freue mich auf eine weitere Bekanntschaft mit ihm sehr. Weil ich doch einmal am Vitten bin, so bitte ich Sie noch um eine Pandora, wenn sie nehmlich fertig ist. Ich möchte hier gern einigen Damen die berühmte Frau vorlesen. Ich bringe Ihnen eine Idee sür das Journal des Luxus mit, die Sie vielleicht nicht verwersen. Es ist vielleicht ein Mittel, Ihnen 300 Käufer mehr zu verschaffen und ich kann sie Ihnen recht gut ausführen. Mündlich davon mehr.

Sie sind doch gesund mit den Ihrigen. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau recht schön, ich freue mich Sie wiederzusehen. Leben Sie recht wohl und, vor allen Dingen, verzeihen Sie mein indiscretes Bitten.

Ganz ber Ihrige

Fr. Schiller.

332. An Siegfried Lebrecht Erusius.

Rudolstadt d. 26. 8br. [Sonntag] 88.

Eben erhalte ich die Bücher und sende Ihnen hier gleich zwey von den beigelegten philologischen Schristen zurück. An dem Deutschen und an der Musgravischen Edition I. II. III. Tomen in 4 ist mir für jeht genug.

Ich danke Ihnen für die richtige Besorgung meines Wunsches und die balbige Uebersendung. Das Uebrige nächstens. Die

Post geht den Augenblick.

Ihr ganz ergebenster

Schiller.

333. An Gottfried Körner.

Nutvolstadt, 29. October [Mittwoch] 1788.

Nur ein Paar Worte diesem Pack zur Begleitung. Ich habe diesen Vormittag von Expeditionen den Kopf so voll, daß ich Dir sonst nichts Vernünftiges schreiben könnte.

Sage mir bald, was Du aus meiner Geschichte Gutes ober Schlimmes, sowohl von meinem Beruf zu historischen Bearbeitungen, als von der Aufnahme dieses Pröbchens beim Publicum augurirst.

Ich lege Egmonts Recension bei. Schicke mir biese wieder. Abieu. Grüße alle.

Dein

Schiller.

334. An Gottlieb Hufeland.

[Ende Oft. ober Anfang Nov. 1788.]

Hier mein Bester, einstweisen die Recension des Goldoni. Die andern folgen nächstens.

Auch folgt die N. Geschichte, die ich als Autor demütigst zu Euer Liebben Füßen lege.

Für das überschickte Werkchen danke recht schön. Es ist seines Verfassers würdig.

Mündlich ein mehrees barüber. adio!

Rünftig schicken Sie mir die A. L. Z. wieder durch Bertuch hieher.

Schiller.

335. An Christoph Martin Wieland.

Rudolstadt [d. 3 Nov Montag 1788.]

Haben Sie verbindlichsten Dank, liebster Freund, für Ihre mir geleistete Gefälligkeit. Bald hoffe ich, Ihnen auch mündlich

meinen Dank dafür abzustatten. Aus der Gefangenschaft bin ich glücklich entwischt und habe es mir auf mein Lebenkang zur Warnung sehn lassen, nicht mehr in den Krieg und auf die See

zu gehen.

Früher als den 10ten komme ich hier nicht los; ich habe meinen hiesigen Freunden zugesagt meinen Geburtstag noch mit ihnen zuzubringen und dieser seierliche Tag ist der zehente Novoember. Es ist aber auch der letzte, den ich hier in Rudolstadt durchlebe. Mein altes Logis ist leer geblieben u. ich habe es auch bereits wieder gemiethet. Also darf ich Sie deswegen nicht bemühen u. vielen Dank sür Ihr gütiges Erbieten.

Mündlich mehr. Empfehlen Sie mich Ihrem Hause u. meinen Weimarischen Freunden, und bleiben Sie mir gut bis

auf Wiedersehen.

Ihr aufrichtigster

Schiller.

Da ich nicht bestimmen kann, wann die Botenfrau von hier wieder nach Weimar geht, so ersuche ich Sie den Rest der 100 ach lieber auf die Post zu geben.

336. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt, November 1788.]

Nein gewiß! Wir wollen uns diesen Sommer und diesen Frühling nicht reuen lassen, ob er gleich vergangen ist; er hat unsere Herzen mit schönen seligen Empsindungen bereichert, er hat unsre Existenz verschönert und das Eigenthum unsrer Seele vermehrt. Mich machte er glücklicher, als die mehresten die ihm vorher gegangen sind, er wird mir noch wohl thun in der Ersinnerung, und die liebe holde Nothwendigkeit denke ich soll ihn noch oft und immer schöner für mich wiederbringen. Dank Ihnen für soviele Freuden, die Ihr Geist und Herz und ihre liebevolle Theilnahme an meinem Wesen mich hat genießen

lassen. Lassen Sie uns der schönen Hoffnung uns freun, dass wir etwas für die Ewigkeit angelegt haben. Diese Vorstellung habe ich mir frühe von unsver Freundschaft gebildet und jeder neue Tag hat ihr mehr Licht und Gewißheit bei mir gegeben.

Ich bin heute recht wohl auf, ob ich gleich eigentlich nichts habe arbeiten können. Nach Tische sehen wir uns. Die Briefe von K[örner] lassen Sie mich erft mit Gelegenheit aussuchen.

337. An Lotte von Lengefeld.

[Rudolstadt, November 1788.]

Wüßte ich nur etwas, womit ich Sie eben so schön an mich erinnern könnte, als Ihre schöne Zeichnung Ihr Bild bei mir lebendig erhalten wird. Diß bedarf zwar keiner äußerlichen Hilfe, aber alles Gute und Schöne, wie Sie schon aus dem lieben Evangelium wißen, hat wie die Sacramente eine unsichtsbare Wirkung und ein sichtbares Zeichen.

Die Zeichnung wird meinem Schreibtisch gegenüber stehen, manchen stillen Abend von mir betrachtet werden, und mir das Bild derer zurückrusen, die mir hier so freundlich und wohlthätig vorüber geeilt sind. Noch einmal haben Sie recht schönen Dank dafür! Es gibt mir eine gar angenehme Empfindung, zu wißen, daß Sie Sich mit etwas beschäftigt haben, das mir Vergnügen machen würde.

Jezt, da es sich dem Ziel nähert, mache ich mir Vorwürse, daß ich nicht beger mit den Augenblicken hausgehalten habe, die ich bei ihnen zubringen konnte. Oft mehne ich, Ihnen viel, gar viel, gesagt zu haben, und doch finde ich zu andern Zeiten, daß ich noch weit mehr hätte sagen können und sagen wollen. Wenn indeßen nur der gelegte Grund fest und massiv ist, so wird die liebe wohlthätige Zeit noch alles zur Reise bringen. Ich weiß und fühle, daß mein Andenken hier unter ihnen leben wird, und diß ist eine freudige Erinnerung für mich. Leben Sie recht wohl.

Ich sehe Sie wohl heute Abend nach Tische noch.

Schiller.

338. Schiller an Lotte und Caroline.

[Rudolstadt, 10. Nov. Montag 1788.]

Dank Ihnen beiben, daß Sie einen freundlichen Antheil an meinem Geburtstag nehmen. Mir wird er immer vor vielen andern merkwürdig sehn, weil Ihre Freundschaft in diesem Jahre für mich aufblühte. Ich hoffe, er ist auch nicht der lezte, den ich unter Ihnen erlebe, und der mir durch Ihre liebevolle Theilsnahme interessant wird. Ich denke mit Verwunderung nach, was in Einem Jahre doch alles geschehen kann. Heute vor einem Jahre waren Sie für mich so gut als gar nicht in der Welt— und jezt sollte es mir schwer werden, mir die Welt ohne Sie zu denken. Denken auch Sie immer wie heute! So ist unstre Freundschaft unzerstörbar wie unser Wesen!

Daß ich mich in meiner Vermuthung nicht betrogen habe, daß gestrige Gedicht würde Sie interessieren, freut mich ungemein — es beweist nur, daß Ihre Seele Empfindungen und Vorsstellungsarten zugänglich und offen ist, die aus dem innersten meines Wesens gegriffen sind. Diß ist eine starke Gewährsteistung unserer wechselseitigen Harmonie — und jede Erfahrung die ich über diesen Punkt mache ist mir heilig und werth.

Ich wollte wohl auch, daß Sie mir diesen Tag mehr ansgehörten, als die Umstände es erlauben. Gegen 5 Uhr komme ich gewiß — möchten wir alsdann nur nicht gestört werden. Adieu!

339. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

[Rudolstadt, 11. Nov. Dienstag 1788.]

Sie mischen mir da Süßes und Vittres so durcheinander, daß ich nicht sagen kann, ob mehr dieses neue Zeichen ihrer Freundschaft und diß Pfand Ihres Andenkens mich rührt, als bie beutliche Vorstellung unsver Trennung mich niederschlägt. Biß jezt hatte ich vermieden, einen Tag zu bestimmen, ob es gleich bei mir entschieden war, daß es diese Woche sehn müßte. Aber der Zusall kommt mir zu Hilse, und mir selbst erleichtert es diese Trennung, wenn ich Sie auch anderswo weiß. Reisen Sie also morgen mit Ihrem Oncle.

Wir haben einander nichts mehr anzuempfehlen, das nicht, wie ich gewiß hoffe, schon richtig und entschieden ist. Ihr Andenken ist mir theuer und theurer gewiß, als ich Ihnen mit Worten gestanden habe, weil ich über Empfindungen nicht viel Worte liebe. Auch das meinige, weiß ich, wird Ihnen werth sehn. Leben Sie recht wohl! leben Sie glücklich!

Für Ihr schönes Geschenk bank ich Ihnen sehr. Sie haben aus meiner Seele gestohlen, was mich freut. Sie haben mir den Rudolstädter Sommer in dieser Vase mitgegeben. Adieu. adieu. Hindern die Zurüstungen zu Ihrer morgenden Reise Sie nicht, so würde ich heute einen Spaziergang vorschlagen — doch nein. Es würde nur ein trauriger Spaziergang sehn und beser wir haben uns gestern für einige Monate zum leztenmal gesehen.

Werben Sie mir gerne von Ihnen Nachricht nach Weimar geben und mich bem Gang Ihrer Seelen auch abwesend folgen lassen? Mit dem meinigen, hoffe ich, sollen Sie immer bekannt bleiben. Haben Sie mir etwas nach Weimar aufzutragen?

adieu. Aoch einmal Dank, tausend Dank für die vielen, vielen Freuden, die Ihre Freundschaft mir hier geswährt hat. Sie haben viel zu meiner Glückseligkeit gethan und immer werde ich das Schicksal segnen das mich hieher geführt hat.

Ewig Jhr

Schiller.

340. An Lotte v. Lengefeld.

[Rudolstadt, 12. Nov. Mittwoch 1788.

Eben seh ich Ihren Wagen heraufsahren. Es ist mir, als reisten wir miteinander. Ich möchte Sie doch gerne heute noch sehen, wärs auch nur von weitem, und einen Augenblick. Die Anstalten zur Reise betäuben mich, und ich werde erst, wenn ich unterwegs bin, zu mir selbst kommen.

Alber, beste Freundinnen, lassen Sie uns uns diese Trennung nicht schwerer benten und machen als Sie ist. Die Borstellung unserer Wiedervereinigung steht hell und heiter vor mir. Alles soll und wird mich darauf zurücksühren. Alles wird mich an Sie erinnern und mir theurer sehn durch diese Erinnerung.

Möchte ich Sie doch von meiner innigen Freundschaft so lebhaft überführt haben als sie ein Theil meines Wesens geworden ist. Ja meine Lieben, Sie gehören zu meiner Seele, und nie werde ich Sie verlieren, als wenn ich mir selbst fremd werde.

Adieu. Adieu. Leben Sie recht glücklich. Denken Sie oft meiner und lassen Sie mich Ihnen nahe sehn im Geiste. adieu. adieu.

Ewig Ihr

Schiller.

Ihrer Mutter sagen Sie noch viele viele Empfehlungen und Beulwitz! adieu.

341. An Lotte v. Lengefeld.

Weimar d. 14. [fälschlich für 13. Nov. Donnerstag] 1788.

Mein erster ruhiger Augenblick ist für Sie. Ich komme eben nach Hause, nachdem ich mich den ganzen Tag bei den Leuten herumgetragen habe, und für diese Mühe besohne ich mich mit einem recht lebhaften Andenken an meine theuren Freunbinnen, die ich heute nicht zu se hen mich gar noch nicht ge-

Diß ist der erste Tag, den ich ohne Sie lebe. Gestern habe ich boch Ihr Haus gesehen und Gine Lust mit Ihnen geathmet. Ich kann mir nicht einbilden, daß alle biese schönen seelenvollen Abende, die ich bei Ihnen genoß, dahin sehn sollen; bass ich nicht mehr wie biesen Sommer, meine Papiere weglege, Feierabend mache, und nun hingehe mit Ihnen mein Leben zu genieffen. Nein, ich kann und darf es mir nicht benken, daff Meilen zwischen uns find. Alles ift mir hier fremd geworben; um Interesse an ben Dingen zu schöpfen, muß man bas Herz dazu mithringen, und mein Herz lebt unter Ihnen. Ich scheine mir hier ein abgerissnes Wesen; in der Folge, glaube ich wohl, werben mir einige meiner hiesigen Verbindungen wieder lieb werben, aber meine besten Augenblicke, fürchte ich, werden boch diejenigen sehn, wo ich mich des schönen Traums von diesem Sommer erinnere, und Plane für ben nächfolgenden mache. Sch fürchte es; benn Wehmuth wird sich immer in diese Empfinbung mischen, und glücklich ist man boch nicht, wenn man nicht in der Gegenwart leben kann. Ich habe mir die Trennung von Ihnen durch Vernünftelegen zu erleichtern gesucht, aber sie halten die Probe nicht aus, und ich fühle, daß ich einen Berluft an meinem Wefen erlitten habe. Seien Sie mir taufendmal gegrußt, und empfangen Sie hier meine ganze Seele. Es wird alles wieder so lebendig in mir. Ich barf ber Erinnerung nicht nachhängen.

Wie oft habe ich mich gestern nach Ihnen umgesehen, ob Ihr Wagen mir nicht nachkäme — und als ich den Weg nach Ersurt vorben war, wie schwer siel mir das aufs Herz, daß Sie mir nun nicht mehr nachkommen könnten. Ich hätte so gern Ihren Wagen noch gesehen.

Um 5 Uhr war ich hier. Ich bin aber den Abend nirgends gewesen. Heute Vormittag war ich bei Wieland, und habe da viele Dinge vorgefunden, die meine Gegenwart verlangten, den Merkur betreffend und die mit einem Plane, wovon diesen Sommer unter uns die Rede war, in fehr genauem Zusammenhang find. Auf jeden Fall Dinge, die mir es möglich machen werben, Ihnen nahe zu bleiben und Ihnen zu gehören; was das schönste daben ift. Wieland behauptet, daß Lavater der Fran von der Recke durch seinen Brief sehr große Bortheile über sich gegeben habe. Der Brief foll ihm fehr wenig Ehre machen; Bode hat ihn und ich will ihn nebst der Antwort Ihnen zu verschaffen suchen. Fr. v. ber Recke foll sich biegmal mehr zu ihrem Vortheil in Weimar ausgenommen haben. Sie blieb aber nur 2 Tage. Göthe ift nicht hier, kommt aber bald wieder. Fr. von Stein habe ich geftern Abend den Brief gleich besorgt, ob sie nach Ersurt ist weiss ich noch nicht. Morgen werde ich sie besuchen. Frau von Kalb traf ich nicht allein; ich habe also nichts interessantes mit ihr sprechen können. Bon Berbern fagt man mir, daß ihn die Gefellichaft ber Frau von Sedendorf gang überrascht habe, bass er nicht weit bavon entfernt gewesen sen, sogleich wieber um zu kehren. Gewiß ists, daß man ihn bei Diefer ganzen Sache hinterliftig überrascht hat; er hat sich barum auch von der Gesellschaft getrennt und lebt auf seine eigene Rosten; auf Oftern will er wieder hier fenn, und die Confirmation noch verrichten. Frau von Sedend. macht ein großes haus in Rom, und wetteifert darinn mit der Herzoginn. Un die leztere hält sich Herber fleißiger, als er vielleicht anfangs gewollt hat. wird sehr aufgesucht und geschät. Der Secretair ber Propaganda, Borgia, ben auch Göthe gut kannte, foll ihm fehr viel Ehr erweisen und ihn einigen Cardinalen als ben Erzbischoff von Weimar vorgestellt haben. Un allen bifen Nachrichten war mir die angenehmste, dass Berder bald wieder kommen will. Die Bergoginn lebt unter bem Nahmen einer Gräfinn Altstädt in Rom, wo sie nach einer Herzogin von Colonna, die eine fardi: nische Sobeit ist, ben vornehmsten Rang behauptet. Ich schreibe Ihnen biß, daß Gie ber Erbprinzegin in Rudolftabt eine Freude bamit machen können, weil fie fich auf ihre Prinzeffin von Sachsen soviel einbildet.

Soust habe ich noch niemand hier gesehen, der Sie interessierte. Morgen werde ich die Imhof und Stein aufsuchen um recht viel von Ihnen und Rudolstadt sprechen zu können. Eben ist Comödie, die mich gar wenig anzieht; doch wünschte ich Ihnen in dem gar zu stillen Rudolstadt manchmal diese Untershaltung.

Mle. Schmidt ist noch in Frankfurth.

Söthe, heißt es, wird bei uns bleiben, ob er schon so gut als ganz ausgetreten ist, und alle Geschäfte abgegeben hat. Alles spricht hier mit ungemeiner Achtung von ihm und will ihn zu seinem Vortheil verändert gefunden haben. Er soll weit weniger Härten haben als ehmals.

Ich bin auf Nachrichten begierig, wie sie sich in Ersurt gesfallen haben. Sie sind mir doch heute um 3 Stunden näher, und in dritthalb Stunden könnte ich bei Ihnen seyn; das ist doch ein kleiner Trost, aber nur auf kurze Zeit!

Jetzt gehe ich an den Euripides, und dann wird Thee getrunken. Meine Einsamkeit ist mir so lieb, weil sie mich Ihnen soviel näher bringt.

Der Stock ist gut erhalten angekommen, wenige Blätter mur sind verwelkt. Ich hab ihn heute schon öfters besucht und auch den potpourri. Wollen Sie die Güte haben, und den Pack Bücher der noch in Ihrem Hause steht an mich addressieren lassen. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, es selbst zu thun; und mir ihn dann durch die sahrende Post schiefen?

Leben Sie recht wohl! Ihrer Mutter und Beulwitz sagen Sie recht viel schönes von mir, und noch recht vielen Dank für alle Güte und Liebe, die Sie diesen Sommer über mir bewiesen haben. Die Commission der Chere Mere werde ich bei nieiner ersten Zusammenkunft mit Boden besorgen.

Bielleicht benken Sie in diesem Augenblick meiner — boch nein, Sie sind in Ersurt wo Sie auch allerlei zu sehen und zu hören haben, was nicht an mich erinnert. Aber wenn Sie im stillen Zimmer beim Thee zusammen sitzen, dann denken



Jonas, Schillerbriefe. II.

Dentsche Berlage-Anstalt in Stuttgart.

Charlotte von Kalb.

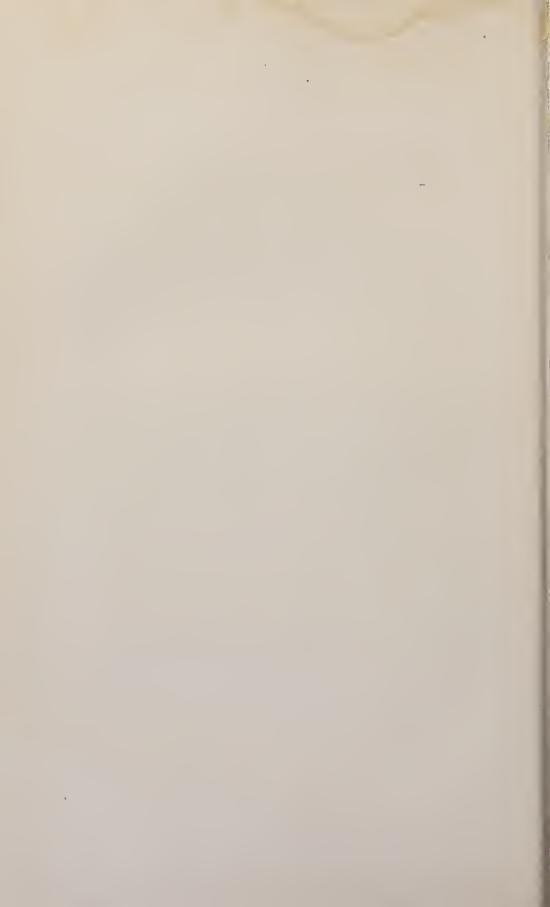

Sie meiner und wünschen, dass ich auch noch daran Theil nehmen könnte.

adieu. adieu. Schreiben Sie mir balb.

Ewig Ihr

Schiller.

342. Un Gottfried Körner.

Weimar d. 14. Nov. [Freitag] 1788.

Seit vorgestern bin ich wieder in meiner einstweiligen Heimat. Meine lezten Tage in Rudolstadt und meine Ersten hier waren so voll Zerstreuungen und Geschäften, dass ich nicht dazu kommen komite, Dir zu schreiben. Auch habe ich noch auf einen Brief von Dir gewartet, der aber noch unterwegs sehn wird. Ich habe eben einen ruhigen Abend und will ihn anwenden, allerlei Dinge mit Dir abzuthun.

Mein Abzug aus Rudolstadt ist mir in der That schwer geworden, ich habe dort viele schöne Tage gelebt und ein sehr werthes Band ber Freundschaft gestiftet. Bei einem geistwollen Umgang, der nicht gang fret ist von einer gewissen schwärme= rischen Ansicht ber Welt und bes Lebens so wie ich sie liebe, fand ich dort Herglichkeit, Feinheit und Delikatesse, Freiheit von Vorurtheilen und sehr viel Sinn für das, was mir theuer ist. Dabet genoß ich einer unumschränkten inneren Freiheit meines Wesens und die höchste Zwanglosigkeit im äußerlichen Umgang und Du weißt, wie wohl einem bei Menschen ist, benen die Freiheit des anderen heilig ist. Dazu kommt, dass ich wirklich fühle, gegeben und im gewissen Betrachte wohlthätig auf biese Menschen gewirkt zu haben. Mein Herz ist ganz fren, Dir zum Trofte; ich habe es redlich gehalten, was ich mir zum Gefet machte und Dir angelobte; ich habe meine Empfindungen durch Vertheilung geschwächt, und so ist denn das Verhältniß innerhalb den Grenzen einer herzlichen vernünftigen Freundschaft. Uebrigens ist dieser Sommer nicht unwichtig für mich, wie ich Dir, glaube Jonas, Schillerbriefe. II. 10

ich, schon geschrieben habe. Ich bin von mancherlei Dingen zurückgekummen, die mich auf dieser Lebensreise oft schwer gestrückt haben, und hoffe, mich künftig mit mehr innerer Freiheit und Energie zu bewegen. Doch, das wird sich in der Folge

beffer merken, als jezt beschreiben laffen.

Bei meiner Zurückfunft habe ich ben armen Merfur in Todesnöthen gefunden. Das Feuer brennt Wielanden auf ben Nägeln, und er fängt an, mich fehr nöthig zu brauchen. Wenn ich mich nicht entscheibend für ben Merkur mit ihm verbinde, so wird er wohl aufhören. Er hat mir über das Mercantilische ein offenherziges Geftandniß abgelegt; ich will Dich felbst barüber urtheilen laffen. Der Merkur hat ohngefehr 1200 Käufer, welches auf 2000 10\$, wie er fagt, hinausläuft (vermuthlich nach Mbzug beifen, was Gojden erhalt). Die Drude und Papierfosten, fagt er, stehen zwischen 7 big 800 10%. Run bleibt ihm nad Abzug ber Honorarien wie er behauptet nicht viel über 200 xp, welches mir baburch begreiflich wird weil er 3. B. Reinhold 300 Thaler en gros bezahlt und wer weiß was seine 2 anderen Schwiegersöhne ihm ausgepreßt haben. Die Autoren wollen frisch bezahlt fenn, und Er wird es freilich etwas langfam und in kleinen Gummchen. Göthe ist jezt auch bazugetreten, und er hat mir im Bertrauen gefagt, bag Göthe nichts wegschenke. Wieland meint, daß er weit mehr Profit von seinen Arbeiten sich zu ziehen getraue, wenn er fie einzeln herausgabe. Run ist noch ein Ausweg, worüber er mir eben eine fategorische Antwort absodert, nehmlich bie alte icon voriges Jahr projectirte Entreprise, ben Merkur gang nach einem neuen und ber Nation interessanten und auftändigen Plan herauszugeben, wovon ber Merkure de France, ber schon 140 Jahre subsistirt, bas Modell senn foll. Zu biesem neuen Merkur nun fehlt uns eigentlich ber britte Mann, ber fich biesem Werke gang wie ich widmen könnte, einigen Rahmen hatte und, sobald er nicht nöthig hat ums Geld zu schreiben, etwas vortrefliches leiften könnte. Ich felbst habe eine folche Ibec aus Rubolftadt mitgebracht, bie

mir erstaunlich einleuchtet und sehr ausführbar bäucht. Es kommt nehmlich barauf an, einen Weg auszudenken, wie sich wenig und gut arbeiten mit einer anständigen Einnahme vereinigen lasse. Wenn 3 vortrefliche Federn des Jahres nicht mehr als eine jede ein Alphabet zu liefern haben, so follte man benten, daß 3 Alphabethe vortrefliche Arbeit herauskämen. Bertheile biefe 96 Bogen in 12 Sefte, fo haft Du eine Monatsschrift, an ber jeder Auffatz Werk bes Genies, ber abgewarteten Stimmung und ber Feile fenn kann. Rechnet man, bag jeber ber brei Mitarbeiter 100 Carolin reinen Profit erhalten soll und der Entrepreneur die doppelte Sume, oder der Buchhändler, der fie übernimmt, auch diese 100 Carolin: so sind 2500 ,, welches mit den Druckkosten, die sich, wie Wieland sagt, jezt auf 750 08 und alsbann ohngefehr auf 1000 belaufen könnten, 3500 ach beträgt. Ift biefe Summe zusammenzubringen, so hat 1) Deutsch= land ein vortrefliches Journal u. 2) drei gute Köpfe Brod. Da num der Merkur 2000 A bereits einträgt und also nur 1500 fehlen, so sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man diese 1500 Thaler nicht durch Bortreflichkeit der Arbeit erzwingen Ein betriebsamer Buchhändler würde sie in 2 big 3 Rahren bloß allein aufferhalb Deutschlands zusammentreiben. Dieß war meine Ibee, und da Wieland nun gleich auf biese Materie kam, so haben wir benn die Töpfe zusammengetragen und uns in den festen Vorsatz vereinigt, mit 1790 diesen Neuen beutschen Merkur herauszugeben. Wieland will mir, es mag nun auch werben wie es will, für ein Alphabeth meiner besten Arbeiten 100 Louisdors bezahlen, wenn ich mich dem Unternehmen widmen will. Ich bachte Göthe könnte ber britte Mann werben, Wieland sezt aber kein großes Vertrauen in seine Beharrlichkeit. Wenn Wieland an ber Spite bes Journals bleibt, wie er hartnäckig gesonnen ist, so ist es nichts mit Herbern, welcher mir sonst sehr einleuchtete. Auf jeden Fall wirst Du mir einrämmen, daß ich bei diesem Plane nicht anders als zu gewinnen habe, wenn er zu Stande kommt. Zweh Bogen kann

ich des Monats mit Lust und Muße fertig bringen, und diese sichern meine ganze Existenz. Aber auch Wieland kann zusrieden sehn und das Journal muß Vortheile genug dann haben, wenn ich jedes Hest mit 2 Vogen guter Arbeit versehe. Meine Fächer würden sehn: 1) Dramen, 2) Erzählungen, wie z. B. Verbrechen aus Insamie, Geisterseher u. s. w., 3) Historische Tableaux, Caracterististen, Biographien, 4) Gedichte, 5) auch philosophische Materie wie Julius u. Naphael, und 6) kritische Briese wie die über den Carlos, nach welchen Wieland sehr verlangt, und die viel Sensation gemacht haben sollen.

Solltest Du es glauben, dass wir nach langem Berumsuchen in Deutschland boch noch keinen gefunden haben, ber nur joviel dazu taugte, wie ich? d. h. ber bei dieser Proportion der Fähig= feit bazu just soviel inneren Willen und äußre Muße hätte, und der gerade in folchen allgemein interessanten Fächern arbeitete? Ginstweilen verlangt Wieland, daff ich ihm ben Plan zu bem neuen Merkur, b. h. meine Gedanken aufschreibe. Ich erwarte noch vorher die Deinigen barüber. — Auch will er, dass ich mich wegen 1789 mit ihm auf einen bestimmteren Ing fete als in biefem Sahre geschehen ift, und baff ich ihm bestimme, wieviel ich bieses 1789ste Sahr arbeiten und wie ich bezahlt senn will. Es ware mir gar zu lieb, biefes Project mit bem Merkur auszuführen und ihn nicht gang fterben ober in andere Hände gerathen zu sehen. Sest scheint Wieland in feine Schwiegersöhne gar wenig Bertrauen zu setzen, und Reinhold hat ihm offenbar auch mehr geschabet als genützt. Sein Hauptverdienst war bas Recensiren, welche Last er Wieland fast ganz abgenommen hat. Aber ber fritische Anzeiger hört mit Diesem Jahre auf, bafür sollen künftig über Ausgezeichnete Produkte zuweilen ausgeführtere Eritiken kommen, die selber musterhafte Auffätze sind.

Söthe ist jezt auf einige Tage verreist. Es ist nun so ziemlich entschieden dass er hier bleibt, aber privatisirt. In dem Conseil steht nur noch sein Stuhl, er ist so gut als ausgetreten, die Cammer hat er ganz an Schnidt abgetreten, er ist jezt nur

noch bei der Bergwerkscommission als einer bloßen Liebhaberei.
— Herder ist durch Dalberg häßlich circumvenirt worden; ohne dass man ihn darum gefragt oder prevenirt hätte, hat sich eine Dame, eine Frau von Seckendorf, die Schwester des H. von Kalh, bei der Parthie gesunden, die die Reise nach Italien mitmachte und mit der Dalberg in Herzensangelegenheiten stehen mag. Herder fand erstaunlich viel unschickliches darinn, mit einer schönen Wittwe und einem Domherrn in der Welt herum zu ziehen und in Rom hat er sich ganz von der Gesellschaft getrennt und man sagt, daß er auf Ostern die Consirmation wieder in Weimar verzichten wolle. Er wird in Rom sehr gesucht und geschät; der Secretair der Propaganda, Borgia, hat ihn bei einem Souper einigen Kardinälen als den Erzbischoff von Sachsen=Weimar praesentirt.

Ich habe Dir aber noch einige Punkte aus Deinem Briefe zu beantworten.

Erstlich wegen Julius u. Raphael. Ich bin weit davon entfernt, ihn ganz liegen zu lassen, weil ich wirklich oft Augen-blicke habe, wo mir diese Gegenstände wichtig sind; aber wenn Du überlegst, wie wenig ich über diese Materien gelesen habe, wieviel vortresliche Schriften darüber vorhanden sind, die man sich ohne Schaamröthe nicht anmerken lassen kaß es mir immer eine schwerere Arbeit ist, einen Brief des Julius zu schreiben, als die beste Scene zu machen. Das Gesühl meiner Armseligteit — und Du mußt gestehen, daß diß ein dummes Gesühl ist — kommt nirgends so sehr über mich als bei Arbeiten dieser Gattung. Indes will ich mich zusammennehmen und Dir eine Materie anspinnen, nur verlange sie so sehr bald nicht von mir; vor allen Dingen muß ich mich wieder in den Geisterseher hineinzgearbeitet haben.

Mein Gedicht sollst Du lesen und beurtheilen, ehe ich es brucken lasse. Jezt hat es seine Rundung noch nicht.

Deine Beantwortung meiner Deduction von bem Auffent:

halt und der Lebensart, die Du wählen sollst, bringt mich (wärs auch nur Deines Ersten Grundes wegen) vor der Hand zum Stillschweigen. — Weniger bin ich, was das Vorliebnehmen mit mittelmäßigen Menschen betrift, Deiner Meinung. Mittelmäßiger Umgang schadet mehr, als die schönste Gegend und die geschnackvollste Vildergallerie wieder gut machen können; auch mittelmäßige Menschen wirken; ein andermal mehr davon.

lteber Hubers Dramatischen Beruf bin ich nicht mit Dir einig. Ich konnne baranf zurück, was ich Dir, glaube ich, und auch ihm schon gesagt habe: er hat keinen bramatischen Styl; im Plan ist er glücklicher. Sein Fehler ist, dass er sich über einen Gedanken ganz ausschüttet, und das soll man nie. Die Scenen aus dem heimlichen Gericht gesallen mir weniger, je mehr ich sie lese, weil sie keinen Gedanken im Rückhalt haben, den sie nicht aus sagen, kurz, weil sie erstaumlich wortreich sind. Ich glaube nicht daß Huber viel im Dramatischen leisten wird und es sollte mir leid thun, wenn er dieses zu spät bennerkte, und seine Fähigkeiten von einem dankbarern Fache ablenkte. Freilich ist mir diese Beschäftigung bei ihm lieber als keine; aber nuns john just diese Alternatise seyn?

Ich erwarte mit Ungebuld Deine Composition ber Hunne. Deine Gesundheit, Deine Lust und Liebe zur Thätigkeit freut mich.

Einen Roman wüßt ich Dir nicht zu nemen. Aber willst Du mit mir das nächste Jahr zusammentreten und mir den Plan ausstühren helsen, eine Sammlung ausgezogener Memoires herauszugeben? Diß ist just eine Arbeit, um keinen Tag ganz ungenutzt zu verlieren, ich habe sie schon vor einem Jahre ausgedacht und bin sest dazu entschlossen. Die Sache ist bloß ein langsameres Lesen, das einem bezahlt wird. Einen Verleger will ich schon dazu schassen.

Ich werbe diesen Winter gar einsam hier leben, weil ich alle meine Kraft und Zeit zusammen nehmen will. Es ist viel stilles Vergnügen in dieser Existenz. Besonders die Abende sind mir lieb, die ich sonst sündlich in Gesellschaft verloren habe. Zezt

site ich beim Thee und einer Pfeise und da denkt und arbeitet sichs herrlich.

Lebe wohl. Deinen nächsten Brief erwarte ich mit Unsgeduld; er wird mir von Rudolstadt nachgeschickt; hast Du das Stück der A. L. Z. nicht beigelegt, so schiek es nach. Lebewohl. Grüße alle herzlich.

Schiller.

343. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Weimar ben 19. Nov. [Mittwoch] 88.

Ich bitte Sie reissen Sie mich sobald Sie können aus einer Ungewißheit, in die mich Ihr Paket gesetzt hat. Mit Ungeduld habe ich schon 3 Tage auf die Botenfrau gewartet, die mir Nachricht von Ihnen bringen soll. Sie kommt endlich und bringt mir ein Vaguet mit altem Manusoript nebst einem Zettelchen von Ihrer beiderseitigen Hand, jede Schwester zu drei und einer Viertels Zeile, worinn noch obendrein die Rede von Bäcken ist. Ich habe mich fast zu Tod in dem Buche und in dem Mscrpt geblättert, ob der Brief nicht heraus fallen würde; die Boten: fran habe ich auch examiniren lassen, die versichert aber, daß das blaue Backt alles seh, und meinen Brief, den ich Ihnen gleich nach meiner hiesigen Ankunft schrieb, versichert Sie auch, richtig übergeben zu haben. Wenn ich einen zu großen Glanben an den Reichthum Ihrer Freundschaft habe, und eine zu gute Meinung von mir felbst, um zu glauben, daß Gie mir so gar wenig würden zu sagen gehabt haben, so verzenhen Sie mirs, Sie haben mich selbst durch das Vergangene verwöhnt; aber ich kann nicht anders glauben, als daß hier ein Bersehen vorgegangen ist, und daß biefes Billet nicht alles ist, was ich hätte erhalten sollen. Dh Sie mir durch die Post etwa geschrieben, oder ob Sie vielleicht vergessen haben, den Brief in das Paquet beizulegen, weiss ber Himmel, ich nicht. Aber wenn wirklich (gegen alles mein Bermuthen) kein Fehler vorgegangen ift, und wenn Gie mir nicht mehr bestimmt haben, als dieses Billet, so legen Sie mir meine Verwunderung wenigstens nicht übel aus. Ich läugne nicht, daß ich mit einiger Verlegenheit davon schrieb; denn wenn es ein Verschen ist, so schäme ich mich, einen Augenblick daran gezweiselt zu haben; und ist es keines, so muss ich freilich wünsschen, daß ich das Gesagte bei mir behalten hätte. Wie ihm aber auch seh, so habe ich wenig Trost, denn ich habe mich in einer so schönen Erwartung getäuscht, und muß biss auf den nächsten Post= oder Botentag zwischen Furcht und Hospung schweben, welche von Zwei Thorheiten es eigentlich sehn werde, die ich mir habe zu Schulden kommen lassen.

Frau von Stein hat mir gesagt, daß Sie schon den Donnerstag von Ersurt weggereist sehen, und ihr den Rendezvous hätten absagen sassen. Das wundert mich — ist vielleicht der Antscher sobald zurückgekommen? Auch von Ihrer Freundin in Ersurt hätte ich gern etwas von Ihnen zu hören gewünscht — aber das wird nun auch in dem unglücklichen Briese stehen, der entweder nicht eingepackt oder nicht geschrieben ist.

Ich bin jezt's Tage hier, und — die Trennung von Ihnen abgerechnet — kommt es mir gar nicht anders vor, als ob ich meine Lebensart in Rudolstadt fortsezte; denn ich lebe die ganze Zeit über immer mit mir selbst und mit der schönen Erinnerung an diesen Sommer. Wie nahe waren Sie mir immer in dieser Zeit, und wieviel haben Sie auch abwesend mir gegeben! Die Freuden des Vergangenen in der Erinnerung, und die Freuden der Zukunst in der Hosinung! und den, mir so wohlthätigen Glauben an die Fortdauer Ihrer Freundschaft! Gewiß! die edle und reine Freundschaft kann sich anch abwesend recht viel sehn, und zu sühlen, daß anch entsernt an einen gedacht wird, erweitert und verdoppelt das eigene Dasehn.

Hier wird über mich geklagt, dass ich meiner Gesundheit durch vieles Arbeiten und zu Hause sitzen schaden würde. Aber so sind die Leute! Sie können es einem nicht vergeben, dass man sie entbehren kann. Und wie theuer verkausen sie einem die

kleinen Freuden, die sie zu geben wissen! Wenn die völligste Indifferenz gegen Clubbs und Zirkels und Caskégesellschaften den Menschenfeind ausmacht, so bin ichs wirklich in Rudolstadt geworden.

Der chere Mere und Beulwiß empfehlen sich mich recht schon. Jener sagen Sie bass ich mit Boben über die Sache gesprochen habe; und ihr mit Gewisheit sagen könne, dass es mit dem Busch ischen Anschlag nichts sey. Bode selbst mißräths — ich erwarte nun, was ich weiter thun und mit dem Berzeichniß machen soll. Leben Sie recht wohl und benken Sie meiner!

Schiller.

b. 20. Nov. [Donnerstag.]

Lottchen wünsche ich recht viel Glück zum Geburtstag. Dass ich ihn nicht selbst mit sehern helsen kann! aber ich will ihn hier im stillen für mich sehern. Abends, wenn ich weiß, daß Sie im stillen Zirkel nun beisammen sitzen, will ich ihn beim Thee recht seierlich begehen, und mich recht lebhaft unter Sie versetzen.

Ich überlese Ihr Billet noch einmal. Sie wollen darinn Nachricht von mir haben — sollten Sie denn wirklich meinen Brief nicht erhalten und die Botenfrau ihn verloren haben? Das

verhüte doch der Himmel!

Die Briefe Lavaters an die Necke und die ihrigen an ihn habe ich gelesen. Er nennt ihre jetzige Nolle in der gelehrten Welt einen Amazonenaustritt, und macht ihr besonders darinn zum Vorwurf, daß sie die Einfalt des Herzens verloren hätte. Nach vielen unwerständlichen mystisch prophetischen Ermahnungen — und ziemlich harten wenigstens gegen eine Dame!! unschickslichen Tiraden ist sie wieder plözlich eine angebetete Elisa! Kurz der Brief hat mir nicht gefallen, aber die Antwort auch nicht viel beßer. Sie würde mich zwar empfindlich ärgern, wenn sie an mich wäre, aber nicht wegen des Vortheils, den sie wirklich hat, als den sie zu haben glaubt, nicht wegen des Geists sonz dern wegen des Tonz. Es ist unangenehm und widrig, eine

Person wie die Recke, die ohne es zu wissen, tausendmal näher an Lavatern und seiner Ideenrephe hängt, als sie jemals an Nicolais und Consorten hieng und hängen wird, eine Verson, die immer noch Enthousiastinn nur in einem andern Rocke ist, es ist widrig sage ich, eine folde Person mit nüchterner Philosophie um sich werfen, auf einen Ropf, wie doch Lavater immer ift, herab seben, ihm Lehren geben wie fie fehr darinn zu thun affektirt und besonders ihre Freundschaft als einen Breif auf seine Sinnesanderung und Beferung setzen zu feben. Meine Freundschaft, sagt sie ihm z. B., werde ich keinem entziehen, der sich ihrer nicht unwürdig gemacht hat. mit allen Gliedmaffen aus bem Briefe heraus, ich glaube jogar, bak er ihn gang gemacht hat. Die gange Sache ist diese, bass Lavater baben verliert und die Recke nichts gewinnt! Die Briefe fodert er freilich auf eine empfindliche Art, aber doch noch beleidigender ist die Art, wie sie sie ihm verweigert.

## Den 20. November.

Ich hatte den beiliegenden Brief schon gesiegelt als ich die Ihrigen erhielt. Freude und Beschämung wechselten in meiner Seele. Ich hatte zwar mit ziemlicher Lestigkeit darauf gebaut, daß hier ein Misverstand oder Versehen sehn könnte, aber die hintergegangene Erwartung machte mich mismuthig, und Sie wissen, dass man da gerne das Ueble glaubt. Nun haben Sie mich durch Ihre lieben Briese wieder ins Leben erweckt.

Die Botenfrau will in einer halben Stunde schon hier sehn und sich auf den Weg machen. Ich habe also nur noch für ein paar Worte Zeit und Ihre Briefe werde ich erst in der Stille für mich genießen.

Einestheils sreut es mich, daß Sie die Lage der Dachröden so mit angesehen haben; sie wird Ihnen Ihre eigene um so lieber machen. Ueberhaupt habe ich Sie im Stillen schon oft um eben das beneidet, warum ein anderer Sie vielleicht beklagt. Der

Mangel an äusserlichen geselligen Ressourcen zwingt sie, in Ihrem Geist und Herzen Beschäftigung zu suchen, und nie hätten Sie vielleicht die Schätze in Ihrem eigenen Wesen entbedt, wenn nicht ein geistiges Bedürsniß Sie darauf ausmerksam gemacht hätte. So viele trestiche Menschen reisst der Strom der Gesellsschaften und Zerstrenungen mit sich dahin, dass sie erst dann zu sich selbst kommen, wenn sich die Seele aus dem Schwall von Nichtigkeiten nicht mehr empor arbeiten kann. Es sieht vielleicht misanthropisch aus, aber ich kann mir hier nicht helsen, ich bin Kleists Meinung: Ein wahrer Mensch muss fern von Mensschen sehn.

Daß Ihnen Körners Briefe sein Wesen vergegenwärtigt haben, freut mich sehr. Es ist kein imposanter Karakter, aber besto haltbarer und zuverlässiger auf der Probe. Ich habe sein Herz noch nie auf einem falschen Klang überrascht; sein Verstand ist richtig, uneingenommen und kühn; in seinem ganzen Wesen ist eine schöne Mischung von Feuer und Kälte. Ich werde Ihnen nach und nach mehrers von ihm zu lesen geben.

Es ist brav daß Sie dem Plutarch getren bleiben. Das erhebt über diese platte Generation und macht uns zu Zeitzgenossen einer begern fraftvollern Menschenart. Lesen Sie doch diesen Sommer auch die Geschichte des Königs v. Preussen, und geben Sie mir Ihre Gedanken darüber. Ich werde sie auch lesen.

Mich beschäftigen jetzt Dinge, die mein Herz nur flach rühren, der Geisterseher und dgl. Ich sehe mit Sehnsucht der Epoche entgegen, wo ich meine Beschäftigungen für mein Gefühl

besser wählen kann.

Frau von Stein habe ich besucht, und die schöne Zeichnung von der Angelika, auch die von Lips bei ihr gesehen. Wir haben uns mit einander nach Nom versezt; in ihrem Saal hängt eine große topographische Charte davon. Frau v. Stein ist mir sehr werth und lieb geworden, und das danke ich Ihnen. Vorher kannt ich sie nur wenig. Die Imhof habe ich noch nicht gesehen, ich fürchte mich vor der langweiligen Reizenstein. Frau von Kalb

ist recht wohl und sehr ausgeheitert. Ich sehe sie aber auch wenig, weil ich überhanpt, seit ich hier bin, nur 2mal ausgekommen bin.

Nächstens mehr. Die Botenfran ist da. Noch einmal bitte ich Sie wegen meines Mistrauens um Verzehhung. Ich hätte es Ihnen verschweigen können, aber ich halte es hier mit der Aufrichtigkeit, und will lieber von Ihnen ausgelacht sehn, als mir vorzuwersen haben, dass ich Ihnen etwas zurückhielt.

Leben Sie recht wohl, und noch viele gute Wünsche zum Geburtstag; ich werbe den November unn um so lieber haben. Abien, meine liebsten Freundinnen. Denken Sie meiner wie bisher mit Liebe. adien. adieu.

છ<sub>.</sub>

344. An Lotte v. Lengefeld.

Abends b. 22. Nov. [Sonnabend] 1788.

Ich muss Ihnen boch noch einen schönen guten Abend sagen. Ich habe heute Ihren Geburtstag auf eine für mich gar angenehme und wohlthätige Art beschloßen. Der Himmel schenkte mir eine gute Stimmung (er muß diesen Tag einmal besonders lieb gewonnen haben) und ließ mich in heitrer Stille mich selbst geniessen. Seit ich hier bin war ich von Arbeiten, die mir noch gar nicht recht ans Herz wollen, gespannt und zusammengedrückt; dieß war der erste Tag wo ich mein Wesen wieder in einer lebendigen Bewegung fühlte. Ich überliess mich sückerischen Träumen; alte erwärmende Ideen wachten wieder bei mir aus. Kurz ich war in dem Zustand, wie es in den Künstlern heißt

— "in der schöneren Welt, wo aus nimmer versiegenden Bächen Lebensfluthen der Dürftende trinkt und gereinigt von sterblichen Schwächen, der Geist in des Geistes Umarmungen sinkt.

Und dieses Vergnügen lassen Sie mich Ihnen danken. Sie sind die Heilige dieses Tages, und es freut mich noch einmal so sehr, wenn ich es aus einer so lieben Quelle empfange.

Ich lasse jezt die Ideen, die der schöne Rudolstädtische Sommer in mir getrieben und zum Keimen gebracht hat, in stillen Augenblicken eine nach der andern an mir vorbeyziehen, und beschwöre sie, wie Schröpfer seine Geister. Die guten Geister stelle ich bei Seite, und die Bösen müssen Busse thun und sich bekehren; denn es sind mir zuweilen auch böse und ungläubige Geister bei ihnen gekommen. Die guten will ich Ihnen nach und nach zuschicken.

Ich freue mich lebhaft auf den nächsten Sommer. Möchte die Zeit diesen Winter nur recht rasch und sich ausser Althem lausen, dass sie dernach den Sommer nicht mehr recht fort kann. Aber die Zeit ist ein kaltes fühlloses Ding das von Freud und Leid der Menschen keine Notiz nimmt, und für lauter Eigensinn immer langsamer geht, je mehr man es fortstößt, und wenn sie und ja einmal eine solche Gefälligkeit erweist, so ist sie von dem kleinen Kapital unsers Lebens gestohlen.

Ich verfalle da, glaube ich gar, in Poesie, aber das sind noch Reste von der Laune, die Sie mir zu gut halten müssen. Die Einkleidung mag auch sehn wie sie will, so bleibt der Gesdanke wahr und herzlich wahr, dass ich mit ganzer Seele bei Ihnen bin. Gute Nacht. Ein dienstsfertiger Nachtwächter verssichert mir, daß es 10 geschlagen habe, und das versichert er immer 3/4 Stunden später — also will ich Sie nicht länger vom Schlasen abhalten.

d. 26. [Mittwoch]. Hier eine Neuigkeit, die ich Ihnen gleich wie ich sie empfangen mittheilen will. Frau von la Noche wird aller Wahrscheinlichkeit nach in wenig Wochen oder gar Tagen — hier sehn. Ihr Mann ist gestorben; und sie hat schon längst an ihre hiesige Freunde geschrieben, daß sie wie er die Augen zugedrückt habe, sich nach Weimar aufmachen werde. Wenn Sie bald

kommen, so finden Sie Sie hier noch, wo nicht gar das Gewitter

auch gegen Rudolstadt zieht.

Herr von Anebel erzählt mir (er ist vor einigen Tagen mit Göthen wieder hier angekommen), daß das böse Lolochen das schöne Glas zerbrochen habe. Habe ich mirs doch eingebildet, dass die Herrsichkeit noch zu Trümmern gehen würde. Er hat Ihnen aber, wie ich höre, ein noch weit schöneres Physikalisches Präsent gemacht, das Sie mir nächstes Frühjahr hoffentlich noch werden zeigen können.

Er ist gar munter und wider seine Gewohnheit ganz gesprächich zurückgekommen, und kann gar nicht müde werden, das herrliche Leben in Jena zu rühmen. Er hat mir aber dismal recht wohl gefallen, er schien fröhlicher und ganz verzüngt. adieu

für heute.

345. An Lotte v. Lengefeld.

[27. November 1788] Donnerstag Abends.

Eben komme ich nach Haus und finde das liebe Rudolsstädtsche Päckchen; auch, damit alles angenehme zusammenkommt, einen Brief von meinem Körner.

Wie freut es mich, daß Sie Sich an Ihrem Geburtstag mit unserer Freundschaft beschäftigt haben. Lassen Sie mich hoffen, daß auch die noch kommenden Ihnen den nehmlichen Gegenstand

mit Bergnügen zurückbringen.

Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer Kartenbekehrung. Wie Sie dieses, einmal nothwendige, Uebel ansehen und nehmen, haben Sie ganz vollkommen recht; doch gehen Sie glaube ich darin zu weit, wenn Sie dieses Mittel bloß zu solchen Gesellsschaften verweisen, die keiner edlern, feinern und ernsthaftern Unterhaltung empfänglich sind. Auch in die besten Gesellschaften nisten sich zuweilen Augenblicke der Erschlaffung, oder einer schnerzhaften Ueberspannung ein, wovon das Spiel zuweilen

befreyt. So leicht ich es entbehren kann, so ist mir doch zuweisen in drückenden Stimmungen Erleichterung dadurch gegeben worden, und da wäre es denn doch schlimm, wenn nur leere Menschen sich dieses Verdienst um einen erwerben könnten. Auch beim Spiel fühlt man es sehr angenehm, mit wem man spielt.

Der Ernst Ihres Wesens läßt Sie diese frivole Unterhaltung verachten, und das ist vortrestlich. Eben dieser Ernst unterscheidet Sie aus hunderttausenden, und bewahre der Himmel, daß ich Sie anders wünschte. Wie nahe hat Sie diese Eigenschaft meinem Wesen gebracht (das ist freilich für Sie wenig, aber mir ist es eine Quelle von Vergnügen), aber hüten Sie sich, daß Ihnen dieser Zug zu ernsthaften Vingen die armen guten Menschstein nicht verleide, mit denen man einmal leben muß, und Sie in Ihren Lagen mehr als Meinesgleichen. Intoleranz gegen andre Menschen ist eine Klippe, an der besonders gerne die Menschen von Karakter und zartem Gefühle scheitern. Von dieser Seite also wünschte ich Ihnen lieber einige Tropsen leichtes Blut mehr, wie wohl ich Ihnen lieber einige Tropsen leichtes Sint mehr, wie wohl ich Ihnen nicht zur Last legen kann, daß Sie gegen ihren Nebenneuschen sinster sind.

Neberhaupt kommt mir vor — und das mag freilich ein eigennütziger Wunsch unsers Geschlechts sehn — mir kommt vor, daß die Frauenzimmer geschaffen sind, die liebe heitre Sonne auf dieser Menschenwelt nachzuahmen, und ihr eigenes und unser Leben durch milde Sonnenblicke zu erheitern. Wir stürmen und regnen und schnehen und machen Wind, Ihr Geschlecht soll die Wolken zerstreuen, die wir auf Gottes Erde zusammen gertrieben haben, den Schnee schmelzen, und die Welt durch ihren Glanz wieder verzüngen. Sie wisen was für große Dinge ich von der Sonne halte; das Gleichniß ist also das Schönste, was ich von Ihrem Geschlechte nur habe sagen können, und ich hab es auf Unkosten des meinigen gethan!

Es ist gut, daß Sie Sich ihr kleines Zimmer (denn troz dem weggenommenen Ofen kann ich es nicht mit der Peterskirche vergleichen) durch Reisebeschreibungen recht groß und weit machen. Mir ist es immer ein unaussprechliches Vergnügen, mich im möglichst kleinsten körperlichen Kaum im Geist auf der großen Erde herum zu tummeln. Indessen auf das wirkliche Reisen lassen Sie Sich doch lieber nicht ein — bleiben Sie uns so nah als möglich.

Sie haben mich ordentlich und sehr angenehm mit der Ausrechnung überrascht, daß der 12te Theil von unsver Trennung vorüber ist. Wie lang ist mir aber dieser 12te Theil schon geworden, und wie langsam werden die übrigen Gilse sein! Aber gottlob! Indem ich schreibe zerkliesst die Zeit unter meinen Händen. Zählen Sie darauf, dass ich mit den Erdbeeren oder noch früher erscheine!

Dank Ihnen für Ihre Sorgfalt um das Pack. Es ist doch immer gut, wenn man unter dem Einfluß der Weißheit steht. Ich will das ersparte Geld zu Federkielen und Briespapier verzwenden, und Sie mit recht vielen Briesen dafür heimsuchen.

Der Chere Mere wünsch ich Glück zum ausgezogenen Zahn. Das geschwollene Gesicht hosse ich soll sich legen, es ist wahrsscheinlich noch ein Rest vom vorigen, und durch den Reiz den die operation gemacht hat, vermehrt worden. Ich wünsche ihr vom ganzen Herzen auf immerdar davon besreht zu sehn; nun aber hosse ich das beste, da sie den bösen Zahn verloren hat. Machen Sie Ihr recht viele Empsehlungen; wie ost habe ich mich indes schon der Abende erinnert, wo wir uns beim Thee um den ersindungsreichen Odhsens versammelten! Ich habe jezt auch eine Casse Maschine, die aber (ich muß es zu meinem Lobe sagen) sehr mäßig gebraucht wird.

Leben Sie nun wohl beste Freundinn und fahren Sie fort recht glücklich zu leben und meiner babei eingedenk zu bleiben.

Schiller.

346. An Caroline v. Beulwitz.

Donnerstag b. 27. Nov. 88.

Dank Ihnen liebste Freundinn daß Sie mir meinen unsglücklichen Zweifelmuth verziehen haben. Je größer meine Sünde ist, desto froher will ich sehn; und Sie können mein Gewißen durch nichts beßer erschüttern als wenn Sie mir durch recht viele und recht große Briese die Abscheulichkeit meines Vergehens erweisen. Aufrichtig aber, ich habe in meinem Herzen doch keinen ganzen Zweisel zusammen gebracht, so bedenklich auch die Umstände waren.

Endlich also einen Laut von Wolzogen, und einstweisen genug, um wegen seiner ruhiger zu sehn. Er ist doch endlich glücklich an Ort und Stelle, und wir sehen, daß es nur bei ihm stehen wird, seinen Lebensplan auszusühren. Wenn er aber jezt ben so wenig Gesellschaft seine Nachrichten so klein zuschneibet, wie arm werden Sie alsdann erst aussallen, wenn seine Bekanntschaften sich häusen. Ich sürchte, der große Brief wird eine Riesengröße erreichen. Hossentlich antworten Sie vor dem nächsten Freitag noch nicht, dass ich auch noch einen kleinen Einschluß seiznlegen kann, den ich Ihnen mit nächstem [Bote]ntage schicken will.

Wolzogens Urtheil über Paris konnte unter diesen Umständen wohl nicht anders ausfallen. Das Objekt ist ihm wirkslich noch zu groß; sein innerer Sinn muß erst dazu hinausgestimmt werden. Er hat eine Elle mit gebracht um einen Coloß zu messen. Ich glaube wohl, dass er am Ziel einer langen Bekanntsschaft mit Paris so ziemlich zu demselben Urtheil zurückkommen mag, aber er wird es aus andern Motiven und aus einem andern Standpunkte thun. Wer Sinn und Lust für die große Menschenwelt hat, nuss sich in diesem weiten großen Element gefallen; wie klein und armselig sind uns re bürgerliche und politische Verhältnisse dagegen! Aber freilich muss mung man Augen

haben, die an großen Nebeln, die unvermeidlich mit einssließen, nicht geärgert werden. Der Mensch, wenn er vereinigt wirkt, ist immer ein großes Wesen, so klein auch die Individuen und Detaile ins Auge fallen. Aber eben darauf, dünkt msir] kömmt es an, jedes Detail und jedes einzesne] Phänomen mit diesem Nückblick auf das große Ganze, dessen Theil es ist zu denken, oder was eben so viel ist, mit philosophischem Geiste zu sehen. Wie holperigt und höckerigt mag unsre Erde von dem Gipsel des Gotthards aussehen, aber die Einwohner des Mondes sehen Sie gewiß als eine glatte und schöne Kugel. Wer dieses Auge nun entweder nicht hat, oder es nicht geübt hat, wird sich an kleinen Gebrechen stoßen und das schöne große Ganze wird für ihn verloren sehn.

Paris freilich dürfte auch dem philosophischen Beobachter vielleicht einen widrigen Eindruck geben; aber einen kleinen gewiß nie, denn auch die Verirrungen eines so feingebildeten Staats sind groß. Was für eine prächtige Erscheinung ist das römische Reich in der Geschichte auch bei seinem Untergang!

Mir für meine kleine stille Person erscheint die große politische Gesellschaft aus der Haselnußschaale, woraus ich sie betrachte, ohngesähr so, wie einer Naupe der Mensch vorkommen mag, an dem sie hinauskriecht. Ich habe einen unendlichen Respekt für diesen großen drängenden Menschenocean, aber es ist mir auch wohl in meiner Haselnußschaale. Mein Sinn, wenn ich einen dasür hätte, ist nicht geübt, nicht entwickelt, und solange mir das Bächlein Freude in meinem engen Zirkel nicht versiegt, so werde ich von diesem großen Ocean ein neidloser und ruhiger Bewnnderer bleiben.

Und dann (um doch recht ins Gelag hinein zu philosophieren!), dann glaube ich, daß jede einzelne ihre Araft entwickelnde Menschen: seele mehr ist als die größte Menschengesellschaft, wenn ich diese als ein ganzes betrachte. Der größte Staat ist ein Menschen: werk, der Mensch ist ein Werk der unerreichbaren großen Natur. Der Staat ist ein Geschöps des Zusalls, aber der Mensch ist

ein nothwendiges Wesen, und durch was sonst ist ein Staat groß und ehrwürdig, als durch die Kräfte seiner Individuen? Der Staat ist nur eine Wirkung der Menschenkraft, nur ein Gedankenwerk, aber der Mensch ist die Quelle der Kraft selbst, und der Schöpfer des Gedankens.

Aber wo gerath ich hin? Ich lasse meine Feder machen, und vergesse dass ich einen Brief und keinen Discours philosophique schreibe. Lassen Sie mirs bismal hingehen. —

Meine Gesundheit laffen Sie Sich nicht anfechten. komme mir burch frische Luft und durch Bewegungen zu Hilfe, wozu die schlechten Berge um Weimar herum schon noch gut genug find. Frisch und gestärkt komm ich bann wieder nach Bause und setze meine Arbeit mit mehr Leichtigkeit fort. Bertuch will sich bas Ansehen einer theilnehmenben Sorgfalt um mich geben, ober der Himmel weiß, was es ift. Ich glaube gar, er will mich verheurathen. Vergebs ihm der Himmel, dass ihn seine Freundschaft so weit führte. Er plazte neulich etwas plump damit heraus; im Ernst er hat etwas mit mir vorgehabt, und weil ich mich in einem gewißen Clubb noch nicht habe sehen laffen, so mag ich ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Es gieng mir mit ihm, wie Hamlet mit Bulbenftern, als biefer ihn sondiren wollte; zum Unglück fehlte mir der witzige Einfall und eine Flöte, um ihm eine ähnliche Abfertigung zu geben. Mennt er es wirklich gut mit mir, so mag mir der Himmel verzenhen, daß ich es ihm nicht zutraue.

Ich bin wirklich seit meinem Hiersehn recht gesund, und, welches viel sagen will, sogar von Schnupfen frei gewesen.

Gelesen habe ich seit unsrer Trennung noch nichts, mit deßen Mittheilung ich Ihnen Vergnügen machen könnte. Ich hatte auch wirklich keine Zeit dazu. Den Shaftesbury freue ich mich einmal zu geniessen, vielleicht ist das ein Geschäft für den Sommer.

Jezt überseze ich die Phönizierinnen des Euripides; die schöne Scene worinn Jokaste sich die Nebel der Verbannung von

Polynices erzählen läßt, ist es, was mich vorzüglich bazu bestrochen hat. Ich bedaure nur, dass ich beh diesen Arbeiten zu sehr pressirt bin, und mich nicht genug mit dem Geist meines Originals samiliarisieren konnte, ehe ich die Feder ansezte. Aber die Arbeit gibt mir Vergnügen, und kann am Ende doch keine andre als vortheilhafte Wirkungen auf meinen eigenen Geist haben.

Auch bin ich jezt stark über den Geisterseher her; biß jezt habe ich ihm aber noch kein großes Interesse abgewonnen. Auch meine Arbeiten locken meine Wünsche nach dem Sommer, weil ich dann hoffentlich nur mit angenehmen beschäftigt sehn werde.

Göthen sprach ich noch nicht. Es geschieht aber dieser Tage. Frau von Kalb habe ich heute besucht, und eine recht geistwolle Unterhaltung bei ihr gesunden. Wie sehr wünschte ich ihrem Geist die Welt, für die er eigentlich geschaffen ist. Es liegt unsendlich viel eigenes in ihrer Vorstellungskraft und ihre Blicke sind eben so scharf als tief.

Leben Sie num recht wohl, frey von Schnupfen und von allen Leiden des Leibes und der Seele. Dass ich est nicht verzgesse! Den neusten Brief von Körner schicken Sie mir doch zurück. Ich hab ihm noch etwas daraus zu beantworten. adieu, beste Freundinn! Behalten Sie mich lieb. — Viele Empsehzlungen an Ihren Mann und an den Prinzen. ewig der Ihrige.

Schiller.

347. An Gottfried Rörner.

Weimar, 1. December [Montag] 1788.

Die Schilberung, die Du von Deinem hermaphroditischen, halb schriftstellerischen, halb dilettantischen Zustande machst, ist ordentlich kurzweiligerührend, und insosern ich Dich deswegen nicht unglücklicher finde, hätte ich mehr Lust darüber zu lachen, als mich zu grämen. Die Unzusriedenheit, die Dir diese sos genannte Nichtsthuerei giebt, macht Dir Ehre und zeigt, wie

sehr Dein Geift mit seiner Verbesserung beschäftigt ift. Zeber andere und nicht gerade der trägere Mensch würde sich in Deiner Lage gar nicht so mißfallen: denn das wirst Du mich nie überreden, daß bloße Betrachtung fremder Kunstwerke, wenn sie kritisch ist, nicht ebenso gut Thätigkeit sei, als die Hervorbringung war; mit weniger Anstrengung freilich und meinetwegen auch mit einer mäßigeren Belohnung, aber dafür auch mit weniger Einschränkung der Genüsse und mit weniger Mißmuth über die Schranken der Kraft oder des Stosses verbunden, die dem Künstler seine Freude so oft verbittert. Was dieser an intenssiver Wirksamkeit und an dem Grade des Genusses vor dem bloßen Betrachter voraus hat, gewinnt der letztere an Vielfältigsteit und Ausbreitung seines Geschmackskreises wieder.

Sonft finde ich, daß Du Dich fehr richtig beurtheilst. Der Grund Deiner Magen liegt, wie mir scheint, in dem Zwang, ben Dein Berftand Deiner Imagination auflegte. Ich muß hier einen Gedanken hinwerfen und ihn durch ein Gleichnig versinnlichen. Es scheint nicht gut und bem Schöpfungswerke ber Seele nachtheilig zu febn, wenn ber Berftand bie guftrömenden Ibeen, gleichsam an ben Thoren icon zu scharf muftert. Gine Idee kann, isolirt betrachtet, febr unbeträchtlich und febr aben= teuerlich fenn, aber vielleicht wird fie durch eine, die nach ihr tommt, wichtig; vielleicht kann sie in einer gewissen Berbinbung mit anderen, die vielleicht ebenso abgeschmackt scheinen, ein sehr zwedmäßiges Glied abgeben: - alles bies fann der Berftand nicht beurtheilen, wenn er sie nicht so lange festhält, bis er sie in Berbindung mit biefen anderen angeschaut hat. Bei einem schöpferischen Kopfe hingegen, bäucht mir, hat ber Berftand seine Wache von ben Thoren zurudgezogen, bie Ibeen fturgen pelemele herein, und alsbann erft überfieht und muftert er ben großen Haufen. - Ihr Herren Kritiker, und wie Ihr Guch fonft nennt, schämt ober fürchtet Euch vor bem augenblidlichen, vorübergehenden Wahnwite, ber sich bei allen eigenen Schöpfern findet, und beffen längere ober fürzere Dauer ben benkenden Künftler von dem Träumer unterscheidet. Daher Eure Klagen über Unfruchtbarkeit, weil ihr zu früh verwerft und zu strenge sondert.

Uebrigens könntest Du Dich, wie mir bancht, über die Entbehrung gerade bieses Genuffes troften, weil Deine Sphare um so weiter wird. Wir Künstler arbeiten ja nur für Euch; mit Kenntniß seines Vortheils kann und darf keiner von uns wüniden. Euch anders zu machen. Aber auch ohne Eigennut, wie oft habe ich Dich beneidet, und wie mandzer andere würde es auch gethan haben. Ihr flattert von einer Schönen zur anderen, ohne eine einzige zu heirathen — und bas Beirathen ist in Dingen bes Geistes fast noch schlimmer, wenigstens führt es fast noch früher zu einer prosaischen Bertraulichkeit, als bas Beirathen im eigentlichen Sinne. Bewahre Dir also überhaupt nur ein reges und fritisches Gefühl für bas Schone, so versiegen Deine Quellen des Vergnügens nie, ober berber zu reben, er= halten Dir einen gesunden Appetit und eine gute Berdauungs= fraft; die Tafel wird immer für Dich gedeckt febn — und jeder von uns kann Dir, ber wie ein Sultan schwelgt, nur ein einziges Gericht bagu liefern, welches zuzurichten er Jahre gebraucht hat. Aft die Rede von Schriftstellerei, die Dir einträglich werden foll, wozu branchst Du Fruchtbarkeit? Zu dieser brauchst Du nichts, als bie Gaben, bie Du Dir zugestehft. Bable zwedmäßig aus bem, was andere geliefert haben, und ordne es mit Scharffinn, so hast Du immer Arbeit genug, und selbst dankbare, nütliche Arbeit. Um hier nur einer Gattung Erwähnung zu thun: Du hast einen ungerechten Widerwillen gegen ein Fach, worin Du sehr schätzbar sehn würdeft. Das ift die Kritik. Selten, mur selten trifft fichs, daß in einem Ropfe kritische Strenge und eine gewisse fühne Toleranz, Achtung und Billigkeit gegen bas Genie u. f. w. sich beisammenfinden, und das findet sich bei Dir. Wie, wenn Du wichtige Produkte aus mehreren Fächern der Literatur in einer angenehmen Einkleidung kritisch durchgingst, wie in den Literaturbriefen von Lessing, im Philosophen für die Welt u. f. w.

geschehen ist. Sind es interessante Schriften, die Du beurtheilst, so werden solche Aufsätze jedem Journalisten willkommen sehn. Auch der Mereur steht Dir offen.

Dein Project mit der Fronde will ich zwar nicht niedersichlagen, Gott bewahre mich! aber Dir nur sagen, daß wir diesmal in eine kleine Collision gerathen — und auch wieder nicht. Die Sache ist die: ich habe mir schon seit mehr als einem Jahre den Charakter des Retz, des Due d'Orleans, der Anna und des Mazarin, für irgend ein Journal zurückgelegt, weil sich in allen grade soviel historisches und Charakter-Interesse, und auf der anderen Seite wieder soviel interessante modische Kleinigkeiten und Rebenzüge sinden, daß eine leichte Darstellung Glück machen muß. Dein Zweck geht ganz von dem meinigen ab; Du willst die Fronde als eine politische Revolution im Ganzen betrachten. Doch hätte Dich diese Entdeckung späterhin vielleicht stuhig machen können; darum sage ich Dirs vorher; Dein Plan wird übrigens gar nicht dadurch gestört.

Dein Urtheil über meine Geschichte ist von dem meinigen wenig verschieden; aber warum beurtheilst Du Werke meines Fleißes wie Werke des Genies? Wo war ich in der Lage, ich, ein großes historisches Ganze mit einem reisen Blick zu umfassen? Aber Du solltest diese Periode bei einem anderen Schriftsteller lesen, Du würdest mir gewiß Verdienste barum zugestehen.

Mit dem Mereur wird es ungefähr so gehalten werden, wie Du meinst. Man wird ihn dieses 89ste Jahr an Sehalt zu verbessern suchen und dann ohne Geräusch mit dem nenen anfangen. Wieland schickte mir schon Aufsähe, um ihren Werth zu prüsen, und ein großes Gedicht habe ich auch bereits erspart. Im December, der jetzt heraus ist, ist der Beschluß meiner Briese. Mein Gedicht schick ich Dir nächstens in Manuscript zu. Du solltest jetzt billig auf den Mercur subseribiren, da er gewiß eins der besten Journale wird.

Wegen Huber hast Du einen Feuerstrahl in mein Gewissen geworfen. Suche sein Herz zu bewegen, daß er mir mein langes Stillschweigen verzeihe. Wenn ich seiner Versöhnung gewiß bin und das Vergangene ganz in Vergessenheit senken darf, so will ich ihm frischweg schreiben.

ු.

348. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Weimar d. 4. Dec. [Donnerstag] 88.

Ihre Briefe vertreten jezt bei mir die Stelle des ganzen Menschlichen Geschlechts, von dem ich diese Woche über ganz getrennt gewesen bin.

Seit meinem lezten Brief an Sie hüte ich, halb meiner Geschäfte wegen, halb aus einer gewissen Trägheit, das Zimmer. Ich kann Ihnen also nichts, gar nichts, von Neuigkeiten berichten, die einzige ausgenommen, daß Moritz seit heut oder gestern hier ist, auch einige Tage noch hier zubringen wird. Ich kenne ihn schon aus einer Zusammenkunft in Leipzig, ich schätzseine Genie, sein Herz kenne ich nicht; sonst sind wir übrigens keine Freunde. Erfahre ich mehr von ihm, so theil ich es Ihnen mit. Ich weiß, Sie nehmen Interesse an ihm. Die Fr. v. la Roche ist noch nicht hier. Möchte es doch für diese Wetterwolke einen Ableiter geben!

Es ift mir gar lieb zu hören, daß mein guter Körner Ihre Eroberung gemacht hat. Ich wollte wir hätten ihn hier. Mein Herz und Geist würden sich an ihm wärmen, und er scheint jezt auch einer wohlthätigen Geistesfriction nöthig zu haben. Sie haben sehr recht, wenn Sie sagen, daß nichts über das Verzgnügen gehe, Jemand in der Welt zu wissen, auf den man sich ganz verlassen kann. Und das ist Körner für mich. Es ist selten, daß sich eine gewiße Freiheit in der Moralität und in Beurtheilung fremder Handlungen oder Menschen mit dem zärtessten moralischen Gefühl und mit seiner instinktartigen Herzenszgüte verbindet, wie beh ihm. Er hat ein spriess tühnes und philosophisch ausgeklärtes Gewißen für die Tugenden such Fehler

anderer, und ein ängstliches sur sich selbst. Gerade das Gegentheil [bessen, was m]an alle Tage sieht, wo sich die Menschen alles, und [ihren Ne]benMenschen nichts vergeben.

Freier als er von Anmaassung ist niemand; aber er braucht einen Freund, der ihn seinen eignen Werth kennen lehrt, um ihm die so nöthige Zuversicht zu sich selbst, das was die Freude am Leben und die Rraft zum Handeln ausmacht, zu geben. Er ift bort in einer Bufte ber Geifter. Die Cursachsen find nicht bie liebenswürdigsten von unsern Landsleuten, aber bie Dresbner find vollends ein seichtes, zusammengeschrumpftes, unleidliches Bolt, bei bem es einem nie wohl wird. Gie schleppen fich in eigennützigen Berhältnißen herum, und der freie edle Mensch geht unter dem hungrigen Staatsbürger gang verloren, wenn er anders je dagewesen ist. Zuweilen begegnet man einem verstümmelten Abdruck, oder vielmehr einer Ruine die ehmals Geift oder Herz beseelte. Aber die fatalen Berhältnisse haben beides zertreten und verheert; so daß man um das Gleichniß fortzusühren nur noch aus einer fteben gebliebenen Gäule ben Geist des Meisters und die Ordnung erkennt, in der das Gebäude aufgeführt worden. Ich habe schon etlichemal versucht, Rörnern zu einem hervischen Schritt zu vermögen und ihn biefe heillosen Fesseln wegwersen zu lassen, aber er hat mir Gründe entgegengesetzt, worauf ich ihm nichts antworten kann — welche sich aber in der Folge der Zeit ausheben werden. Ich schreibe Ihnen da sehr viel über meinen Freund und vielleicht zu viel — aber würde ich das thun, wenn ich niesht] die Geliebten meines Herzens gerne mit einander verwechsselte] und sie in meinem Ropfe und in meiner Feder, weil es booch leider in] ber Wirklichkeit nicht angeht, gern zusammenbringen möchte.

Die Zeit zwischen der Ankunst und dem Abgang des Rudelst. Boten ist gar kurz und ungeschickt (just die Nachtzeit und der frühe Worgen vor dem Kaffe) dass ich Ihre Briefe, um sie besser zu geniessen und zu beantworten, lieber erst mit dem solgenden Botentag beantworte, welches ich den ganzen Winter über so

halten will. So will ich Ihnen auch die verlangten Theile vom Théatre des Grécs schicken, Wieland ist jezt nicht zu Hause, dass ich sie gleich könnte abhohlen lassen.

Ich bin dieser Tage zufällig an Montesquieu's Considérations sur la Grandeur et décadence des Romains gerathen; eine Lecture, die ich Ihnen darum vorschlagen möchte, weil sie nach Gibbon Interesse für Sie haben wird, die Gegenstände wovon Montesquieu handelt sind Ihnen durch Gibbon, Plutarch u. s. f. geläufig. Es ist immer schön zu sehen, wie verschiedene Geister benselben Stoff formen. Montesquieus Manier ist bie Resultate vieler Lecture und eines philosophischen Denkens in furze geistreiche Reflexions voll Gehalt zusammen zu brängen, immer aber mit hinsicht auf gewisse allgemeine Brincipien, die er bei sich festgesetzt hat, und die ihm zu Grundfäulen seines Spstems bienen. Er ist baber recht bazu gemacht, um stubirt zu werben. Da seine Gegenstände die wichtigsten und die eines benkenden Menschen am würdigsten sind (benn was ist ben Menschen wichtiger als die glücklichste Verfagung ber Gesellschaft. [in] der alle unsre Kräfte zum Treiben gebracht werden sollen), Sbeshalb gelhört er mit Recht unter die kostbarften Schätze ber [Litterat]ur. Ich freue mich auf die Musse um seinen [Esprit] des Lois mir recht in ben Ropf zu prägen.

Mein Euripides gibt mir noch viel Vergnügen, und ein großer Theil davon kommt auch auf sein Alterthum. Den Mensschen sich so ewig selbstzleich zu finden, dieselben Leidenschaften, dieselben Collisionen der Leidenschaften, dieselbe Sprache der Leidenschaften. Bei dieser unendlichen Mannichfaltigkeit immer doch diese Aechnlichkeit, diese Einheit derselben Menschensorn. Oft ist die Ausführung so, daß kein anderer Dichter sie besser machen könnte; zuweilen aber verbittert er mir Genuss und Mühe durch viele Langeweile. Im Lesen ginge sie noch an, aber sie übersehen zu müssen und zwar gewißenhaft! Oft macht mir das schlechtere die meiste Mühe. Im nächsten Monat werden Sie wohl die Früchte meines jetzigen Fleißes zu lesen bekommen.

Wielanden gebe ich eine Nebersetzung vom Agamemnon des Aeschylus in den Merkur; das ist aber erst gegen den Merz. Auf den will ich alle Mühe verwenden, weil dieses Stück eins der schönsten ist, die je aus einem Dichterkopfe gegangen sind.

Leben Sie recht glücklich und fahren Sie fort, meiner wie bisher fleissig zu gedenken und mir so schöne und große Briefe zu schreiben. Also bleibts bei der Einrichtung; desu nächsten botentag schreibe ich Ihnen über die heutigen Brises aussührslicher. Eben ists auch eilf Uhr. Vermuthlich hsat sich jetzt da ich dieß schreibe, ein sanster Schlaf Ihrer bemeistert. [adieu.] adieu. Recht viele schöne Grüße an die Chère Mère und Beulwiz.

Sc[hiller.]

349. An Rudolf Zumsteeg.

Weimar, 10 December [Mittwoch] 1788.

Don nun an streiche mich nur aus der Liste der litterarischen Bagabunden aus. Oder hast Du mir lieber den etwas ehrens vollern Titel eines Privatgelehrten beigelegt, so ändere auch diesen. Denn ich denke nun bald in Staats und Adreskalendern als etwas Öffentliches zu prangen. Du lächelst, und ich wette, daß ich die Deutung dieses Lächelns errathe. Du meinst, nun wird er wohl in meine Fußtapsen treten und ein ehrlicher Hausvater werden? — Ja, lieber Zumsteeg, verschiedene meiner Meinungen sind gestohen und haben sich mit mir verwandelt. Auch mein Kopf ist nicht mehr der Sonderling, wie ehebem, und darum sollst Du bald von mir vernehmen, daß ich es nicht mehr gut achtete, allein zu sehn.

350. An Caroline v. Beulwit

Weimar b. 10. Dec. [Mittwod) 1788.

(an Caroline)

Was Sie von der Geschichte sagen ist gewiß ganz richtig, und der Vorzug der Wahrheit, den die Geschichte vor dem Roman voraushat, könnte sie schon allein über ihn erheben. Es fragt sich nur ob die innere Wahrheit, die ich die philosophische und Runstwahrheit nennen will, und welche in ihrer ganzen Fülle im Roman oder in einer andern poëtischen Darstellung herrschen muß, nicht eben soviel Werth hat als die historische.

Dass ein Mensch in solchen Lagen so empfindet, handelt, und sich ausdrückt ist ein großes wichtiges Factum sür den Menschen; und das muß der Dramatische oder Romandichter leisten. Die innre Uebereinstimmung, die Wahrheit wird gefühlt und eingestanden, ohne dass die Begebenheit wirklich vorgefallen sehn muß. Der Nuhen ist unverkennbar. Man lernt auf diesem Weg den Mensch en und nicht den Menschen kennen, die Gattung und nicht das sich so leicht verlierende Individuum. In diesem großen Felde ist der Dichter Herr und Meister. Aber gerade der Geschichtschreiber ist oft in den Fall gesetzt diese wichtigere Art von Wahrheit seiner historischen Richtigkeit nachzussehen, oder mit einer gewissen Unbehilflichkeit anzupassen, welches noch schlimmer ist. Ihm sehlt die Freiheit, mit der sich der Künstler mit schöner Leichtigkeit und Grazie bewegt. Und am Ende hat er weder die Eine noch die Andre befriedigt.

Was Körner aus seinen Vordersätzen auf meinen Beruf zur Geschichte anwendet mag immer richtig sehn. Ich werde immer eine schlechte Duelle für einen künftigen Geschichtsforscher sehn, der das Unglück hat, sich an mich zu wenden. Aber ich werde vielleicht auf Unkosten der historischen Wahrheit Leser und Hörer sinden und hie und da mit jener ersten philosophischen zusammentressen. Die Geschichte ist überhaupt nur ein Magazin für meine Phantasie, und die Gegenstände müssen sich gesallen

laffen, was fie unter meinen Banden werben.

Diese Woche hat mich Moriz besucht, und mir eine sehr angenehme Unterhaltung verschafft, weil wir auf meine Lieblings- ideen gerathen sind. Don Göthen ist er nun ganz durchdrungen und enthousiasmirt. Dieser hat ihm auch seinen Geist mächtig ausgedrückt, wie er überhaupt allen zu thun pflegt, die ihm nahe kommen. Aber ich sinde, dass er auf Moriz gut gewirkt hat. Moriz hat viel Tiese des Geists und Tiese der Empsindung, er arbeitet stark in sich, wie schon sein Reiser deweist, der einen Menschen voraussetz, der sich gut zu ergründen weiß. Seine Ideen bringt er zu einer anschaulichen Klarheit. Was ihn interessit ift ernsthaft und von Gehalt. Er scheint sehr an sich selbst zu verbeßern.

Ich fürchte nur, er wählt sich Muster, nach denen er sich bildet, und so vortrefflich auch seine Wahl sehn wird und schon ist, so ist doch Nachahmung ein niedrer Grad von Vollkommenheit. Von Söthen spricht er mir zu paneghrisch. Das schadet

Göthen nichts, aber ihm.

Jezt gefällt er mir durchgängig besser als vor seiner italien: Reise; da schien er mir zu sehr den starken Geist zu affectiren. Jetzt hat eine moderate und wohlthätige Philosophie von ihm Besitz genommen. Ich würde viel Vergnügen von seinem Um-

gang haben, wenn er hier wohnte.

In Rom fand er meine Thalia, und einige ähnliche Empfindungsarten, die im Somnenwirth (in meinem Berbrecher aus Infamie) ausgestreut sind und mit seinem Reiser übereintressen überraschten ihn sehr. Er hat eine kleine Schrift drucken lassen, die er selbst für das höchste erklärt, was er leisten könne. Sie handelt von bildenden Künsten. Ich werde sie in Mscrpt. von ihm zu lesen bekommen, und Ihnen dann mehr davon schreiben.

Verzeihen Sie, dass ich Ihnen heut noch keinen Brief an Wolzogen mit schicke, und damit Sie nicht ohne mich schreiben,

so will ich in Gottesnahmen seinen Brief an Sie, worinn seine adresse ist noch einen Botentag hier behalten.

Leben Sie recht wohl! Heut Abend erhalte ich Ihre Briefe.

S.

351. An Lotte v. Lengefeld.

Weimar d. 11. Dec. [Donnerstag] 1788.

In diesem grimmkalten Wetter habe ich Sie schon öfters bedauert. Ich weiß wie ungern Sie sich in ihr Zimmer einsperren lassen, und daß freie Luft und heiterer Himmel gewissermaasen zu Ihrem Leben gehört. Die schöne Berge werden jezt traurig um Rudelstadt liegen, aber auch in dieser traurigen Sinsförmigkeit immer groß — und dass ich sie nur vor meinem Fenster hätte! Mir macht dieses winterliche Wetter mein Zimmer und meinen stillen Fleiß desto lieber und leichter, und läßt mich die Entbehrungen, die ich mir auflegen muß, desto weniger empfinden.

Der Donnerstag setzt mich immer in gute Laune, weil mir ein gewißes Vergnügen aufbewahrt ist. Ueberhaupt sollte man sich immer einen Tag oder mehrere in der Woche mit irgend einer periodisch zurück kehrenden und fortdaurenden Freude bezeichnen. Das Leben versließt dann so angenehmer — es macht einen künstlichen Pulsschlag in unsern Dasen, und wie von einer schönen Treppe zur andern schreitet Leben und Hofnung darauf weg.

Ich lebe noch immer mein stilles Leben und bin diese Woche nur einmal ausgekommen. Ich hatte diese Woche einen Besuch von meinem Landsmann, Schnbarts Sohn. Er ist von Berlin hier durchgereist um nach Mainz zu gehen, wo er in preußischer Gesandschaft angestellt ist. Er ist auch ein Dichter, aber kein gebohrner. Frühe Lecture von Poeten, frühe Versuche poetischer Arbeiten, wozu ihn das Beispiel und die Ansmunterung

seines Baters verführten, haben ihm eine gewisse Fertigkeit, einen Borrath von Bilbern und Stil verschafft, Die, wenn fie von einer gründlichen Ausbildung seiner übrigen Rrafte unterstützt werben, ihm noch wohl eine Stelle unter unfern lesbaren Schrifftellern verschaffen können. Sonft ists ein guter redlicher Rarafter, ber besonders viel vom Schwäbischen Provinzialkarakter in sich hat. Er hat ben Tag vor seiner Abreise ben Carlos in Berlin aufführen sehen, ber auf Befehl bes alten Sch- mit vielem Pomp schlecht gegeben worden ist. Die Ingenheim war mit bem König in einer Loge, welches bei Gelegenheit ber Scene Carls mit ber Eboli einiges Gesumse im Parterre veranlagt haben foll. Die Scene bes Marquis mit bem König foll gut gespielt worden, und Seiner Majestät bem biden Sch- fehr ans Herz gegangen fenn. Ich erwarte nun alle Tage auf eine Vocation nach Berlin, um Herzbergs Stelle zu übernehmen und ben preuffischen Staat zu regieren.

Bas mir bei biefer Gelegenheit vielen Spag macht, ist bas, daß Engel und Ramler, die Theater directeurs, die ich als meine Antagonisten kenne, nicht einmal soviel Consequenz und Bestigfeit besitzen, um ihren Geschmad bei ber Bahl ber Stude gu Engel hat einigen Schauspielern bie Rollen im behaupten. Carlos auslegen und einlernen helfen muffen und ich weiß, wie jehr erwünscht, folche Stude von ber beutschen Buhne zu vertreiben. Aber was unterhalte ich Sie davon? Ich wollte Ihnen auch gern etwas ichreiben, was außer meinem Zimmer

vorgeht.

Ihre proponirte Heurath ber la Roche mit Boben hat mich herzlich beluftigt. Aber ba würden mehrere Damen Ginspruch thun, benn eine folche Parthie wie Bobe läßt man fich nicht gerne Heurathen würde indessen bie la Roche offenbar wieder, wenn sich sonst eine Parthie finden wollte, denn sie ist bas große Leben gewohnt — und es ist armselig, was für Opfer fie diesem Hange bringt! Roch ift fie nicht hier und es ist wieber

still von ihrem Anschlag auf Weimar.

Die Fr. v. Stein habe ich seitbem nicht wieder gesehen, es wird aber mit nächstem geschehen. Nur noch dieser Monat, dann habe ich immer einige Stunden mehr für gesellschaftlichen Umgang. Ich wäre gerne recht oft um die Stein, weil ihr Wesen mir sehr wohl zusteht, und daß sie Ihre Freundinn ist, macht mir sie um so lieber. In meinem nächsten Briese hoffe ich Ihnen etwas von ihr sagen zu können.

Daß Sie und Caroline so gut zusammen stimmen, freut mich sehr; es ist überhaupt selten, daß Schwestern, die von früher Kindheit an in so viele Collisionen kommen, bei entwickeltem Carakter einander etwas sind. Ihre beiderseitige gute Harmonie ist ein schöner Genuß für mich, weil ich Sie in meinem Herzen vereinige, wie Sie sich selbst vereinigt haben — Möchten Sie, oder möchte vielmehr das Schicksal sie beide nie weit auseinander sühren, wenn es möglich ist. Es ist gar niederschlagend für mich, wenn ich sie mir getrennt benke, weil ich dann immer Eine, wo nicht beide entbehren müßte. Auch Sie würden einander sehr sehlen und nicht mehr ersehen.

Frau von Kalb sagt mir, daß Sie nächstens einen Brief von ihr erhalten würden. Sie ist munter und vergnügt und macht sich allerlei Zerstreumgen. Anebel habe ich nicht gesehen. Die Art, wie er Ihnen den Shaftesbury empsohlen machte mich zu lachen. Es sieht just so aus, als wenn eine sehr häßeliche Person einem andern eine Seise recommendierte, mit der Versicherung sie mache schön und sie habe sich ihrer fleißig bedient.

Leben Sie einstweilen wohl. Heute erhalte ich Ihre Briefe. Dann setz ich noch etwas hinzu. 352. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Freitag morgens. [ben 12. Dec. 1788.]

Haben Sie recht schönen Dank für Ihre lieben Briefe, und mein herzliches Mitleiden mit Ihnen wegen der traurigen Kälte. Das ist eigentlich die rechte Zeit für die Mathematik! Es ist doch schlimm, da Sie so wenig für unser nordisches Clima organisirt sind, daß Sie dem wärmeren Himmel nicht näher wohnen. Ein schöner Theil Ihrer Existenz geht dadurch für Sie verloren. Der Himmel muß um Sie herum lachen und die Sonne wärmen, wenn Ihre Seele sich entsalten soll, wenn Sie glücklich sehn sollen.

Mein Brief wird Ihnen sagen dass ich Moriz gesprochen habe; beurtheilen Sie ihn aber nicht gleich nach meiner ersten Schilderung. Wir waren doch nur einige Stunden bei einander, und es begegnet mir gerne, dass ich zu rasch urtheile. Erwarten Sie also erst mehreres von mir über ihn. Ich denke ihn heute

zu sehen.

Ueber ein Lieblings Thema von mir, davon auch im Julius Spuren enthalten sind, über das Leben in der Gattung, das Auflösen seiner selbst im großen Ganzen, und die daraus unmittelbar folgenden Resultate über Freude und Schmerz, über Tugend und Liebe, über den Tod hat er ausserventlich klare

und erwärmende Begriffe.

[W]egen seinem Magazin zur Erfahrungs: Seelenkunde [habe ich] ihm einen Kath gegeben, den Sie vielleicht auch untersschreiben werden. Ich fand, daß man es immer mit einer trausrigen, oft wiedrigen Empfindung weglegt, und dieses darum, weil es uns nur an Gruppen des menschlichen Elends heftet. Ich hab ihm gerathen, jedes Heft mit einem philosophischen Aufsatz zu begleiten, der lichtere Blicke ösnet, und diese Dißonanzen gleichsam wieder in Harmonie auflöst. Von unserem in Kudolsstadt projectirten Journal gab ich ihm auch einen Wink. Er Jungs, Schillerbriese. H.

würde sehr geneigt seyn, sich zu einem solchen gesellschaftlichen Werk zu vereinigen, besonders wenn es zugleich von einer bürgerslichen gesellschaftlichen Verbindung an demselben Orte begleitet werden könnte.

Von Körnern werde ich Ihnen die verlangte Musik kommen lassen. Ich hoffe auch, daß seine Composition auf die Hunne, die er mir versprochen hat, nun bald fertig sehn soll. Könnt ich doch nur manchmal eine Stunde zuhören, wenn Sie spielen und neue Wärme für meine Arbeiten daraus schöpfen.

Heute habe ich mir viele Besuche vorgenommen, ausch] bei Göthen. Göthe ist so gar selten allein, und sich] möchte ihn doch nicht gerne bloß beobachten, sondern mir auch etwas für mich aus ihm nehmen. Der Herzog ist die Abende kast immer da, und den Vormittag belagern ihn Geschäfte. Frau von Stein sehe ich vielleicht auch. Ich bedaure daß sie nicht wohl ist.

Und Ihre liebe Mutter beklage ich recht sehr, daß das böse Zahnweh sie nicht verlassen will. Hätte sie nur einen guten Arzt in R. Vielleicht müssen doch innerliche Mittel dabei zu Hilfe genommen werden. Mein Gott! Warum verstehe ich von meiner Kunst nicht mehr, dass ich ihr damit dienen könnte!

Auf mich kann sich Ihre Mutter bei Boben berusen. Wegen meiner Gesundheit seien Sie ganz ruhig. Ich bin immer wohl ge- wesen und habe nun 4 Wochen keinen Besuch vom Schnupsen gehabt. Das ist ordentlich ein Wunder!

Sie haben beibe bemerkt, daß mein voriger Brief nicht heiter geschrieben war. Doch erinnere ich mich keiner schlimmen Laune; es ist aber möglich, daß die Seele unbemerkt gedrückt wird, wenn sie nicht aussließt und immer von denselben Gegenständen umringt und befangen ist. Es könnte also doch eine [Folge meines einsamen Lebens gewesen seyn. Ich traue hierinn dem seinen Blicke der Freundschaft sehr, und darum glaube ich Ihnen mehr als meinem eigenen Gedächtniß. Aber Sie sollen nicht dadurch verstimmt werden. Flist auch zus weilen etwas Melancholisches in meine Briefe mit ein, so

muffen Gie benten, daß biefe Laune vorben ift, wenn Gie ben

Brief erhalten.

Ich habe unter meinen Büchern einen Theil des Cahier de lecture noch gefunden, der für einen Merkur mit eingepakt worden ist. Sie haben ihn doch nicht vermißt? Hier schicke ich ihn zurücke, wie auch einige Bände Thseatres des Gerecs].

Leben Sie nun recht wohl liebste Freundinnen, und schreiben Sie mir immer so freundliche große Briefe. Sie verschönern badurch meine Existenz und hellen meine Einsamkeiten auf. Mögen Sie dafür recht schöne Augenblicke haben, und möge die Freundschaft sie Ihnen geben helsen. Adieu. adieu.

Beulwitz empsehlen Sie mich auch recht schön und Ihrer Mutter suchen Sie durch Vorlesen ihre Schmerzen vergeßen zu

machen.

Sie fragten, ob die Schmidt hier sen. Nein. Sie ist noch nicht hier und man weiß auch nicht wann und wie sie kommt Adieu. adieu. Ewig der Jhrige

353. An Gottfried Körner.

Weimar, 12. December [Freitag] 1788.

Seit meinem letzten Briefe an Dich bin ich nicht aus bem Hause gekommen. Du kannst Dir gar nicht einbilden, was sür ein Geist des Fleißes mich besitzt, und wie viel besser und behagslicher mir in diesem Elemente ist, als bei meiner vorigen so gestheilten Existenz. Zwar geschieht nicht so sehr viel, als vershältnißmäßig zu erwarten wäre, da ich soviel Muße habe, denn ich arbeite etwas schwer und habe, wie Du weißt, immer eine langsame Feder gehabt. Aber eine Hauptsache, die gewonnen wird, ist, daß mein Geist mehr zusammengehalten wird und sich mehr mit seinen inneren Ressourcen zu behelsen suchen muß. Der eigentliche Nutzen muß sich erst mit der Zeit zeigen.

Roch immer habe ich ben Euripides vor. Die Iphigenia ift zwar nicht sein bestes Stud; aber es ware nicht gut, wenn ich bas beste gewählt hatte, um Lehrgelb barin zu geben. Die Sauptsache ift die Manier, die im Schlechten herrscht wie im Besten, und in jenem fast noch leichter bemerkt wird. Mein Sthl hat dieser Reinigung sehr nöthig. Ich hoffe, ebe ein Sahr um ift, sollst Du an diesem Studium ber Griechen — Studium kann ich es aber für jetzt noch kaum nennen — schöne Früchte bei mir sehen. Diese Woche wird die Iphigenia fertig und von ben Phonicierinnen find bereits zwei Acte übersetzt. diesem wartet ein rechter Leckerbissen auf mich, nämlich bes Aeschy= fus Agamemnon, ben ich mit mehr Fleiß ausarbeiten werbe. Ich hab ihn Wieland schon für ben Mercur zugesagt. Geisterseher find zwölf bis funfzehn Blatt in allem fertig. Nun hab ich ihn das drittemal liegen laffen. Ich habe noch immer tein Berg dazu gewinnen können, obgleich einige fruchtbare Abern aufgegraben sind. Nächste Woche beschäftigt er mich wieder. Much für den Julius habe ich Ideen, aber fie liegen noch geftalt: los und roh. Heute wollte ich Dir mein Gebicht schiden, aber da müßte es wenigstens zu lesen und einige Lücken ergänzt sehn. Ich habe es von einer guten Stunde zur anderen verwiesen, und immer nicht dazu kommen können. Gedruckt überrascht Dichs vielleicht mehr. Zum Aendern hatte ich boch keine Zeit, wenn Du allenfalls zu ändern fändest, weil ichs heut über acht Tage an Göschen verabfolgen laffen muß — um auf Renjahr Geld zu haben.

Moritz ist eben hier auf seiner Rückreise von Italien; er wohnt bei Goethe. Letzterer hat ihm seinen Stempel mächtig aufgedrückt; sie kamen einander in Rom sehr nahe, und Moritz ist über Goethes Humanität panegyrisch entzückt. Ich fand über einige meiner Lieblingsgefühle, davon in Julius Briesen etwas ausgestreut ist, sehr viele Berührungspunkte mit Moritz. Sein Wesen hat viel Tiese, seine Seele wirkt schwer, aber er bearbeitet seine Ibeen zu möglichster Klarheit. Ueber einige

Alehnlichkeit seines Anton Reiser mit meinem Sonnenwirth fing er auch an. Er hat die Thalia in Rom gefunden.

Neulich kam Schubarts Sohn aus Berlin hier burch; er geht als preußischer Legationssecretair mit dem preußischen Bejandten von Stein nach Mainz. Doch eine fleine Zerftreuung für Huber! aber er weiß nicht, ob er bleiben wird. Er foll nach Regensburg versetzt werden. Er erzählte mir, daß den Tag vor feiner Abreise mein Carlos auf toniglichen Befehl in Berlin ge= geben worden, und von 5 bis 1/211 Uhr gespielt habe. Er spricht Bunder von der Wirkung des Stücks auf — ben König. Mir macht nur biefes baran Spaß, baß Engel und Ramiler fo armselige Hunde sind, um nicht einmal ihren Geschmack auf ber Bühne behaupten zu fonnen. Meine Geschichte circulirt hier ftart. Goethe hat fie jetzt. Auch in Berlin fputt fie.

Heute erwarte ich einen Brief von Dir. Ich muß biefen aber schließen und sortschicken; ich werde Dir also auf ben Dei-

nigen erst mit nächstem Brieftage antworten.

S.

354. Un Gottfried Rörner.

Weimar, 15. December [Montag] 1788.

Gben empfange ich Dein Baket, und ohne es lesen zu können, weil sogleich die Post geht, antworte ich Dir. Entweder solls im Mercur oder in der Thalia erscheinen — oder lieber gleich in der Thalia. Der Mercur würde es auf einige Monate zurückschieben, und wegen der Bezahlung müßte erst accordirt werden. Ju der Thalia bezahle ich Dirs, wie ich felbst bezahlt bin, mur mußtest Du warten mit dem Gelde bis zu Ende des Jenners oder Anfang des März, weil das, was ich nur nächste Woche von Göschen zahlen lasse, schon im höchsten Grade bestimmt ist und seinen Herrn hat. Das wird Dir im Ganzen einerlei sehn. Gedruckt siehst Du es in der Mitte des Jenner. Wegen Gibbon will ich mit Wieland reden; und was die Memoires anbetrifft, dazu bin ich jetzt wie vormals sehr geneigt. Zweckmäßige Auszüge daraus sür Journale kosten eigentlich weit mehr Mühe, als ich zu dieser Arbeit bestimmen kann, und berechtigen das Publieum auch zu strengeren Forderungen.

Hauptsächlich aber geht der Bortheil eines großen fortlaufen den Werks verloren, um den mirs eigentlich zu thun ist. Hingegen ist es zu erwarten, daß es ein lesbares Buch werden wird, wenn in jedem Bande eine angenehme Mannigfaltigkeit herrscht und, wie ich im Sinne habe, jeder von einem Discours historique über das Enthaltene, in einem philosophischen Gesichtspunkt und lebhaften Styl vorgetragen, begleitet wird. Diese Entreprise wird nun um so nothwendiger sür mich, da sich etwas ereignet hat, was ich Dir in instanti verkündigen muß.

Du wirst in zwei ober drei Monaten aller Bahrscheinlich: feit nach die Nachricht erhalten, daß ich Professor ber Geschichte in Jena worden bin; es ift fast fo gut als richtig. Stunde schickt mir Goethe das Reseript aus ber Regierung, worin mir vorläufige Beisung gegeben wird, mich barauf einzurichten. Man hat mich hier übertölpelt, Boigt vorzüglich, ber es sehr warm beförderte. Meine Ibee war es fast immer, aber ich wollte wenigstens ein ober einige Jahre zu meiner beffern Borbereitung noch verftreichen laffen. Gichhorns Abgang aber macht es gewissermaßen bringend, und auch für meinen Bortheil Boigt sondirte mich, an bemfelben Abend ging ein dringend. Brief an ben Bergog von Weimar ab, ber just in Gotha war mit Goethe; bort murbe es gleich mit ihnen eingeleitet, und bei ihrer Zurücktunft kams als eine öffentliche Sache an bie Regie= rung. Goethe beförderte es gleichfalls mit Lebhaftigkeit und machte mir felbst Muth bazu. In bem Reseript, bas an ihn gerichtet ift, wird gesagt, daß von ben übrigen vier Bofen schwerlich Schwierigkeiten gemacht werben, und die Sache also ziemlich entschieden sehn würde. Go stehen die Sachen. Ich bin in bem schredlichsten Drang, wie ich neben ben vielen, vielen Arbeiten, die mir den Winter bevorstehen und des Geldes wegen höchst

nothwendig sind, nur eine flüchtige Vorbereitung machen kann. Rathe mir. Hilf mir. Ich wollte mich prügeln lassen, wenn ich Dich auf vierundzwanzig Stunden hier haben könnte. Goethe sagt mir zwar: docendo discitur; aber die Herren wissen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir vorauszusetzen ist. Dazu kommt nun, daß mich ber Antritt der Professur in allerlei neue Unkosten seizen wird, Lehrsaal u. dgl. nicht einmal gerechnet. Magister philosophiae muß ich auch werden, welches nicht ohne Geld abgeht, und dieses Jahr kann ich wegen der Zeit, die mir aufs Studiren drauf geht, am wenigsten verdienen. Freilich wird es heller hinter dieser trüben Periode, denn nun scheint sich doch mein Schicksal endlich fixiren zu wollen. Ich beschwöre Dich, schaffe mir Rath und Trost, und mit dem Balbigsten. für mich und schreib mir auch einen Plan, wie Du glaubst, daß ich am kürzesten mit meiner Vorbereitung zum Ziele kommen werde. Ich habe nur die halbe Zeit vom Januar bis in die Mitte des April. Abien. Ich erwarte mit Ungeduld Deine Antwort. Gruge mir die Weiber herzlich. **છ**.

355. An Georg Goeschen.

Weimar d. 21. [Sountag] Dec. 88.

Ich danke Ihnen liebster Freund sür Ihr Andenken für Ihre lange lange Geduld mit mir, für Ihre sortdauernde Freundsschaft, für alles! Den Sommer habe ich freilich eine große Zersstreuung gehabt, dafür aber bin ich jetzt desto fleißiger. Bertuch kann Ihnen sagen, daß ich Wochen lang nicht über die Schwelle gekommen bin. So wenig ich von mir ben Ihnen hören ließ, so ernstlich habe ich gearbeitet.

Hier folgt das VIte Heft ganz biß auf den einzigen letzten Bogen, wozu die Zeit nicht mehr reichen wollte, ihn zu corrigieren; In 8 Tagen der Anfang des siebenten Hefts. Dieses und das achte habe ich jetzt zugleich unter der Feder und Sie

können wegen des Papiers heilig darauf rechnen, daß sie beide das 7 und 8te binnen 4 Wochen von mir erhalten. Ich habe jetzt für niemand zu arbeiten, und behde sind über die Hälfte fertig.

Mir liegt alles baran, dass alle 3 womöglich zugleich herauskommen; ich werde es also an mir nicht fehlen lassen. Sepen Sie aber so gut lieber, und schicken mir mit nächster Post 50—60 Thaler. Ich brauchs nöthig aufs Neujahr, und möchte es gern von heut über acht Tagen haben.

Sie waren mir diesen Sommer, leider aus einer sehr traurigen Ursache sehr nahe liebster Treund. Wie gern hätte ich Sie und Kunzen gesehen und mit Ihnen unsre liebe Freundin betrauert. Die Nachricht hat mich herzlich betrübt, sie war ein sehr tressliches Weib, und hat alle Tage noch an sich verbessert.

Daß Sie mit Ihrem Liebchen recht vergnügt leben kann ich mir leicht denken. Ich stelle mir ein sehr liebenswürdiges Geschöpf in ihr vor und da werde ich sie also wohl recht gut beurtheilen.

Machen Sie ihr schöne Empsehlungen von ihrem unbekannten Freunde. Auch Kunzen, die gute Schneidern und Hartwig grüßen Sie von mir. Leben Sie recht glücklich und bleiben Sie mir ein wenig gut.

Thr

ewig ergebener

Schiller.

356. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Weimar d. 23. Dec. [Dienstag] 88.

Sehr lange ist mir die Zeit geworden die mir kein Lebenszeichen von Ihnen gebracht hat. Ich habe das Unglück zwar schon von weitem geahndet, weil die Kälte gar zu streng war — aber es ist doch, als sollte es nicht sehn, daß wir solange nichts von einander hören, und es ist recht gut, daß es so ist!

Für bie mannichfaltige intereffante Nachrichten, bie Gie mir

bende von Ihren Beschäftigungen geben, kann ich Ihnen nichts ähnliches erwiedern, denn meine Existenz war bisher noch die alte, Arbeit ohne Geistesgenuß. Das dringenoste ist seit gestern vorben, und nun werde ich auch mehr Menschen sehen.

Aber Gine Nachricht von mir kann und muff ich Ihnen boch geben, weil Sie leider eine meiner schönften Hofnungen für eine Zeitlang zu grund richten wird. Es ist bennahe schon richtig, dass ich als Prosessor der Geschichte künftiges Frühjahr nach Jena gehe. So sehr es im ganzen mit meinen Bunschen übereinstimmt, so wenig bin ich von der Geschwindigkeit erbaut, wo= mit es betrieben wird; aber der Abgang Gichhorns machte es in mehrerem Betracht nothwendig. Ich selbst habe keinen Schritt in der Sache gethan, habe mich aber übertölpeln laffen, und jezt, da es zu spät ist, möchte ich gerne zurücktreten. Man hatte mich vorher sondirt und gleich den Tag darauf wurde es an unsern Herzog nach Gotha geschrieben, ber es an bem bortigen Hof gleich einleitete. Jezt ligt es schon in Coburg, Meinungen u. Hildburgh. und ist vielleicht in 3 Wochen entschieden. hat Göthe vor einigen Tagen schon eine schriftliche Erklärung communicirt, die an ihn von Seiten der Regierung gekommen ift, wo mir schon gesagt wird, dass ich meine Einrichtung machen möchte, weil es so gut als entschieden sep.

Also die schönen paar Jahre von Unabhängigkeit die ich mir träumte sind dahin, mein schöner künftiger Sommer in Rudolstadt ist auch sort; und dieß alles soll mir ein heilloser Catheder ersetzen! Das beste an dieser Sache ist doch immer die Nachbarschaft mit Ihnen. Ich rechne darauf, daß Sie mir diesen Sommer eine himmlische Erscheinung in Jena sehn werden, weil ich das erste Jahr zuviel zu thun und zu lesen habe, um noch etwas Zeit für die Wünsche meines Herzens übrig zu behalten. Dasür verspreche ich Ihnen, die solgende Jahre Ihnen diesen Liebesdienst wett zu machen. Ist sür mich nur erst ein Jahr überstanden, so lies't sichs alsdann im Schlase, und ich habe meine Seele wieder frey. Ver-

sprechen Sie mir in Ihrem nächsten Briefe, mir diesen Wunsch zu erfüllen.

Göthen habe ich unterbeffen einmal befucht. Er ist ben bieser Sache überaus thätig gewesen, und zeigt viele Theilneh: mung an bem, was er glaubt, baß es zu meinem Glüd bentragen werbe. Knebel bem er es entdeckt hat, war vermuthlich just in seiner-theilnehmenden Laune, benn ich höre, baff es ihn sehr freuen soll. Db es mich glücklich macht wird sich erst in ein paar Jahren ausweisen. Doch habe ich keine üblen Hoffnungen. Werben Sie mir nun auch noch gut bleiben, wenn ich ein so pedantischer Mensch werde, und am Joch des Gemeinen Bestens ziehe? Ich lobe mir doch die goldene Frenheit. In dieser neuen Lage werde ich mir selbst lächerlich vorkommen. Mancher Student weiff, vielleicht schon mehr Geschichte als ber Berr Professor. Indegen bente ich hier wie Sancho Bansa über seine Statt= halterschaft: wem Gott ein Umt gibt, dem gibt er auch Berstand, und habe ich nur erst die Insel, so will ich sie regieren wie ein Daus! Bie ich mit meinen Herren Collegen den Professoren zurecht komme ist eine andre Frage. Ich bin doch eigentlich nicht für das Volk gemacht!

Genug von dieser Materie. Ich schriebe Ihnen gerne recht viel aber es ist 2 Uhr nach Mitternacht. Ich mußte diesen Abend bei einem Souper sehn und weil ich fürchtete morgen zu spät geweckt zu werden, so schreibe ich lieber noch diese Nacht. Frau von Stein sehe ich morgen, neulich war ich auf dem Wege; da ich aber ersuhr, dass sie großen Thee gebe, wo der Herzog auch hinkommen würde, so gieng ich wieder nach Hause. Moriz habe ich auch wieder gesprochen, und sinde ihn immer interessanter.

Er hat überaus viel Güte und Wahrheit in seinem Carakter, und manches drollige in seinem Betragen, das seinen Umgang angenehm macht. Hier gefällt er auch sehr. Fr. v. Stein soll ihm sehr gewogen sehn, bei der Fr. v. Kalb ist er auch gut angeschrieben, und er gefällt sich auch ben den hiesigen Damen. Knebeln sah ich einigemal ben der Kalb, wo er recht artig war.

Manchmahl mag ich ihn doch recht gut leiden und wollte der Himmel es gäbe keine schlechtern Menschen im Umgang!

Das nächstemahl mehr. Grüßen Sie die liebe Mutter

und Beulwig recht schu von mir. adieu. adieu.

Schiller.

357. An Gottfried Körner.

Weimar d. 25. Dec. [Donnerstag] 88.

Du wirst vorigen Posttag auf einen Brief von mir gerechnet haben, aber ein Paquet, bas ich an Gofchen fortzuschiden hatte, nahm mir auch die lezte Minute weg ob ich gleich gar nicht zu Bett gekommen war. Ich hätte Dir fo gern gleich meinen vollen Benfall über Deinen Auffatz geschrieben, ber mich in der That, außer seiner sehr lichtvollen und durchbachten Auseinandersetzung durch das Berdienst eines sehr ebeln und angenehmen Stils überrascht hat. Alles was mir zu wünschen übrig blieb, war, bag Du mit etwas mehr Ausführlichkeit ins Detail gegangen sehn möchtest, weil es nach Deiner Entscheidung immer noch strittig bleibt, wo die edle Kunstfreiheit aufhört und die Uebertreibung anfängt; denn natürlich wird jeder dem es um Ginichränkung bieser poetischen Freiheit zu thun ist, Deinem Raisonnement eine willführliche Auslegung geben. Mir schiens, bag Dir wirklich bie Stolbergische Sottise und mein Gebicht einige Details an die Hand gegeben haben würden, Deine all: gemeine Richtschnur auf einen besondern Fall anzuwenden. Neberhaupt, glaube ich, ist hier die allgemeine Regel festzusetzen. Der Künstler und dann vorzüglich ber Dichter behandelt niemals das wirkliche, sondern immer nur das idealische, oder das funstmäßig ausgewählte aus einem wirklichen Gegenstand. 3. B. er behandelt nie die Moral, nie die Religion sondern nur diejenigen Gigenschaften von einer jeden, die er fich zusammen benten will - er vergeht sich also auch gegen keine von beyden, er kann sich nur gegen die aesthetische Anordnung oder gegen den

Geichmad vergeben. Wenn ich aus ben Gebrechen ber Reli= gion ober ber Moral ein schönes übereinstimmendes Ganze zusammenstelle, so ist mein Kunstwerk gut, und es ist nicht auch nicht unmoralisch oder gottlos, eben weil ich bende Gegenstände nicht nahm, wie sie sind, sondern erst wie sie nach einer gewaltsamen Operation, d. i. nach Absonderung und neuer Zusammenfügung wurden. Der Gott ben ich in ben Göttern Griechenlands in Schatten stelle, ift nicht ber Gott ber Philosophen ober auch nur das wohlthätige Traumbild des großen Haufens, sonbern er ist eine aus vielen gebrechlichen schiefen Vorstellungsarten zusammengefloffene Miggeburt. — Die Götter ber Griechen, Die ich ins Licht stelle, sind nur die lieblichen Eigenschaften ber Griechischen Mythologie in eine Vorstellungsart zusammengefaßt. Rurz, ich bin überzeugt, daß jedes Runstwerk nur sich felbst, b. h. seiner eigenen Schönheitsregel Rechenschaft geben barf und keiner andern Foderung unterworfen ift. Hingegen glaube id, auch festiglich, daß es gerade auf diesem Wege auch alle übri: gen Foderungen mittelbar befriedigen muß, weil sich jede Schönheit doch endlich in allgemeine Wahrheit auflösen läßt. Der Dichter, ber fich nur Schönheit zum Zwed fetzt, aber biefer heilig folgt, wird am Ende alle andern Rücksichten, die er zu vernachlässigen schien, ohne daß ers will ober weiß, gleichsam zur Bugabe mit erreicht haben, da im Gegentheil ber, ber gwischen Schönheit und Moralität, ober was es sonst sen, unstet flattert ober um beibe buhlt, leicht es mit jeder verdirbt. Sier entfinne ich mich einer Stelle aus einem ungebruckten Gebichte, bie bier= her pakt:

> "Der Frenheit frene Söhne (die Künftler) erhebet euch zur höchsten Schöne, Um andre Kronen buhlet nicht! Die Schwester, die euch hier verschwunden, hohlt ihr im Schoos der Mutter ein. Was schöne Seelen schön empfunden, muß treslich und vollkommen sehn."

Angerdem würde Dein Aufsatz, der wirklich für den Troß der Leser zu gründlich ist, durch einzelne Anwendungen auch auf andre Kunstwerke, wie der Nathan und dyl. ist, eine Anlockung mehr gehabt, und Du würdest die Freude gehabt haben, einen armen Sünder wie Stollberg, der eine gewisse Schätzung beim Publikum usurpiert, in sein wahres Licht gestellt zu haben. Indessen versichere ich Dir, (und ich glaube daß hier keine Partheyslichkeit aus mir spricht) daß Dein Aufsatz eine seste Hand und eine schwierigkeiten becklich Troz bieten kannst.

Wegen meiner Sache danke ich Dir für Deinen Kath. Ich werde ihn besolgen, und fürchte mich überhaupt auch weniger, mich gut aus dieser Sache zu ziehen. Es müßte doch lächerlich sehn, wenn ich in jeder Woche nicht soviel zusammenlesen und zusammendenken könnte, um es einige Stunden lang auf eine gefällige Art auskramen zu können. Als Privatum räth mir Voigt über die Niederländische Rebellion zu lesen, wobey ich gewinne, daß ich sie für Crusius vollends bei der Gelegenheit

ausarbeiten kann.

Aber Du setzest voraus, daß mir ein Fixum ausgeworfen werden würde, darinn irrest Du Dich sehr. Woher nehmen? Dieß war bei Reinhold ein ausserordentlicher Fall, weil man Himmel und Erbe bewegte und sie heraus bettelte. Und eben dieser Fall macht einen zwehten desto schwerer. Ausserdem würde eine solche Betteleh mich mehr erniedrigen, als 200 ap (soviel hat Reinhold) mir im Grunde helfen können.

Mein ganzes Absehen beh dieser Sache ist, in eine gewisse Kechtlichkeit und Bürgerliche Verbindung einzutreten, wo mich eine bessere Versorgung sinden kann. Jena ist unter allen die mir bekannt sind dazu der einzig schickliche Plat. Mit 400 Thalern kann ich gemächlich leben; es hetzt mich während eines Jahres in academische Verussgeschäfte ein, und gibt mir gewissermaßen einen gelehrten Nahmen, der mir nöthig ist, um gesucht zu werden. Zugleich bringt mich die Nothwendigkeit, in

bie es mich versetzt, mich mit Ernst auf das Geschichtsach zu legen, schneller zu einem gewissen Vorrath von Begriffen, und erleichtert mich nachher das schriftstellerische Arbeiten im historischen Fach. Bey dem bischen Nahmen, den ich bereits habe, wird mir das Prädicat als Jenaischer Prosessor, nebst einer oder der andern historischen Schrift, die ich über Jahr und Tag herauszebe, doch wahrscheinlich irgendwo eine Vocation zuziehen, die mit einem honorablen Fixum verbunden ist, oder die die Jenaische Academie veranlaßt mir eins auszuwersen. Es ist kaum möglich, daß mir dieser Plan sehlschlagen kann — und wie hätt ich auf meinem bisherigen Wege dazu gelangen können? Denke diesen Gründen nach, so wirst Du sinden, daß die Sache eine unabstreitbare gute Seite hat, und daß es sogar zu meinem Zwecke dient, mir sir ein mittelmäßiges Gnadengeld keine Pflicht oder Verbindlichkeit ausgelegt zu haben.

Wir erwarten nun jede Woche die endliche Resolution von den sächsischen Höfen. Was ich noch gewünscht hätte, wäre gewesen, einen Vorschuß von 3 biß 400 ch zu erhalten, die ich erst in zwen Jahren zu bezahlen hätte, aber ich würde auch dadurch mir drückende Verbindlichkeiten auslegen, wenn ich Jena einmal mit Vortheil verlassen wollte. Sonst hätte ich dieses durch Göthen zu betreiben gesucht. Schreibe mir aber doch Deine Mehnung darüber.

In Jena sind meine Bedürsnisse gar gering, weil das nothswendige wohlseil ist und auf keinen Luxus gesehen wird. Ohne daß es ein Mensch gewahr wird kann ich leben wie ein Student; alle gelehrte Bedürsnisse sind in reichem Maaße vorhanden, und auch an leidlichen Umgang und guten Freunden wird mirs nicht sehlen. Von dieser Seite hat es viele Vorzüge für mich.

Ist erst ein Jahr überstanden, so gewinnt alles eine bessere Seite, und auch in diesem Jahre soll mir niemand anmerken, daß ich noch nachzuhohlen habe. Ueberhaupt muß jedermann nicht alles wissen!

Lebewohl. Wenn Dir etwas benfällt, das ich nuten kann, so schreibe mirs ja recht bald. Grüße mir die Weiber. Übrigens ist die Sache noch geheim zu halten.

Schiller.

358. An Ferdinand Suber.

Weimar d. 2. Jenner [Freitag] 88 [fälschlich für 89].

Dag bu von dem Glauben nun zurückgekommen bist, mein langes Stillschweigen sen absichtlich gewesen, ist mir febr lieb, obicon meine Sache baburch nicht fehr gebegert wird. Unfangs, ich gesteh es, war es absichtlich, ober um es recht philosophisch zu sagen, es war eine moralische Handlung. Die Reflexionen auf die mich einer beiner Briefe damals brachte, mit beinem langen Stillschweigen verbunden machten mirs unmöglich bir, mit bem Bergen in ber Hand, ju schreiben. Gin Brief ift allenfalls ber einzige Plat, wo man ganz wahr fenn kann, und es also auch senn soll; ein Brief, der das nicht ist, ist ein armseliges Ding, und eine Last die man sich auflegt. Kurz, ich fühlte, daß ich nicht wahr gegen dich sehn konnte, und mich zu zwingen, schien mir ganz unwürdig. Liebe und Freundschaft sind das Beste und das einzige Eigenthum, was unser einer hat und worauf wir einen Werth legen können. Es auf die schönste Art anzulegen ist ein billiger Wunsch; ich glaubte daß es ben Wert nicht mehr für bich hätte und haben könnte, ben ich darauf legte. Dein Ausflug in die Welt war eine Art von erster Probe unsrer ziemlich schwärmerisch geknüpften Freundschaft; sie schien mir zum Nachteil unserer Freundschaft ausgefallen zu fenn. Der zweite Brief, ben bu bem erften folgen ließest konnte diese Mennung nicht umstürzen, weil bloß die Zartheit deines Gefühls, ohne beine Freundschaft, ihn bir biktiert haben konnte. Ich fürchtete damals stark, wir hätten uns einige Jahre lang mit Deklamationen hintergangen, und ich wollte nicht neuerdings wieder darein mit dir verfallen. Darum überließ ich es damals der Zeit, was sie über unser Verhältnis für ein Urzteil sprechen würde. Die Freundschaft ist sehr kennbar an ihren wohlthätigen Wirkungen auf Herz und Geist.

So bachte ich bamals und im ganzen auch noch jezt. Solange die Verlegenheit so lange geschwiegen zu haben, lebhaft auf mich wirkte, glaubte ich daß die rechte Zeit noch nicht da sep, dir zu schreiben. Rechne dazu hppochondrische Dispositionen von mir, die mir die schönsten Stunden meines Lebens vergällen, und eine Schüchternheit meines Gefühls, das mich für die kleinste unsanste Berührung reizbar macht — so wirst du mich begreisen und vielleicht entschuldigen.

Ich bin diesen Sommer sehr mit mir selbst umgegangen und nicht ohne Nuten; aber Licht und Finsterniß haben sich noch nicht ganz geschieden und Ruhe ist noch nicht in meinem Gemüth. Ich lebe nur zuweilen glücklich in der Zukunft, und auch die wird, mit jedem Jahr, das ich älter werde, enger. mir freundschaftlicher Umgang biesen Sommer auch heitre Stunben gegeben, und mein Geist schreitet im Ganzen boch fort und sucht sich Frenheit zu schaffen. Nur durch immerwährende Thätig= keit kann ich mir eine leidliche Existenz verschaffen, und dieß Mittel habe ich seit einigen Monaten auch ergriffen. Zugleich machten es meine Finanzumstände nothwendig. Daß ich nach Jena gehe wird dir Körner geschrieben haben. Nie hätt ich diesen Schritt gethan, wenn ich ihn nicht für die einzige Auskunft hielte, meine Schulden zu tilgen und innerhalb einiger Sahre zu einer gewißen Freiheit und Ruhe des Geifts zu gelangen, ohne die ich mein Leben auch nicht einen Tag mehr fort= setzen möchte. Ich gehe auch eigentlich nur nach Jena, um es in einigen Jahren mit einem anderen Orte vertauschen zu können, welches sich dann hoffentlich geben wird. Zwen, dren mühselige Jahre wird es mir freilich kosten, aber unter ber Arbeit, hoffe ich, sollen sie mir verschwinden, und die Hofnung schönerer Zu= kunft foll sie mir tragen helfen.

Die Geschichte verspricht mir einiges Vergnügen und das Fach



3 on a 8, Schillerbriefe. 11.

Dentsche Berlage=Auftalt in Stuttgart.

Dr. Christian Gottfried Körner. Nach bem Delporträt von Anton Graff.

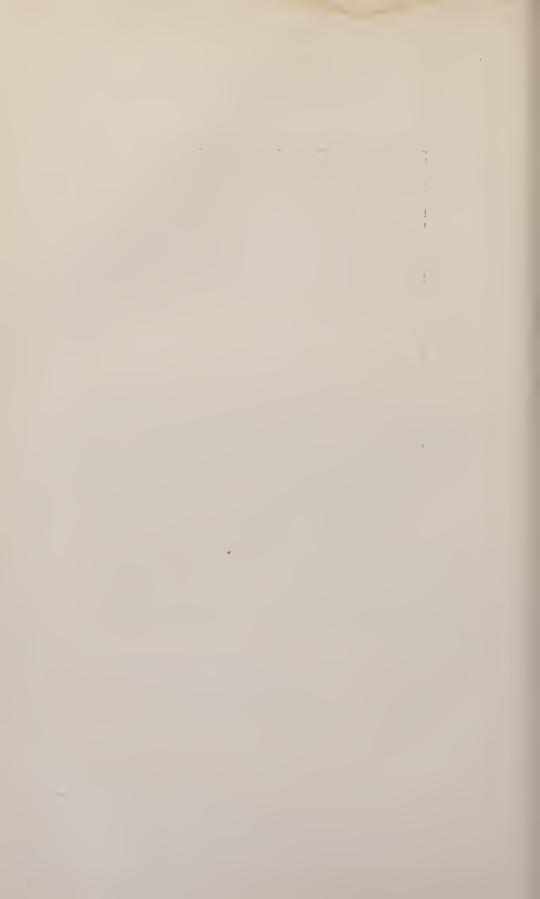

selbst ift nicht zu weit von denen Fähigkeiten entlegen, die in mir ausgebildet sind. Vor einigen Jahren kann ich freilich nicht Geistesgenuße für mich davon erwarten, aber fleine Befriedi: gungen gibt mir auch schon bas Studium. Ich werbe biesen Sommer nicht mit ber alten Geschichte erösnen, sondern gleich in das mittlere Zeitalter hineingehen. Meine Neulingsqualität selbst kann benen, die die Geschichte ben mir hören, nütlich werben, weil die Materien selbst auch durch ihre Neuheit stärker auf mich wirken, und ber Darstellung baburch besto mehr Leben geben. Jena ist mit 3 Bibliotheken versehen, die mir alle nöthigen Quellen reichen, aus benen allein ich fie schöpfen will, mit Benhilfe weniger neuerer Schriften. Zu meiner einstweiligen Subsistenz habe ich die Auskunft getroffen, daß ich eine Sammlung von memoires (im Auszug) herausgebe, wofür mir Bertuch ein Carolin verspricht. Mit 3 Stunden bes Tags kann ich für diese Arbeit ansreichen und mehr als ich brauche erwerben, weil ich in Jena mit 400 Thalern ganz auskommen kann. ganzen übrigen Tag habe ich für mein Studium. Mehr als ein Privatcollegium gebenke ich nicht zu lesen, und bieg wird für biesen Sommer meine Niederl. Geschichte seyn, die ich ben diefer Gelegenheit gemächlich stigieren kann. Das ist mein Plan einstweilen fürs Künstige.

Aber um auf Dich zu kommen, mein lieber, so habe ich Dir auch eine kleine Ermahnung ans Herz zu legen. Das Schicksal hat Dich num an Ort und Stelle gebracht und das seinige gethan — wie wärs wenn Du nun auch etwas Deinerseits thätest. Daß Du thust, weiß ich, aber nur über den Gegenstand Deines Thuns hätte ich einiges zu sagen. Wäre Dirs wirklich nicht möglich Dich für ein solches Fach der Schriftstelleren zu erwärmen, das mit Deinen jetzigen oder künftigen Verhältnißen in Verdindung steht? Du müßtest Deine Kräfte nicht kennen, wenn Du bein einem wohl regierten planmäßigen Fleiß, in welches Fach Du Dich auch wersen willst, nicht etwas gründliches zu leisten hofstest. Aber da Dich Deine jetzigen Verhältniße so sehr begünstigen,

um im politischen und publicistischen Fache als Philosoph und Denker von Geschmack zu arbeiten, da Dir die Umstände dieses Fach gleichsam ausdringen, so solltest Du diesen Ruf nicht umssonst an Dich ergehen laßen. Außerdem, daß noch so wenige Röpse von philosophischem Geiste und Geschmack dieses Fach in unserm Dentschland bearbeitet haben, ist es fast das einzige, wo Schriftstellerischer Genuß und Nuhm mit bürgerlicher Schätzung und Belohnung in einem hohen Grade zu vereinigen ist. Bei Deinen jetzigen amtsmäßigen Zerstreuungen wirst Du für poetische Kunstwerke nie Muße und Seistessammlung sinden, nie über den Dilettanten dich erheben, und warum ein Dilettante, wenn Du hofsen kannst ein Virtuose zu werden. In Deinen Verhältznissen also würde ich planmäßig für eine solche Arbeit zusammenztragen, ausbrüten und ordnen und mit langsamem Fleiße meine Kräfte zu einem solchen Hauptwerke anstrengen. Sapienti sat!

Deine überschickte Scene wird kommenden Monat in der Thalia erscheinen. Sie wird Sensation machen, das Mystische der Initiation ist meines Bedünkens vortreslich erreicht. Körner schickte mir neulich auch einen Aufsatz, der Dir gewiß recht behagen wird und der ihm billig Muth machen sollte, mehr zu schreiben.

Ich könnte und sollte Dir noch allerlei schreiben und melden. Doch es ist spät in der Nacht und Eile hat es ja ohnehin nicht. Es wird schon mit Gelegenheit eins nach dem andern sich ersgeben. Moriz ist gegenwärtig hier in Weimar. Seine Reise nach Italien und 2 Jahre mehr haben viel aus ihm gemacht. Laß Dir seine kleine Schrift: über bildende Nachahmung des Schönen hohlen; sie wird Dich mit ihm bekannt machen, und Dir eine geistvolle Unterhaltung verschaffen. Lebewohl.

Schiller.

359. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

2. Jan. [Freitag] 1789.

Dant Ihnen für Ihre lieben Briefe, die ich eben empfange, und kaum nur Zeit habe, Ihnen durch ein paar Zeilen den Empfang zu versichern. In einer Biertelstunde geht die unglückliche Botenfrau wieder. Ich war gestern nicht zu Hause, wie sie kant, und den Brief erhalte ich erft heute früh (ben zwenten) von der Post. Jezt aber weiss ich doch wenigstens, wie lang die Briefe von Ihnen an mich unterwegs sind.

Ich fage Ihnen nichts über Ihre Briefe, Die ich burch bie Post beantworten will. Ich muß mir erst Zeit nehmen sie

zu lesen.

Tröstlich ist mir Ihr Bersprechen, bag Sie mich in Jena besuchen wollen, sonst wüßte ich mir nicht zu rathen, denn es würde der gar zu vielen Geschäfte wegen ein ganz freudeloses Jahr für mich sehn. Wenn ich nicht alle Freuden der Zukunft im Prospecte zu Hülfe nähme, so würde die Gegenwart mir das Leben entleiden. Ich hoffe der Himmel hat es am Ende doch gut mit mir vor — und die schöne Seite von der Sie die Sache mir zeigen richtet mich wieder auf.

Un Frau von Stein konnte ich den Brief auch nicht früher als diesen Morgen schicken. Es hat boch nichts zu sagen? Vor einigen Tagen war ich bei ihr, und habe eine sehr angenehme

Stunde da zugebracht.

Aldieu, meine liebsten Freundinnen! Ich hoffe, Sie erhalten meinen Brief durch die Post auf den Sonntag ober den Montag wenigstens.

Viele schöne Complimente Leben Sie wohl und glücklich.

an Ihre Mutter und an Beulwitz. Adieu. 360. An Lotte v. Lengefeld.

(für Lottchen)

Weimar d. 3 Jänner [Sonnabend] 89.

Zuerst bank ich Ihnen für bas Dfrianische Lieb, bas Gie sehr glücklich gewählt haben. Es überraschte mich, da ich mich nicht erinnre es schon gelesen zu haben, und Ofians ganzer Geift athmet barinn. Alles ift fo rein, fo ebel in feiner Schilberung "Fingal kam von der Jagd und fand die lieblichen-Fremben. Sie waren, wie zweh Lichtstralen in der Mitte feiner Balle." Welcher Dichter hätte biefes schöner fagen können! Much die feinste Bescheibenheit ift DRian eigen. Wie leicht schwebt er am Schluß bes Gebichts über seine eigne Thaten bin, bie er uns nur in ben Folgen merken läßt, nicht ichilbert! Es freut mich, bag Gie biesem schönen Dichter getreu bleiben und sich auf die beste Art die möglich ift, durch Uebersetzungen mit feinem Geifte familiarifiren. Endlich werben Gie noch ein gang oßianisches Mädchen! Die Uebersetzung ist ungezwungen und thut bem Driginal burchaus keine Gewalt an. Etwas weniger Wort=Berfetzungen und einige Bindwörter mehr, die die furzen und abgebrochnen Gate angenehm in einander fügen und zer= schmelzen - so wird die Uebersetzung gang harmonisch fliessen. Alsbann muß ich Ihnen wegen der merklichen Begerung, die ich in ben u und m wahrnehme meinen Glüdwunsch abstatten. Regt würde ich sie Ihnen ohnehin nicht mehr passieren laffen können; benn was ein Dichter schlechtweg verzenht, barf ein Profesor nicht mehr so hingehen laffen.

Die Hofnung, die Sie mir für den Sommer und kommenden Winter machen, Sie öfters zu sehen, ist eine wahre Wohlthat für mich gewesen, und mein Herz brauchte sie, um sich in dem genußlosen Dasehn, das mir bevorsteht, daran festzuhalten. Sie sehen meine künftige Situation von der guten Seite, die, wenn sie auch wirklich da wäre, von der schlimmen gar sehr überwogen wird. Um mich des neuen Faches, in das ich mich jezt einlasse zu bemächtigen, daß ich meine eigne Zufriedenheit verdiene und gründlich darinn wirken kann, muss ich 2, 3 Jahre jeder andern Thätigkeit absterben und in einem Schwall von mehr als 1000 geist- und herzlosen alten Schriften herumwühlen - das ist doch in der That traurig für mich! Dazu kommt, daß mir in Jena keine Vortheile angeboten werden können mich schadlos zu halten, und mir eine angenehme Unabhängigkeit zu verschaffen. Dieser Umstand kommt auch daben sehr in Betrachtung, und konnte mich in ber Folge zwingen, Jena mit einem andern Platze zu vertauschen — doch ich mag bieses jezt gar nicht benken. Ich überredete mich so gerne, daß Ihre Vorstellung von ber Sache bie gegründete ware. Körner wünscht auch, ich möchte fren geblieben senn und eigentlich kann ich seine Grunde nicht misbilligen, da ich in der That für den Berlust meiner Unab: hängigkeit und eines so großen Theiles meiner Zeit keinen ober Aber auch Er sieht nur einen fehr zufünftigen Erfat habe. meinen Schritt nicht in dem rechten Lichte. In der That ist es von meiner Seite nichts andres, als eine hervische Resignation auf alle Freude in ben nächsten 3 Jahren, um für meinen Geift allenfalls in der Folge eine lichte Zukunft dadurch zu gewinnen. Um glücklich zu sehn, muß ich in einem gewißen sorgenfreben Wohlstand leben, und diefer muß nicht von den Produkten meines Geifts abhängig seyn. Dazu konnte mich aber nur dieser Schritt führen und darum hab ich ihn gethan. Hufland, fürchte ich, nicht lange zu geniessen. Ich glaube er hat jezt schon Anträge von fremden Academien. Da Jena keine Besoldungen zu geben hat, so ist es immer ansgesetzt, seine besten Leute zu verlieren, die von andern Universitaeten mit Geld aufgewogen werden.

Ihre Vorstellung, daß wir dann wenigstens die Saale mit einander gemein haben, hat mir Vergnügen gemacht. Mich besonders wird sie immer erinnern, daß sie von Rudolstadt her kömmt. Mit den schönen Pfirschen und Weinbeeren wollen wir einen großen Handel untereinander treiben.

Sie wollten wissen, ob Moritz sich überhaupt für seinen Anton Reiser gehalten lassen will? Aus der Art, wie er davon spricht, sollte ichs fast glauben, und überhaupt ist er der Mensch nicht, der in solchen Dingen an sich hält. Er ist Philosoph und Weltbürger, dem es gar nicht einfällt, sein eigenes Ich zu schonen, wo es darauf ankömmt, der Wahrheit und Schönheit zu

huldigen.

Frau von Stein werde ich bald wieder fehen; kam ce auf meinen Bunsch an, ich besuchte fie alle Tage, es ist mir wohl in ihrer Gesellschaft. Frau von Imhof ist vor 8 Tagen in dieser fürchterlichen Kälte nach Baircuth mit ihrem Sohn im Schlitten abgefahren und wird diefer Tage wieder zurüdkommen. Göthe war einige Tage nicht wohl; er bekam einen Anfall von bofen Sals, hat sich aber wieder gebegert. Boden sehe ich nicht. Ich habe ihm einen Besuch gemacht, die Renhe ist nun an ihm -Mit Leuten seiner Art halte ich mich zuweilen an die Gesetze ber höflichen Lebensart, weil sie nicht bescheiden genug sind. Frau von Kalb habe ich einige Wochen nicht gesehen. Der Zirkel, in bem sie jezt lebt, ift nicht ber meinige, und bie Spuren ihres Umgangs bleiben bann auch zuweilen in ihrer Art zu benken und zu empfinden zurud. Knebeln wollte ich neulich besuchen, fand ihn aber nicht, und diefer Gefahr fett man fich oft ben ihm aus, weil sich alle herrn und Damen um ihn reissen. Seine Diminutiven muffen Gie ihm verzeuhen, alles niedliche ift flein, und alles niedliche ift schön, baraus schließt er daß alles kleine schön ist. Das ist überhaupt ber fatale süße Ton, ben viele glauben mit ihrem Geschlechte annehmen zu muffen, um Grazie zu zeigen. Rnebel hat ihn fich fehr zu eigen gemacht.

Leben Sie nun recht wohl und verwahren Sie sich ja vor der bösen Kälte, daß Sie nicht gar krank werden. Das wird wahrhaftig ein fürchterlicher Winter und Sie behde besonders sind übel daran. Wären alle Winter so streng, so müßten wir

ber Sonne um 10 Grade näher rücken.

Sch weiff nicht, wie lang biefer Brief unterwegs febn

wird, neulich wars zu spät ihn noch auf die Post fertig zu Was macht Ihre Mutter? Hoffentlich ist sie boch jezt von Zahmveh frey? Schreiben Sie mir davon. adieu adieu. Ihr Schiller.

361. An Caroline v. Beulwig.

(2In Caroline).

Weimar d. 3 Jenner [Sonnabend] 89.

Das wäre etwas vortrefliches, wenn die Reise der Prinzen gu stande kame, und Sie badurch Frenheit erhielten, Ihren Auff= enthalt sich selbst zu wählen! Auch wenn ich nicht in der Welt wäre, jo würde Ihre Wahl gewiss auch auf Jena gefallen sehn, und das Vergnügen, das Sie nun einem andern Geschöpfe Gottes baburch machen ist billig ein Beweggrund mehr. Möchte ber Himmel nun die Geldborje des Erbprinzen regieren, und ihm die Bildung seiner Söhne recht nah an's Herz legen!

Wie ich übrigens mein neues Verhältniß ansehe, wird Ihnen Ihre Schwester sagen, ber ich mehr bavon geschrieben habe. Der Abschied von den schönen freundlichen Musen ist immer hart und schwer, und die Musen — ob sie schon Frauenzimmer find — haben ein rachfüchtiges Gemüth. Gie wollen verlaffen, aber nicht verlassen werben, und wenn man ihnen den Rücken gekehrt hat, so kommen sie nachher auf kein Rufen mehr zurück. Wenn dieß aber auch nicht wäre, so rächen sie sich schon durch ihre Abwesenheit genng.

Mit den dortigen Menschen übrigens denke ich schon leidlich auszukommen. Eigentlich gerathe ich auch mit keinem in Collision, weil ich nicht hingehe, um Geld zu verdienen, und höchstens

2 Collegien lese.

Moritz wird noch 4 Wochen hier bleiben. Ich habe seine Schrift über bildende Nachahmung des Schönen von der Frau von Stein nach Hause genommen und nur flüchtig durchlesen. Es ist schwer zu verstehen, weil er keine feste Sprache hat, und sich mitten auf bem Wege philosophischer abstraction in Bilber= sprache verirrt, zuweilen auch eigene Begriffe mit anders verstandenen Wörtern verbindet. Aber es ist voll gedrängt von Gedanken, und nur zu voll gedrängt, denn ohne einen Commentar wird er nicht verstanden werden. Bon Schwärmeren ist er nicht barinn fren, und Herberische Vorstellungsarten find fehr barinn sichtbar. Bas mir und einem jeden Schriftsteller misfallen muß, ist die übertriebene Behauptung, daß ein Produkt aus dem Reiche bes Schönen ein vollendetes Rundes Ganze fenn muffe; fehlte nur ein einziger Radius zu biefem Zirkel, fo finke es unter bas Nach diesem Ausspruch haben wir kein ein= Unnüke herunter. ziges vollkommenes Werk, und so bald auch keines zu gewarten. Was er mündlich an einigen Orten hier behauptet hat, ist übertrieben und fällt ins Lächerliche. Es scheint daff er keinen Dichter erkennt als Göthen und allenfalls noch einen. Herdern viel= leicht; da doch Göthe (von Herdern mag ich gar nicht reden) bey diesen Foderungen sehr zu knrz kommen würde. Aber Moriz rechnet den Egmont sogar unter diese vollendete Produkte, welchen Göthe selbst hoffentlich nicht für vollkommen hält. Ich ärgere mich über jeben sektengeist und Bergötterung anderer; aber an Moritz ist sie mir doppelt unausstehlich, weil er selbst ein portreflicher Ropf ist.

Uebrigens haben seine philosophische Untersuchungen sehr glücklich auf sein Gemüth gewirkt, und ihn aus einer schrecklichen Seelenlage gerissen, wie er selbst gesteht. Sein Geist hat durch anstrengendes Denken über seine Hypochondrie gesiegt, die ihn bei seiner Disposition zur Schwindsucht ohne diese imme Hilse bald würde ausgerieben haben.

Ich bin begierig was Sie zu seiner Schrift sagen werden; Sie müssen sie sich anschaffen. Es sind nur 3 Bogen.

Ich habe jezt leider für solche Materien keine Zeit, sonst würde ich mich kaum überwunden haben, mich auch darein einzulassen. Aber einmal nehme ich sie doch vor, wäre es auch nur, um meine eigene Ideen darüber zu berichtigen. Sie sind ja gar erstauntich folgsam, dass Sie die Mathematik nun vornehmen wollen! Ich bin voll Erwartung, wie sie Ihnen behm ersten Besuche gefallen hat, und ob Sie die Bekanntschaft

fortsetzen werden.

Leben Sie recht wohl! Erfreuen Sie mich recht fleißig nit Briefen, Sie müssen wissen, wie viel Freude Sie mir das durch geben! adieu! Beulwiz empfehlen Sie mich recht schön und Ihrer Mutter. Hat Ihnen der Agamemnon u. Oedipus von Colone gefallen? adieu.

Schiller.

362. An Gottfried Körner.

## [Weimar] Neujahr [Donnerstag] 1789.

Ich nuß Euch boch auch ein schönes neues Jahr wünschen, aber für jetzt nur in Prosa. Verlängere Euch der Himmel das, was Ihr bisher Gutes genossen habt, und helse Euch vom Schlimmen! Mit 1788 hat meine bisherige weltbürgerische Lebensart ein Ende, und ich werde in diesem als ein unnützer

Diener bes Staats erscheinen.

Bertuch geht eben von mir, und hat meinen Muth durch eine sehr tröstliche Dienstleistung aufgerichtet. Er will mir einen Berleger, der solvendo ist, und über den er ganz zu disponiren hat, für die Entreprise mit den Memoires schafsen, und verspricht mir, daß mir der Bogen mit einem Carvlin bezahlt wersden soll. Doch unter der Bedingung, daß ich meinen Namen zu dem Werke setz, und jeden Band mit einer eigenen historischen Abhandlung noch versehe. Dieses Unternehmen sichert mir bei dieser neuen Carriere meine Existenz hinlänglich, und ohne mir viel Zeit wegzunehmen. Mit drei Stunden des Tages habe ich alles abgethan, wovon ich lebe. Mit den übrigen neun kann ich, wie ich hofse, vollkommen sür das Studium der Geschichte und die Vorbereitung zu den Collegien ausreichen. Zugleich ist

bie llebersetzung der Memoires nicht von meinem Plane entlegen, und ich lebe eo ipso um so mehr in der Geschichte. Hast Du nun Lust, mir auch zuweilen einen Beitrag zu geben, so kannst Du Dich immer darauf richten. Nur thust Du mir einen großen Dienst, wenn Du englische Memoires wählst, als solche, die auch in meinem Plane begriffen sind, und denen ich für jetzt selbst nicht gewachsen bin. Das Hauptgesetz dabei ist, das Original auf drei Fünstheile wenigstens in der Uebersetzung zu reduciren, eine fließende Sprache und zuweilen eine kleine Nachehilse, wenn der Text ermattet.

Diese Woche habe ich fast nichts gethan, als Schmidts Geschichte ber Deutschen vorgenommen und Bütters Grundrig ber beutschen Staatsverfassung, welcher letztere besonders meinen ganzen Beifall hat. Befonders muß fich ihr ganzer Werth als: bann erst ergeben, wenn man durch eine gründliche Geschichte bes beutschen Reichs im Detail bereits in ben Stand gesetzt ift, biese Resultate gleichsam selbst baraus zu ziehen, und solche also im Bütterschen Buche nur recapitulirt. Das Gange ist ein fehr flar auseinandergesetztes Gemälde aller allmähligen Fortschritte, welche jede politische und geistliche Macht im Laufe der Geschichte in Deutschland gethan hat. Schmidt ist unendlich schätzbar durch die Menge der Quellen, die er bemutzt hat, und in seiner Zusammenstellung ist kritische Prüfung; aber er verliert burch seine befangene parteiische Darstellung wieder sehr. Im Ganzen freue ich mich boch auf dieses unendliche Feld, das durchzuwanbern ift, und die beutsche Geschichte besonders will ich in der Folge gang aus ihren Quellen ftubiren.

## d. 5. Jenner [Montag].

Ich wurde neulich verhindert diesen Brief sortzusetzen, und heute erhalte ich den Deinigen. Was Deine Auszüge aus Gibbons Geschichte betrifft, so habe ich seitdem Wieland nicht geschen; theils bin ich nicht ausgegangen, theils schreckte mich

seine todtkranke Mutter, die jest auch begraben ist, sein Haus zu besuchen. Erhalte ich noch vor Absendung dieses Briefes eine schriftliche Erklärung von ihm, so leg ich sie bei. Auf alle Fälle kannst Du fortsahren; denn diese Aussätze werden in jedem Jour-

nale willkommen feyn.

Dein Fleiß entzückt mich; und die Lust, die Du jetz zum Arbeiten hast, wird einen sehr heilsamen Einsluß auf das Arsbeiten selbst haben. Es wird wenig Nachdenkens kosten, um Dich sür den Mercur zu engagiren. Ein einziger, kurzer, runder Aufsatz, womit Du bei Wieland debutirst, wird dies entscheiden. Laß Dir diesen sobald als möglich empsohlen sehn. Deine Abhandlung in der Thalia gebe ich ihm sogleich, wenn sie heraus ist, zum Lesen. Gegen ihn schreiben darsst Du kecklich, da Du es gewiß mit Bescheidenheit thun wirst. Doch um sicherer zu gehen, wärs gut, wenn Du erst, weil ich gewisse Nüancen in seinem Charakter besser kenne, den Aufsatz durch meine Hände gehen ließest. Mein Gedicht ist noch nicht fortgeschickt; Du ershältst es noch schriftlich.

Ueber mein Professorwerden follst Du, wie ich hoffe, schon noch mit mir einig werben. Die Erklärung, die Du willst, daß ich geben soll, ist so ziemlich schon geschehen, und wird noch beutlicher geschehen. Das Reelle an der Sache ist: daß ich ein, zwei Jahre baburch hineingehetzt werde, die Geschichte zu stubiren und sogleich in akademischem Vortrag zu verarbeiten. Es liegt mir alles daran, binnen zwei Jahren zu einer Besoldung zu gelangen, die mich gang in Ansehung meiner Subsisteng fichert und einen gründlichen Fonds zur Tilgung meiner Schulben giebt. Diese letztern verbittern mir das Leben, und bei dieser Geelen= lage ist es ganz und gar um schriftstellerische Thätigkeit gethan. Ich schmachte nach Ruhe, nach Freiheit, und nur der jetzige Schritt konnte mich bazu führen. Du weißt nicht, wie Professoren von Namen jetzt gesucht werden, und meistens mit sehr ansehnlichen Bedingungen. Mir kann es in einigen Jahren schlechterdings nicht fehlen, und dann erst fange ich an, zu sehn.

Meine jehige Lage verzehrte mein ganzes Wesen, und ich hätte sie nicht länger ertragen.

Lebe wohl. Nächstens ein Weiteres. Gruße alle herzlich.

Dein

**७**.

363. An Georg Goiden.

Weimar, den 8. Jenner [Donnerstag] 1789.

Die 16 Dukaten habe ich erhalten und danke Ihnen werthe: ster Freund. Es ist mir eingefallen, daß das überschickte jechste Heft der Thalia, wenn beyliegende Ummerkungen zur Sphigenie noch bazu kommen, gegen die Proportion zu groß ausfallen würde, darum wäre mein Borschlag, sie ließen in bieses sechste Heft nicht mehr als die 3 ersten Alte jeten und zögen die zwey übrigen, nebst den Umnerkungen in das siebente Seft herüber, bas Sie sogleich können im Druck anfangen lassen. Damit bas sechste aber vollständig wird, sende ich Ihnen hier noch einige Scenen aus bem heimlichen Gericht, die Nro. 3 nach bem Aufsatz: über die Frenheit des Dichters u. f. w. eingeschaltet werden. Auch sende ich Ihnen kommenden Montag noch einiges zum Geisterseher, was noch in das sechste Seft kommt, ohngefähr 10-12 Blätter. Bas ben Geifterseher überhaupt anbetrifft, so sollen Sie gewiß mit der Einrichtung, Die ich treffe, zufrieden fenn. Ich habe nie im Sinn gehabt, ihn ganz in die Thalia zu setzen, aber ber große Vorteil für Sie und für das Werk selbst ist, wenn ich gerade da abbreche, wo das Interesse und also auch bie Erwartung am größten ist. Dieses ist ungefähr am Ende des britten Viertels. Das lezte Biertel kommt nicht in die Thalia, auch werden in dem bisher gedruckten noch hie und ba Beründe= rungen gemacht. Lassen Sie mich wissen, ob Sie mit Anfang des Februars mit dem Druck der vollständigen Edition des Beiftersehers wollen anfangen laffen. Sie können sich, was bas

Papier anbetrifft, auf 24 Bogen richten, und für die Oftermeffe

sicher auf bas Werk zählen.

Noch vor Ende dieses Monats erhalten Sie das ganze siebente und den Ansang des 8. Heftes der Thalia zuwerlässig. Die Recension der Jphigenie, die ich diesen Sommer hingeworfen, schreibe ich eben ins reine, und in 10 oder 12 Tagen werden

Sie solche erhalten.

Da es mir in dem nächsten halben oder auch ganzen Jahre schlechterdings unmöglich wäre, mich an eine Verbesserung des Karlos zu machen, so lassen Sie ihn, wenn Sie eine neue Auflage binnen eines Jahres brauchen, wörtlich nach dem vorigen abdrucken. Vor 6 oder 7 Jahren denke ich an keine vollstänz dige Ausgabe meiner Schriften, und in dieser Zeit sollen Sie hoffe ich diese 2te Auflage verschlossen haben.

Haben Sie noch die Güte liebster Freund und senden mir das 4te und 5te Heft der Thalia, weil ich ein Exemplar vom Geisterseher, der Veränderungen wegen durchschießen lassen muß. Leben Sie recht wohl und bleiben Sie mein Freund, wie ich der

Thrige

Friedrich Schiller.

364. An Gottfried Körner.

Weimar, 12. Januar [Montag] 1789.

Diese Tage habe ich Deine Sache mit Wieland berichtigt. Er kennt Dich durch Göschen und Bertuch von einer gewissen Seite längst, und hat allen Respekt vor Dir. Gewöhnlich wersen jetzt Aufsätze, die bloß eingeschickt werden und unter dem Prädicate gut lausen, ohne durch sich selbst dem Mercur einen größeren Kreis zu verschaffen, mit einem Carolin pro Bogen bezahlt; da der Mercur noch nicht so tief herabgekommen war, waren es drei Ducaten. Du kannst auf diese drei Ducaten allerwenigstens rechnen; und da es überhaupt jeht nur auf die Wahl, die Du mit den Gegenständen triffst, ankommen wird,

ob Deine Auffätze Leckerbissen für Wieland sehn sollen: so kannst Du in den folgenden Jahren, wenn der Mercur sich erholt hat, noch weit auständiger mit ihm contrahiren. Für Uedersetzungen erhalte ich auch nicht mehr als einen Carolin, und im Grunde läßt sich auch nicht mehr dafür fordern. Sorge Du indessen nur für zwei Dinge: für gangbare und allgemein interessante Gegenstände, nämlich, die nicht allein den denkenden Kopf interessiren, und suche sie eher in kleinere Aufsätz zu verteilen, als in große Abhandlungen auszudehnen, die man abbrechen muß. Du glaubst nicht, wie abschreckend es sür den größten Theil der Journalleser ist, einen etwas gründlichen Aufsatz vorzunehmen, der nicht vollendet ist. Wenn dieser kurz ist, entschließen sie sich allenfalls noch dazu.

Ich wollte Dir rathen, Dich, wenns auch nur mit einem einzigen Briefe abgethan wird, mit Wieland bekannt zu machen, und geradezu mit ihm zu thun zu haben. Es ist in jedem Falle anständiger für Dich, und dann wünscht ich auch, daß ihr Bestannte würdet. Nur einen exacten Correspondenten kann ich Dir nicht in ihm versprechen. Das ist eine Blöße, die man übereingekommen ist, ihm zu gut zu halten. Der Gibbon, meint er, sollte billig mit Anmerkungen begleitet werden; er würde sie selbst dazu machen, wenn er jeht nicht mit anderen Dingen zu überhäuft wäre. Modann meint er auch, daß Gibbon schon übersetzt sei. Soviel ich weiß, ist ers aber noch nicht ganz; und gut wärs, wenn das, was Du gewählt hast, zu dem Unsübersetzten gehörte.

Schicke mir, was Du fertig hast, sobald möglich. Hier folgt mein Gedicht. Die britte Strophe fehlt nur, weil ich zwischen der zweiten und vierten zwei ganze Blätter ausgestrichen habe, da mir das Gedicht zu sehr auschwoll. Der Inhalt dieser sehlenden Strophe ist der: "Daß die Kunst zwischen der Sinn-lichkeit und Geistigkeit des Menschen das Bindungsglied ausmache, und den gewaltigen Hang des Menschen zu seinem Planeten contraponderire; daß sie Sinnenwelt durch geistige

Täuschung veredele, und den Beift rudwärts zu ber Ginnenwelt

einlade, u. dgl."

Ich wünschte gar sehr, daß Du Zeit und Lust fändest, mir recht viel im allgemeinen und einzelnen über dieses Gedicht zu sagen: es wird mich dann zu der letzten Hand, die ich ihm noch zu geben habe, begeistern und überhaupt bedarf ich jetzt zu meiner inneren Existenz einer solchen Friction von außen gar sehr.

Ich bin vergnügt, da ich Dich thätig, und durch Deine Thätigkeit fröhlich weiß. Es verspricht mir für Dich und mich schöne Tage; hoffentlich sollen sich auch die meinigen in dem jenigen aushellen, was die äußerlichen Umstände dazu beizutragen haben.

N. B. Mein Gedicht muß heute über acht Tage wieder in meinen Händen seyn! Richte Dich also barnach. Lebe wohl.

Grüße mir die Weiber herzlich.

[Schiller.]

365. An Georg Göschen.

Weimar d. 17. Jenner [Sonnabend] 89. (Bon Göschen's Hand: empfangen d. 21. do.)

Dank Ihnen liebster Freund für das neulich überschickte. Da die Dukaten hier zu 3 A stehen, so muß einer schon sehr leicht sehn, den ich nicht zu Leipziger Courant ausbringen kann. Auch mit den übersandten Büchern haben Sie mir großes Verzgnügen gemacht. Jakobis schönes Produkt kannte ich zum Theile schon; es ist sanft und zart, wie seine Seele. In diesem jungen Schriftsteller, dem Versasser des Eleomenes haben Sie in Wahrsheit eine Eroberung gemacht, und ich stimme von ganzem Herzen in die Erwartungen ein, die Sie sich von ihm bilden und bald wird das gelehrte deutsche Publikum unser Urtheil bestätigen.

Beide Produkte, Cleomenes aber besonders verrathen einen gedankenreichen, gefühlvollen mehr sansten als feurigen Dichter, von dem man sich sehr sehr viel versprechen kann, wenn er

vollends gelernt haben wird, mit wenigem viel zu sagen, vieles zu unterbrücken und zu streichen und sich des voltairischen Ausspruchs fleißig erinnern wird, daß man niemals alles sagen soll. In der That ist die Weitschweifigkeit seiner Details mein größter Anftoß gewesen, wiewohl ich gestehen muß, daß biese Weitschweifigkeit ben ihm mehr die Folge eines innern Reich= thums, als ein Mangel ist. Starke Leibenschaftliche Schilberungen scheinen ihm nicht gelingen zu wollen, und ich wünsche ihm (weil ich ihm in der That gutes wünsche) daß er diese Stimme des Genius nicht verkennen, und sich in diesem Fache nicht in Gefahr setzen möchte. Aber zum bramatischen Dichter hat er bereits einen biegfanten gefälligen Dialog, schöne Auswahl ber Situationen und Coups de Théatre, und eine reiche, freilich jetzt noch etwas grelle Karafteristif. Aber gewiß von allen unsern jungen bramatischen Dichtern barf kein einziger mit ihm concurrieren, und ber Weg ben er gegangen ift, bas Studium ber Runft in ben Griechen, muß ihn ben biefen Talenten und ihrem richtigen Gebrauch gewiß endlich zum Vortrefflichen sühren.

Ich schreibe Ihnen hier viel über diesen jungen Mann, aber ich gestehe er hat mich interressiert und es sollte mir wehe thun, wenn unser vielköpfigtes Ungeheuer Publikum ihn verskennen sollte. Doch nehme er seinen Muth und seine Critik aus seinem Kopf und Herzen, und nicht aus dem Urteil der Menge, unser Recensenten und Studenten!

Die Fortsetzung bes Gsehers für das sechste Seft der Th. sende ich Ihnen hier, und auf den nächsten Donnerstag droht Ihnen noch ein großes Gewitter von Mscprt. Ich muß mich selbst loben, ich war in meinem Leben nie so sleißig wie jetzt, Clubb, Comödie, alles wird hintangesetzt, um Geister zu sehen.

Leben Sie wohl liebster und küssen mir Ihr Jettchen recht herzlich. Nächstens schreibe ich Ihnen auch eine kleine Neuigkeit von mir. Adieu.

Ewig der Ihrige

Friedr. Schiller.

366. An Gottfried Körner.

Beimar, d. 17. Jenner [Sonnabend] 1789.

Diese Prosessur soll der Teusel holen; sie zieht mir einen Louisd'or nach dem andern aus der Tasche. Die Geheimen Kanzleien von Sotha und Coburg haben sich bereits mit Contos für Expeditionsgebühren eingestellt, und mit jedem Postag drohen mir noch zwei andere von Meiningen und Hildburgshausen. Zede kommt mich gegen 5 Thaler und die gothasche auf 6 zu stehen. Der Magisterquark soll auch über 30 Thaler, und die Einführung auf der Universität ihrer 6 kosten. Da hab ich nun schon eine Summe von 60 Thalern zu erlegen, ohne was anders als Papier dafür zu haben. Die Sache geht schneller als man gedacht und besonders schneller, als mein Beutel darsauf gerechnet hat. Ein Glück ists indessen, daß es noch in eine Zeit fällt, wo ich nicht ganz blank bin.

Deinen sehr begierig erwarteten Brief habe ich noch nicht, weil die Post noch nicht herein ist vermuthlich. Ich habe doch nun den sichtbaren Genuß von meinem Fleiße, denn außer einem Packet von 9 gedruckten Bogen, das neulich abgegangen ist, qualificirt sich schon wieder ein neues von 12 zur Versendung. Ich werde ordentlich überraschen mit meinen 3 Heften Thalia,

die Göschen zugleich ausbringen soll.

Ich vergaß Dir neulich wegen der Memoires zu schreiben. Ueber die Ordnung bin ich noch nicht bestimmt, doch werde ich solche Spochen vorzugsweise wählen, die mit meinem Geschichtstudium für dieses Jahr in näherer Beziehung stehen; also mehr aus den mittleren als aus den alten oder neuesten Zeiten.

d. 22. Jenner [Donnerstag].

Ich wurde neulich unterbrochen, und da ich Deinen Brief erst Nachts erhielt, die Post aber mit Tagesanbruch ging, so konnte ich Dir nicht sogleich antworten. Dein Urtheil über die Jonas, Schillerbriese. II.

Künstler freut mich, überraschte mich aber auch gar nicht, weil wir uns ja kennen. Etwas ausführlicher hätte ich es gewünscht aus dem vorzüglichen Grunde, weil ich mich mit Dir gern ein= mal recht ausgesprochen hätte. Ich finde Deine Bemerkungen meistens sehr mahr; in einigen Kleinigkeiten hast Du mich mißverstanden, so 3. B. "Was ist ber Menschen Leben u. f. f." zwischen diesem und dem Borhergehenden, das wir ihm untgethan, ist nur ein Komma; es heißt also: Was ist das Leben der Menschen, wenn ihr ihm nehmet, was die Kunst ihm gegeben hat? Ein ewiger aufgebeckter Anblick ber Zerftörung. Ich finde diesen Gedanken sogar tief, denn wenn man aus unserem Leben herausnimmt, was ber Schönheit dient, so bleibt nur bas Bedürfniß; und was ist das Bedürfniß anders, als eine Berwahrung vor dem immer drohenden Untergang? Daß es schwer hält, etwas auszustreichen, find ich auch; benn was nur immer möglich war, habe ich bereits gethan, ehe ich Dirs schickte. Ueber ein Drittheil ist auf biese Art verschwunden. Ich fürchte, baß eher Mittelglieder noch nöthig sehn dürften, und da würde das Gedicht also noch länger — und die Länge ists, was ich ant meisten fürchte. Die Anfangsstrophe gefiel mir — auch als Ansangsstrophe — sie führt rasch in die Materie, und verräth boch auch nicht gleich das ganze Geheimniß. Ich komme so gleichsam durch eine Seitenthüre in die Peterskirche. Aber das Schwere bei diesem Anfang ist immer die Brücke zu bem Nebrigen. Indessen behalt ich das Gedicht noch 2 bis 3 Wochen. Die Wahrheit geht verzehrend über Sternen, kann man bich: terisch sagen, weil man fie mit bem Sonnenlicht zu vergleichen gewohnt ist; vorzüglich aber im ganz prosaisch wahren Sinne. weil die nackte Wahrheit uns zu Narren machen würde, ba unsere Vernunft nicht barauf calculirt ift. Ewiger Raum kann ber Dichter insofern fagen, weil man bie Ewigkeit braucht, um die Unendlichkeit zu burchlaufen, gerade sowie man sagen kann, ein viertelftundiger Weg, weil man soviel Zeit braucht, um ihn zu durchgehen. Um bem Worte kindisch aus: zuweichen: "sieht man sie kindisch u. f. f." will ich setzen: wird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehen, und alsbann: wird bort als Wahrheit uns entgegengehen (weil stehen sich nicht auf verstehen reimen barf). Sonst gewinne ich bei bieser Beränderung auch noch, daß vor und fteben in dieser Strophe nicht zwei: mal wiederholt wird. (Uebrigens ein Beweis, Herr Patron, daß er nicht recht wachsam gelesen hat, sonst hätte er diesen Uebelstand auch rügen muffen.) Warum soll es nicht paffen, daß die Künstlererscheinung in der moralischen Welt mit dem Lenz verglichen wird? Es giebt kein wahreres Bilb. Kunst ift nicht die Bestimmung des Menschen, sondern die Blüthe einer höheren Frucht. Zergliedere diese Bergleichung, Du wirst sie immer wahrer finden. Statt stolzen Bogen u. s. w. (wo Du sehr recht hast) will ich ein weniger übertriebenes Bild zu wählen suchen.

Eben schreibt mir Bertuch, bağ es mit Mauken in Jena wegen der Memoires berichtigt ist. Bier Bände des Jahrs, jeder ein Aphabet, ber Bogen ein Carolin. Davon kann ich leben, und Dir noch ganz charmant den vierten Theil an den Werken cediren. Mit Johannis soll der Druck angefangen werden. Deine Gibbonsche Uebersetzung schicke nur bald. Es ist mir fehr lieb, daß sie aus dem noch nicht Uebersetzten ist.

Stelle Dir vor, daß mir ber Beifterseher anfängt lieb zu werben, und jetzt, da ich hineisen muß. Das rettet ihn zwar von gänzlicher Leerheit; mir aber muß es immer so ergehen, daß meine Neigungen und die Umftände mit einander im Widerfpruch stehen. Ich habe biese Tage ein philosophisches Gespräch darin angefangen, das Gehalt hat. Ich mußte ben Prinzen durch Freigeisterei führen.

Ich lebe jetzt fast Lebe wohl. Schreib mir bald wieber. nur von meinen Arbeiten, meinen Hoffnungen und Dir. -

Grüße mir die Weiber recht herzlich.

Schiller.

367. An Georg Göschen.

Weimar, d. 26. Jen. [Moutag] 1789.

Hier Lieber, folgt der Rest des Geistersehers für das Sechste Heft. Was an diesem Heste zuviel ist, kann an einem anderen sehlen. Ich hätte gern heute noch mehr expedirt, aber die Zeit leidet es nicht mehr.

Ich wünschte gar sehr, daß Sie hier oder in Rudolstadt könnten drucken lassen, ihre Censur in Leipzig schräuft mich in mehrern Punkten gewaltig ein. Wäre es nicht möglich Lieber, daß Sie diese Einrichtung träfen?

Ich möchte alsdam zweytens Sie bitten, aber nur wenn Sie nicht genirt werden, mir vorzuschießen auf Abschlag unsrer Rechnung, wie Sie Manuseript erhalten, weil ich gar gern einen Posten nach und nach abtragen möchte, den ich unmenschlich hoch verinteressiren nuß. Er beträgt einige 100 Thlr. und wenn ich immer auch nur etwas abtrage, so geht doch von der Summe herunter. Thun Sie mir also immer die Gefälligkeit und senden mir, so wie Sie etwas zum Druck erhalten, nur soviel, nicht mehr, als es gedruckt betragen wird.

Die Augen fallen mir fast zu, vor Schlaf. Es ist Nachts um 3 Uhr. Schlafen Sie wohl!

Ihr

Schiller.

368. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

Weimar d. 26 Januar [Montag] 89.

Endlich habe ich mich boch wieder mit der Natur zusammen gefühlt, und nach einem lebendigen Begrähniß auf meinem Zimmer von fast 14 Tagen wieder im Freyen geathmet. Mein Herz war leer und mein Kopf zusammen gedrückt — ich hatte diese Stärkung höchst nöthig.

Die liebliche Luft und der geöfnete Boden haben mir die Scenen des vorigen Sommers wieder lebhaft ins Gedächtniß gebracht. Der gewöhnliche Weg von Volksstädt um die schöne Ecke herum beh der Brücke, die Verge jenseits der Saale vom Abendroth so schön besenchtet, Rudolstadt vor mir und von weitem der grüne Pavillon, den mein perspectiv just noch erreichte — alles das stand wieder so lebendig vor mir. Ich glaubte mich auf dem Wege zu Ihnen, und in der That war ichs auch — Denn seitdem ich von Rudolstadt zurück bin, ist der Weg nach dem Belvedere mein Lieblingsspaziergang. Aber ich habe Sie

nicht gefunden — das war der große Unterschied!

Bare die Sachen noch wie vorigen Herbst, so hätte ich jest die Hälfte unfrer Trennung zurückgelegt, und die noch übrige würde um so schneller vergehen, weil es die zwente ist. Ich sehe täglich mehr ein, dass ich biesen Schritt nicht anders, als unter den entschiedensten vekonomischen Vortheilen hätte thun sollen; eine fehr ansehnliche und solide Verbegerung von diefer Seite wäre vielleicht diese Aufopferung von Zeit und von Frenheit werth gewesen; aber jo wie die Sachen ftehen, habe ich bloß Aussichten, und für den Augenblick positiven Berluft. Dieß sind keine angenehme Betrachtungen, und — was thun sie in diesem Briefe? Von was anderm. Ich habe in dieser Zeit die Histoire de mon temps, zwen Bände, gelesen. So glaubwürdig und zuverläßig diese Quelle ist, so muß ich bennoch gestehen, dass ihr noch manches zur befriedigenden Vollkommenheit fehlt. voltairische Manier zu beschreiben, und mit einem witzigen Ginfall über erhebliche Details hinweg zu glitschen, ist nicht bas Nachahmungswürdigste im hiftorischen Stil. Im Ganzen ist die Ansicht doch nur individuell, freilich in einem großen Ropfe und in einem Ropfe der sehr wohl unterrichtet ist; aber die Capricen, die den großen Fridrich in seinem handelnden Leben regiert haben, haben auch seine Feber redlich geleitet. Die Rolle, Die er seine Maria Theresia spielen läßt, ist fein angelegt, aber nicht ohne Bosheit. Sie werden sich vielleicht erinnern, daß er ben aller Mäßigung die er sich gegen sie aufgelegt zu haben scheint, nie unterläßt "sie im Glück übermäthig zu zeigen." Ich glaube nicht, dass ein feinerer Kunstgriff hätte gewählt werden können, das Interesse für sie zu unterdrücken. Dieser Kunstgriff wird so häufig und mit soviel Ausführlichkeit angewandt, daß die Ab-

sicht nicht zu verkennen ist.

Dieß ist aber auch das einzige stärkende Buch, das ich unterdeßen gelesen habe! Ich bin dazu verdammt, mich durch die geschmacklosesten Bedanten durchzuschlagen, um Dinge daraus zu lernen, die ich morgen wieder vergesse. Ich habe noch nie eine so große Versuchung gefühlt, ein neues Schauspiel anzussangen, als diesen Winter — gerade, weil die Umstände es verbieten.

Mein Geisterseher hat mich dieser Tage etlichemal sehr angenehm beschäftigt; er hätte aber fast mein Christentum wankend gemacht, bas, wie Gie wiffen, alle Kräfte ber Solle nicht haben bewegen können. Der Zufall gab mir Gelegenheit, ein philosophisches Gespräch herbenzuführen, welches ich ohnehin nöthig hatte, um die frengeisterische Epoche, die ich ben Prinzen burch: wandern lage, dem Leser vor Augen zu ftellen. Ben diefer Belegenheit habe ich nun selbst einige Ideen ben mir entwickelt, die Sie barinn wohl errathen werden (benn Gott bewahre mich, baff ich gang fo benten follte wie ber Pring in ber Berfinfte= rung seines Gemüthes) auch glaube ich wird Ihnen die Darstelling burch ihre Rlarheit gefallen. Jest bin ich eben ben ber schönen Griechinn; und um mir ein Ideal zu hohlen, werde ich Die nächste Redoute nicht verfäumen. Ich möchte gern ein recht romantisches Ibeal von einer liebenswürdigen Schönheit schilbern, aber dieß muß zugleich so beschaffen sohn, daß es - eine ein= gelernte Rolle ift, benn meine liebenswürdige Griechinn ift eine abgefeimte Betrügerinn. Schicken Sie mir boch in Ihrem nach: ften Briefe ein Portrait, wie Gie wünschen daß fie fenn foll, wie sie Ihnen recht wohl gefiele, und auch Sie betrügen könnte. Auch Lottehen bitte ich barum! Ich erfahre bann ben biefer Gelegenheit Ihre Ibeale von weiblicher Vortreflichkeit (nicht von der stillen nehmlich sondern von der erobernden). Haben Sie mir diese Gemählbe eingeschickt, so werde ich Sie alsdann bald um noch eines von anderer Art ersuchen. Sie sehen, dass ich Alles anwende, um mir meine gegenwärtige Beschäftigung lieb zu machen.

Ich höre mit Bedauerniß dass Ihnen Ihre Pflanzen ersfroren sind, aber andern Theils ist mirs lieb, denn nun kann ich doch mit dem Geständniß heraus gehen, daß mirs eben so gesgangen ist. Ich wollte es recht gut machen, und bewahrte das arme kleine Geschöpschen sorgfältig vor der kalten Luft — aber hin wars! Ich schamte mich aber biss jezt, Ihnen mein Unglick zu entdecken. Wenn ich in Jena bin, so werde ich mir ein neues ausbitten.

Für die Bücher, die Sie wünschten, habe ich biß jezt nicht Sorge tragen können, weil ich nicht aus dem Hause gekommen war und auch niemand sah. Ich schiese Ihnen ein kleines artiges Ding vom Dichter Jakobi, das ganz das Bild seiner Seele — niedlich und sanst — ist. Ich lese alles gern, was Jakobi schreibt, denn er ist ein edler Mensch, und dieser Karakter sließt in alles ein, was er hervorbringt. Vielleicht schieße ich Ihnen durch die Votenfrau noch mehr.

Körner läßt michs jezt entgelten, daß er Interesse an schreiftstellerischen Arbeiten findet, er wird nachläßig im Schreiben; weil er immer etwas mitzuschicken wünscht, so wird nichts geschrieben und nichts mitgeschickt. Eine Lücke, die er in der Correspondenz läßt und ein Posttag, den er übergeht, sind für nich empfindliche Fehlschlagungen der Erwartung; und das schlimmste ist, ich darf es ihm nicht einmal vorrücken, denn mein Gewissen spricht mich auch nicht ganz frey. Lassen auch Sie, meine liebsten Freundinnen, sich dieses Beispiel zur Warnung dienen, und lassen Sie ja keine Lücke in unserm Brieswechsel aufstemmen. Wenn es mir jemals gegen Sie begegnete, so müßten entweder unüberwindliche Abhaltungen von aussen, oder eine

Laune daran schuld sehn, in der ich nicht gerne vor Ihnen erscheinen möchte. Leben Sie recht wohl! — und glücklich. Viele schöne Grüße, wo Sie schon wissen.

Schiller.

368. An Gottfried Körner.

Weimar, 2. Februar [Montag] 1789.

Daß Du jetzt schrecklich fleißig arbeiten mußt, sehe ich aus Deiner Correspondenz. Das ist schon der vierte Posttag, daß ich auf den versprochenen aussührlichen Brief warte, und wenn auch der, sowie die vorigen, leer vorübergeht, so werde ich Deine Schriftstellerei mit meinem Fluche belegen. Heut aber, hoffe ich, wirst Du mich nicht getäuscht haben; doch erwarten kann ich Deinen Brief nicht, weil ich ihn oft später erhalte, als die Post wieder abgeht.

Die Künstler habe ich seit gestern und vorgestern wieder vor; und was sie heute nicht werden, werden sie nie. Es ist teine undankbarere Arbeit, als Gedichte in Ordnung zu bringen; ein unerhörter Zeitauswand, und noch dazu ein verlorener: denn meistens kommt man dahin zurück, wovon man ansangs auszging. Die erste Stimmung, worin es wurde, ist einmal vorbei. Ich habe den Ansang ganz weggestrichen; sür die Verse ists allerdings schade; vielleicht passen Sie einmal für ein anderes Ganze; das Gedicht hat jetzt eine größere Simplicität, und an Kürze hat es auch gewonnen. Wie ich die Verse von der Wiederzhersellung der schönen Wissenschaften anders ordnen soll, weiß ich nicht; denn ich darf doch den zweiten Lenz nicht vor dem ersten bringen, und von dem ersten handelt doch alles vorherzgehende. Ganz verlieren möchte ich diese Verse auch nicht, und um so weniger, da sie offenbar zu dem Ganzen gehören.

Ich gebe die Künstler Wieland, dem ich sonst auf der Welt nichts zu geben habe; ich habe auch noch den eigennützigen Grund, daß sie im Mercur weniger verloren gehen, als in der Thalia, die kann die Hälfte Leser hat und ohnehin aufhört. Zugleich muß ich auch darauf denken, dem Merkur nothwendig zu bleiben.

Ich war gestern nach breiviertel Jahren zum erstenmal wieder in ber Komödie. Es war eine Oper. Bei bieser Belegenheit wars mir interessant zu bemerken, daß die Unnatur ganz besonders auf mich wirkte, ungefähr wie auf einen, der aus der Provinz zum erstenmal in die Stadt kommt. Durch die Gewohnheit verliert man diesen Sinn; die Bemerkungen, die ich gestern anstellte, erinnere ich mich nie gemacht zu haben. qualt es mich schon fast ben ganzen Winter, daß ich mich nicht an das Schauspiel machen kann, das ich in Rudolstadt ausheckte. Es würde mich glücklich machen — und das, was mich jetzt beschäftigen soll, vielleicht Jahre lang beschäftigen muß, ist von dem Lichtpunkte meiner Fähigkeiten und Neigungen so himmelweit entlegen. Daß ich über bieses Hinderniß stegen werde, glaube ich wohl, aber ob mir auch wohl dabei sehn wird, ist eine andere Das ist indessen richtig, daß diese Diversion, besonders wenn sie einige Jahre dauert, einen sehr merklichen Ginfluß auf meine erste dramatische Arbeit haben wird, und wie ich doch immer hoffe, einen glücklichen. Als ich während meines akademischen Lebens plötzlich eine Pause in meiner Poeterei machte und zwei Jahre lang mich ausschließend der Medicin widmete, so war mein erstes Product nach diesem Intervall doch gleich die Räuber. Was ich auch auf meine einmal vorhandene Anlage und Fertigkeit Fremdes und Neues pfropfen mag, so wird sie immer ihre Nechte behaupten; in anderen Sachen werde ich nur in soweit glücklich seyn, als sie mit jener Anlage in Verbindung stehen; und alles wird mich am Ende wieder darauf zurückführen. In acht Jahren wollen wir einander wieder baran erinnern.

Dieser Tage ist Moritz wieder von hier abgegangen. Du hast mir nicht geschrieben, ob Du seine Broschüre gelesen hast, und was Du davon hältst. Sie schlägt in Dein Lieblingssach so nahe ein, und würde Dich gewiß nicht gleichgültig lassen. Moritz ist ein tieser Denker, der scine Materie scharf ansaßt und

tief herausholt. Seine Aesthetik und Moral sind ganz aus einem Faden gesponnen; seine ganze Existenz ruht auf seinen Schönsheitsgefühlen. Die Abgötterei, die er mit Goethe treibt und die sich soweit erstreckt, daß er seine mittelmäßigen Producte zu Kanons macht und auf Unkosten aller anderen Geisteswerke hersausstreicht, hat mich von seinem näheren Umgange zurückgehalten. Sonst ist er ein sehr edler Mensch, und sehr drolligsinteressant im Umgange.

Defters um Goethe zu seyn, würde mich unglücklich machen: er hat auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment der Er= gießung, er ist an nichts zu fassen; ich glaube in ber That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt bas Talent, die Menschen zu fesseln, und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine Eristenz wohlthätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben - dies scheint mir eine consequente und planmäßige Handlungsart, die gang auf ben höchsten Genuß der Eigenliebe calculirt ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist er baburch verhaft, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Bergen liebe und groß von ihm denke. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Rind machen muß, um sie vor der Welt zu demüthigen. Eine ganz sonderbare Mischung von Haß und Liebe ist es, die er in mir erweckt hat, eine Empfin= dung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die Brutus und Cassius gegen Caefar gehabt haben muffen; ich könnte seinen Geist umbringen und ihn wieder von Herzen lieben. Goethe hat auch viel Einfluß darauf, daß ich mein Gedicht gern recht voll= endet wünsche. An seinem Urtheil liegt mir überaus viel. Die Götter Griechenlands hat er sehr günstig beurtheilt; nur zu lang hat er sie gefunden, worin er auch nicht unrecht haben mag. Sein Ropf ist reif, und sein Urtheil über mich wenigstens eher gegen mich als für mich parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu hören, so ist dies gerade ber Mensch unter allen die ich kenne, der mir diesen Dienst thun kann. Ich will ihn auch mit Lauschern umgeben, denn ich selbst werde ihn nie über mich befragen.

Lebe wohl. Unser Herzog ist gestern nach Berlin, wo er vier Wochen bleiben wird; vor seiner Zurücktunft wird meine

Sache wohl nicht zum völligen Schluß kommen.

Besucht Ihr die Redouten auch fleißig? Ich war vorgestern zum erstenmale dieses Jahr darauf, um doch unter Menschen zu gehen. Hier sind die Redouten zuweilen recht brillant, und weit mehr als die Dresdner. Man lebt auch vergnügter darauf und anständiger. Grüße mir Minna und Dora.

Schiller.

370. An Lotte v. Lengefeld.

Lottchen.

Donnerstag Abends 5. Febr. 89.

Plane machen ist etwas gar angenehmes. Ich kann mir recht gut benten, daß die Unbestimmtheit, wie Gie die nächsten Jahre hinbringen werden, Ihnen jezt manden frohen Abend macht — und diese Projekte sind oft das beste an der ganzen Sache. Das Karlsbad scheint Ihnen die Bäber nicht entleidet zu haben, weil Lauchstedt auf das Tapet gekommen ist; wenn Sie nur recht vergnügt ba leben, so wird es wohl auch gesund sehn. Ihr Plan wegen dem Rendezvous mit Körner ift so übel nicht — und von meiner Seite würde die Ausführung gewiß feine Schwierigkeiten haben, aber von Körners Seite besto mehrere, weil es für ihn ein ziemliches Geldobjekt ist; und bann weiß ich auch nicht, ob seine Frau nicht künftigen Sommer in die Wochen kommt, welches ihn für alle Plane unbrauchbar machen würde. Ich wünschte gar sehr, Ihnen meinen Freund wie er lebt und webt barzustellen; auf ber andern Seite aber habe ich von so abgebrochenen augenblicklichen Bekanntschaften keine großen Erwartungen, und es gibt Menschen, worunter 3. B. Körner — und auch meine Wenigkeit — ist, die, was sie zu gewinnen haben, erst langsam und so in ruhiger Stille gewinnen. Aber sprechen läßt sich auf alle Fälle noch davon!

Die lezte Redoute, auf der ich gewesen bin, hat mir die im vorigen Jahre, wo ich Sie so unverhofft vor mir stehen sah, recht lebhaft ins Gedächtniß gebracht. Zwischen diesen beiden Redouten ist doch allerley geschehen, und das angenehmste dars unter ist für mich doch unstreitig unsere nähere Bekanntschaft. Sie haben wohl recht, daß Sie beh Ihrem letzten Aufsenthalt in Weimar sich nicht selbst zugehörten, und mir noch weniger; diesen Winter wär es noch weit weniger gewesen, weil wirklich mehr Zerstreuung in Ihren hiesigen Circeln ist als im vorigen Jahr, an der Sie auch Antheil nehmen würden. Mir machte die bloße Möglichkeit, Sie zu sehen, schon Freude, und die Hofmung, Sie, (wär es auch nur von weitem), hier oder dort zu sehen, würde mich ohne Zweisel anch sleißiger in Comödien und Redouten gezogen haben.

Aus Ihren Planen für den nächsten Sommer und Winter erhellt doch immer soviel, dass wir einander nicht ganz versehlen werden; ich verlasse mich, wenn es nur einmal so weit ist, auf meine Beredsamkeit d. i. auf den lebhaften Ausdruck meines Wunsches, um Ihnen alsdann eine kleine Zugabe abzulocken.

Daß Sie einen Aufsatz von mir im Merkur verkannt ober boch fast verkannt haben, sollte ich Ihnen als Autor und als Ihr Freund nicht vergeben; denn auch ben unbedeutenden Probukten, wie an diesem z. b. nicht viel ist, auch nicht sehn soll, bildet sich doch der Autor ein, daß man seine Manier kennen müsse. Sie haben also eine schreckliche Sünde gegen mich begangen, daß sie sichs nur fast eingebildet haben — und ich weiß gar nicht, wie Sie sie wieder gut machen werden.

Von Herbers Zurücktunft weiss ich Ihnen nichts bestimmtes zu sagen, als dass man ihn hier fast allgemein auf Ostern zurück erwartet.

In einem ber nächsten Stücke des Merkur finden Sie viel-

leicht ein fragment von Gibbon das Körner übersetzt hat. Bersprochen hat er mirs wenigstens, es zu schicken. In meiner Besschwerde über seine nachlässige Correspondenz that ich ihm dießemal Unrecht. Er hat mir eine sehr triftige Ursache davon ansgegeben. Der preußische Gesandte in Dresden, ein H. von Gesser glaube ich, an dem er diesen vorigen Herbst eine sehr interessante Bekanntschaft gemacht hat, ist sehr krank, und Körner hat ihn fast nie verlassen. Un Menschen von Sinn, Kopf und Herzen ist in Dresden ein solcher Mangel, daß ich es Körnern nicht verdenke, wenn er einen glücklichen Fund sestzuhalten sucht.

Für den Mirthis vielen Dank; es ist doch etwas lebendes und kommt von Rudolstadt. Dieser Tage habe ich auch den Strauß noch gefunden, womit Sie mich an meinem Geburtstage

angebunden haben.

Leben Sie nun recht wohl und freuen sich des umgänglichen Wetters, das Ihnen nun Ihre schöne Thäler und Berge wieder zeigt. Lassen Sie ja keine Düsternheit der Laune aufkommen,

ich wünschte Sie innner fröhlich und glücklich.

Noch etwas. Weil Sie es boch einmal übernommen haben, sich mit meinen Commissionen zu beschweren, so bitte ich Sie benn wieder, freundlich und höflich, mir ein neues Pfund Thee durch den vorigen Kanal zu verschaffen. Haben Sie aber die Güte und schreiben den Preiß darauf, ich hab ihn rein vergeßen. adieu. adieu!

371. An Caroline v. Beulwitz.

Caroline. Weimar 5. Februar [Donnerstag] 89.

Meinen Brief, den ich am letzten Dienstag auf die Post gab, werden Sie nun wohl haben; lassen Sie mich doch mit nächster Gelegenheit den Tag wißen, wann Sie ihn erhalten haben, daß ich mich künftig darnach richten kann.

Warum habe ich Ihren Geburtstag nicht gewußt, so hätte

ich ihn in der Stille durch eine fröhliche Unterhaltung mit unsferer Freundschaft und angenehmen Rückerinnerungen, Hofnungen und Projekte begangen; ich hätte mich Ihnen näher gefühlt, und den fröhlichen Zirkel wenigstens im Geiste vermehren helfen. Indeßen hat ihn der Zufall — oder der Zusammenhang der Dinge doch für mich zu einem angenehmen Tag gemacht. Ich habe an demselben die Künftler vollendet und so daß ich damit zusrieden bin. Ich muß mich selbst loben. Ich habe noch nichts so vollendetes gemacht, ich habe mir aber auch noch zu nichts so viel Zeit genommen. Doch Sie werden ja sehen!

Ihr Brief ift in einer sehr heitern Stimmung geschrieben, Sie leben in Frieden mit fich felbst und mit der ganzen Welt. Warum kann ich nicht gleich unter Ihnen sehn, und mich auch in biesen Ton stimmen laffen. Alle meine Genüße nut ich tief aus meiner Seele hervorhohlen; die Natur gibt mir nichts und die Menschen suche ich nicht auf. Wenn ich alücklich sehn soll, so muß ein geschloßener Zirkel um mich herum sehn, der ohne mein Zuthun da ist, und in den ich nur gleich eintreten kann, ben ich empfänglich gestimmt finde — Darum war mir immer sowohl ben Ihnen, und Gefühle der Freundschaft haben dieses Glück nur verseinert und vermehrt, nicht erst neu hervorgebracht. Auch wenn wir weniger Freunde wären, würde mir Ihr näherer Umgang wünschenswürdig geblieben sehn. hier fände ich von der Art nichts, auch wenn ich es suchte. Entweder sind die Menschen von ihren Ichs und was damit Bezug hat besessen und obsedirt, oder sind sie durch Façon für mich verdorben. Zerstreuen kann man sich allenfalls wohl ben ihnen, aber nicht Einige Ausnahmen gibt es allerdings, und unter biese rechne ich Frau von Stein und noch einige, aber biese sind nicht immer für mich zu haben, wenn ich es wünsche.

Ueber Göthen möchte ich wohl einmal im Vertrauen gegen Sie ein Urtheil von mir geben, aber ich könnte mich sehr leicht übereilen, weil ich ihn so äuserst selten sehe und mich nur an das halten kann, was sich mir in seiner Handlungsart überhaupt

aufdringt. Söthe ist noch gegen keinen Menschen, so viel ich weiß, sehe, und gehört habe, zur Ergießung gekommen — er hat sich durch seinen Seist und kausend Verbindlichkeiten Freunde, Verehrer und Vergötterung erworben, aber sich selbst hat er immer behalten, sich selbst hat er nie gegeben. Ich fürchte er hat sich auß dem höchsten Senuß der Eigenliebe ein Ideal von Slück geschaffen, beh dem er nicht glücklich ist. Dieser Karakter gefällt mir nicht — ich würde mir ihn nicht wünschen, und in der Nähe eines solchen Menschen wäre mir nicht wohl. (Legen Sie dieses Urtheil beh Seite. Vielleicht entwickelt ihn uns die Zukunft, oder noch beger, wenn sie ihn widerlegt.)

Diderots Moral. Schriften, die Ihnen behden soviel Berzgnügen geben, habe ich noch zu lesen, wie ich überhaupt noch viel zu lesen habe. Wie glücklich sind Sie, daß Sie alles so gernießen können, glücklich wie die unschuldigen Kinder, für die gesorgt wird ohne daß sie sich darum bekümmern dürsen wo es herkommt. Sie gehen durch das litterarische Leben wie durch einen Garten, brechen sich und beriechen was Ihnen gefällt—wenn der Gärtner und seine Jungen über lauter Arbeit nicht einmal die Zeit sinden, ihrer Pflanzungen, und was drum herum ist, fröhlich zu genießen.

Leben Sie recht wohl. Meine Zeichnung werde ich Ihnen schon noch verschaffen. Sehen Sie bepliegendes Buch an, es ist von einem jungen angehenden Schriftsteller, aus dem gewiß noch etwas gutes wird. Schon viel Bilbung in der Sprache, ein fließender Dialog, sanste Empfindungen, vorzüglich im Cleomenes, freilich bey vielen Schlacken! adieu.

372. An Christoph Martin Wieland.

Ich habe eine Idee, worauf Sie mich neulich geführt haben, in mir reif werben lassen und in dem Gedichte (oder Nichtgedichte, wenn Sie wollen) weiter ausgeführt. Sie scheint ihm wirklich

als ein nothwendiges Glied vorher gefehlt zu haben, und nun, däucht mir, hätte cs Mannichfaltigkeit in Einheit. Was es aber von den Gedichten im engern Sinne unterscheidet, ist nun bloß allein dieses, daß in die Fabel, die durchs Ganze durchzgeht, zuweilen philosophische Stellen eintreten, die aber die Fabel auslegen helsen, und dies ist die Eigenschaft, die es mit manchen schönen Werken gemein hat.

Bedenke ich, daß einige Stellen, worin die Kunst in einer nachtheiligen Nangordnung erschien, Sie gleich anfangs zurücksschlugen, so kann ich mir die unerwartete Art der Aufnahme, die es bei Ihnen sand, leichter erklären, als ich sonst aus dem Gedichte selbst würde thun können. Bis jetzt benke ich noch zu viel Gutes davon.

Haben Sie boch die Güte, mein Bester, und senden mir wieder einige Bände der Bibliothèque de campagne, allenfalls den Band I. und II. Ich muß die Verse aus dem Kopse bringen und mich sür meinen Geisterseher zu stimmen suchen. Eine Ansicht der Correctur bitte ich mir aus, wenn allensalls eine Kleinigkeit in den Druck einschliche, die nur von dem Autor besmerkt wird.

## Ihr ergebenster

Sch.

Wenn Ihnen eine Ueberschrift für das Gedicht einfiele, das seine Form näher bestimmte, so würde mir dies sehr lieb sehn. Sonst setzen wir philosophisches Gedicht oder lieber gar nichts.

373. An Gottfried Körner.

Weimar d. 9. Februar [Montag] 89.

Ich bin doch gar schr begierig, was Du nun zu den Künste lern sagen wirst, wenn Du sie wieder zu Gesichte bekommst. Der ganz veränderte Ansang gibt dem Gedichte, gegen seine vorige Gestalt, ein ganz unkenntliches Ansehen, doch sehr zu seinem Vortheil. Ich habe nun die Hauptidee des Ganzen die Berhüllung der Wahrheit und Sittlichkeit in die Schon= heit, zur herrschenden und im eigentlichen Berstande zur Ginheit gemacht. Es ist Eine Muegorie, die ganz hindurch geht, mit nur veränderter Ansicht; die ich dem Leser von allen Seiten ins Gesicht spielen lasse. Ich eröfne das Gedicht mit einer 12 Verse langen Vorstellung des Menschen in seiner jetigen Vollkommenheit; dieß gab mir Gelegenheit zu einer guten Schilberung dieses Jahrhunderts von seiner bessern Seite. — Bon ba mache ich den Uebergang zu der Kunft, die seine Wiege war und der Hauptgedanke des Gedichts wird flüchtig anticipirt und hin-

geworfen.

In den Künstlern behauptet die Ginführung der Zwenten historischen Spoche, der Wiederaussebung der Künste nehmlich, ihren vorigen Platz, und gewiß mit Rechte. Ich habe diese ganze Stelle aber weit beffer angefangen, mehr erweitert, und durchaus verbeßert. Nun folgt aber ein ganz neues Glied, wozu mir eine Unterredung mit Wieland Anlaß gegeben hatte, und welches dem Ganzen eine schöne Rundung gibt. Wieland nehmlich empfand es sehr unhold, daß die Kunst nach dieser bisherigen Vorstellung boch nur die Dienerinn einer höhern Kultur seh, daß der Herbst immer weiter gerückt seh, als der Lenz, und er ist sehr weit von dieser Demuth entfernt. Alles was wissenschaftliche Kultur in sich begreift, stellt er tief unter die Kunst, und behauptet vielmehr, daß Jene Dieser diene. Wenn ein Wissenschaftliches Vanze über ein Ganzes der Kunst sich erhebe, so seh es nur in dem Falle, wenn es selbst ein Kunstwerk werde. Es ist sehr vieles an dieser Vorstellung wahr, und für mein Gedicht vollends wahr genug. Zugleich schien diese Idee schon in meinem Gedichte unentwickelt zu liegen, und nur der Heraushebung noch Dieses ist nun geschehen. Nachbem also ber Gezu bedürfen. danke philosophisch und historisch ausgeführt ist, daß die Kunst die wissenschaftliche und sittliche Kultur vorbereitet habe, so wird nun gesagt: daß diese leztere noch nicht das Ziel felbst fen, sondern nur eine zweyte Stuffe zu bemselben, obgleich der Forscher und Denker sich vorschnell schon in den Besitz der Krone gesetzt und dem Künstler den Platz unter sich angewiesen. Dann erst sep die Vollendung des Menschen da, wenn sich wissenschaftliche und sittliche Kultur wieder in die Schönheit auflöse.

Der Schätze, die des Denkers Fleiß gehäusset, wird er im Arm der Schönheit erst sich freun, wenn seine Wissenschaft der Dichtung zugereiset, zum Kunstwerk wird geadelt sehn.

Diese Vorstellung führe ich nun auch auf meine Allegorie zurücke, und lasse die Kunft an diesem Ziele sich dem Menschen in verklärter Gestalt zu erkennen zu geben. Das Ende von: Der Menschheit Würde u. s. f. an ist ganz geblieben, wie es war.

Aber ich will Dich diese Entdeckungen in dem Gedichte selbst machen lassen. Auch einige Deiner Anmerkungen habe ich bernutzt, wie Du zu Deiner Befriedigung finden wirst. Das Gezdicht ist weit größer geworden, aber ich glaube mit Dir, daß es dadurch doch an Kürze gewonnen hat. Es sind auch sonst noch — und an Orten, wo Du es gar nicht vermuthen magst — ganze oder halbe Strophen hinein gekommen, die meine Hauptzidee sehr glücklich ausbilden, und unter die vorzüglichsten in der Ausführung gehören.

Ich gratulire Dir zu Deiner neuen Eroberung in bem Preußischen Gesandten. Sie ist Dir in Deiner Geistes Büste sehr zu gönnen; ich wünschte biese Bekanntschaft mit Dir zu theilen. Mache ihn nur bald wieber gesund.

Deine Neberschung von Gibbon erwarte ich mit Schmerzen, gern sähe ich sie in dem nächsten Merkurstück, daß wir doch in diesem Heste Nach darn würden. Auch die frühere Erscheisnung dieses Stücks wird davon abhängen, daß Du diesen Behstrag einsendest. Meine Niederl. Geschichte soll in dem Göttinger Journal oder Zeitung sehr vortheilhaft recensiert sehn. In meinem nächsten Briese erzähle ich Dir eine Unterredung, die ich mit Wieland über die Künstler gehabt habe, und die uns

einen interessanten Stoff geben wird, uns unsere Gebanten zu communicieren. Er läßt mir eben sagen, daß er heute zu mir kommen wolle; da wird denn noch weiter davon gesprochen. Lebe wohl. Grüße Minna und Dorchen.

Dein

Schiller.

374. An Georg Göschen.

Weimar, ben 10. Febr. [Dienstag] 89.

Diele Glückwünsche zu bem neuen Verlagsartikel liebster Freund, woben ich nur bedaure, daß sie nur ein einziges Exemplar abgezogen haben, zwen hätten Sie billig der Welt gönnen sollen; doch hoffe ich daß es nur der erste Theil von einem größern Werke ist, das hoffentlich aus 10 oder 12 Bänden bezstehen, und wovon nächste Michaelismesse der zwente herausztommen wird. Uebrigens müssen Sie doppelten Gewinn haben, da Sie Autor, Verleger und Drucker zugleich sind, und eine sogute Presse im Haben. Lassen Sie ihn nun in einem hübschen Deutschen Band einbinden, die Franzbände liebe ich nicht, und fürs erste lassen Sie ihn nur broschiren. Den Band können Sie alsdann schon wählen.

Nebrigens — um unverblümt zu reden — freue ich mich in Ihrer Seele Ihres häußlichen Zuwachses, und nehme den herzlichsten Antheil an Ihrer Bäterlichen Freude. Wie viel Bers gnügen verspreche ich mir, Sie in Ihrem häußlichen Kreise eins mal zu überraschen und mich mit meinen Augen von Ihrem Glücke zu überzeugen!

Meinen setzten Transport von Manuscript werden Sie hoffentlich erhalten haben, der 6 oder 7 Bogen gedruckt betragen dürfte. Auch das Neberschickte habe ich erhalten und danke Ihnen. Ich weiß Sie werden thun, was Sie können, um mir eine unangenehme Last erleichtern zu helsen. Gerne gäbe ich 6

pro Cent Interesse, wenn ich die ganze Summe von 200 Thlr. nur auf 3-4 Monate vorgeschossen bekommen könnte.

Ein wichtiger Aufsatz, den ich Wieland für den März des Merkur eben jetzt fertig machen muß, ist Schuld, daß ich Ihnen heute nicht neues Manuscript schicken kann. Dieser Aufsatz ist aber in wenig Tagen ganz expedirt.

Leben Sie recht wohl mein liebster Freund, und ber Himmel erhalte Mutter und Kind recht gesund. Ewig Ihr

Schiller.

375. An Lotte v. Lengeseld und Caroline v. Beulwig.

## W. 12. Februar [Donnerstag] 89.

Mit ben Schilderungen, um die ich Sie bat, und die Sie mir entworfen haben, ift es gegangen, wie ich mirs bachte; Sie würden Ihr Geschlecht gut vertheidigen. Aber ich wollte Ihnen gerne einige Geständniße ben biefer Gelegenheit ablocken, welche Sie aber gar verständig (wie Odufeus fagt) umgangen Doch hat mich Raroline raisonnabler behandelt als Lottfind. den. Raroline hat mir doch eine hinterthüre gelassen, und einen freundschaftlichen Vergleich aufs Tapet gebracht, Lottchen aber fertigte mich trocken und kurz ab. Uebrigens ist davon gar keine Frage, daß Sie nicht Recht haben sollten — ein andres aber ist das Interesse einer Farce, wie der Beisterseher doch eigentlich nur ist, ein anderes bas Interesse eines Romans ober einer Erzählung, wo man jedem Schritt, ben ber Dichter int menschlichen Herzen thut ruhig und aufmerksam nachgeht. Der Leser des Geistersehers muß gleichsam einen stillschweigenden Bertrag mit dem Verfasser machen, wodurch der leztere sich anheischig macht, seine Imagination wunderbar in Bewegung zu setzen, der Leser aber wechselseitig verspricht, es in der Delikatesse und Wahrheit nicht so genau zu nehmen.

Sonst glaube ich übrigens boch, daß sich auch, außer jener

Hinterthüre die mir Karoline offen gelassen hat, noch Fälle denken lassen, daß Liebe, mit einem ungewöhnlichen Feuer behandelt, durch sich selbst - als ein innres Ganze - auch ohne Moralität imponieren kann. Ein Mensch, ber liebt, tritt so zu sagen aus allen übrigen Gerichtsbarkeiten heraus, und steht bloß unter ben Gesetzen der Liebe. Es ist ein erhöhteres Genn, in weldem viele andere Pflichten viele andere moralische Maakstäbe nicht mehr auf ihn anzuwenden sind. Dieß kommt indeßen meiner Griechinn nicht zu gute, die nicht in dem Grade lieben wird — aber der Leser braucht sich auch nicht mehr für Sie zu interessiren, sobald ihm die Augen aufgegangen sind. Was Sie thut, muss sie vorher thun.

Ich hatte gehofft, Ihnen ein Neues Heft vom Geisterseher heute mitschicken zu können, aber es ist keines angekommen. Bon Moritzens Bogen hat mir Lottchen noch zu wenig gesagt, es ist unendlich viel darinn, das in die wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen Daseyns eingreift, und das sowohl durch seine absolute Wahrheit als hie und da auch durch seine Individualität

und Paradorien interessirt.

Knebel hat mich neulich besucht, bei welcher Gelegenheit über Moritens Schrift auch viel gesprochen wurde. Ich muß nun zuweilen für seine Ideen fechten, ob sie gleich nicht alle die meinigen sind, weil er zuweilen Unrecht beurtheilt wird. Doch hat dieses öftere Nachdenken und Sprechen über Schönheit und Kunst vielerlen ben mir entwickelt, und auf die Künstler besonders einen glücklichen Einfluß gehabt. Ich möchte in der That wissen, was Goethe daben fühlen wird; benn so wenig mir seine Existenz gibt, so hoch schätze ich sein Urtheil.

Wie viel doch kleine Umstände können. Vor einigen Tagen war Wieland ben mir, um eine kleine Fehde, die wir über eine Stelle in den Künstlern hatten, mit mir abzuthun. spräch führte uns weit in gewisse Mysterien ber Kunft. — Wieland war kaum eine halbe Stunde weg, so durchlas ich meine Künstler, einige vorher sehr werth gehaltene Strophen edelten mich an, und diß gab mir Anlass 14 Neue dazu zu thun, die ich nicht in mir gesucht hätte, d. h. deren Inhalt bisher nur in mir geschlasen hat. Sie werden Sie bald unterscheiden.

Knebel hat mir ein Mscrpt von ihm selbst über das Schöne mitgetheilt, das ich beurtheilen soll, aber es macht mich nicht wenig verlegen. In seinen Ideen ist noch eine große Verworrenheit, und sein Raisonnement oft erstaunlich schief. Ich hätte mir in der That von seinem Geiste größere Erwartungen gemacht; aber ihm sehlt Nuhe und Sammlung, er ist ein Ball, der von einem hiesigen Kopse zum andern geworsen wird, und nie die Philosophie aus einem Hause hinausträgt, die er hinein gebracht hat. Sonst schade um ihn. Er ist ein gar guter Mensch. — Von dem Mscrpt lassen Sie Sich indessen gegen niemand verlauten; es ist meiner Verschwiegenheit anvertraut.

Diesen Abend wird Fiesko hier gespielt nach einer fürchter= lichen Rollenbesetzung. Wohl mir, daß ich ihn nicht sehen muß.

Wenn Sie Goldoni ungebunden brauchen können, so soll er mit dem nächsten Botentag abgehen; binden darf ich ihn nicht lassen, sonst muß ich ihn bezahlen und mir dient er doch weiter zu nichts.

Die Schmidt ist noch nicht hier; ich habe auch nichts das von gehört, wenn Sie kommen wird.

Leben Sie recht wohl und bleiben Sie mir nahe im Geist! Grüßen Sie, was Sie wißen, dass ich gegrüßt wünsche und lassen mich bald wieder von Ihnen hören. Adieu.

. Schiller.

376. An Rarl v. Knebel.

[Weimar Mitte Febr. 89].

Ihr Aufsatz soll mir eine recht angenehme Beschäftigung sehn, und jezt auch zugleich eine sehr zweckmäßige, da sich meine Seele einmal mit diesen familiarisirt hat. Es ist gar sehr interessant, den Einwirkungen der Natur auf Sinn und Herz so

nach seiner eigenen Art nachzugehen, und, was auch daben herauskommt, so deuke ich immer, die angenehme Fahrt ist die Reise allein werth, wenn man auch nicht an Ort und Stelle kommt.

Jeder baut sich seine Phramide, wenn er sie auch nicht biß an die Spitze bringt, so hat er doch gewiß nichts begres thun können!

- Leben Sie recht wohl und nehmen Sie meinen Dank für das gütige Zutrauen an, womit Sie mir dieses Kind Ihres Sciftes anvertrauen. Es soll gut ausgehoben sehn.

Ihr

Schiller.

377. Un Lotte v. Lengefeld.

Lottden. . Weimar d. 25ten Febr. [Mittwoch] 89.

Ich habe Ihnen den Vorwurf gemacht, daß Sie mir über meine Griechinn und über Moriz Aufsatz so wenig geschrieben haben, und hätte Ihnen sollen dafür danken, daß Sie nur so viel thaten. Sie waren nicht wohl und mußten daß Bette hüten, und haben doch an mich gedacht. Dafür seh Ihnen alles schone gewünscht! Vor allem aber werden Sie recht gesund und lassen sich von diesem milden Wetter in eine recht heitre Laune stimmen!

Diese Verkündigung des Frühlings erfreut Herz und Seele. Ich mache mir diese milde Luft auch zu nut, und lebe mehr mit der Natur. In wenigen Tagen ist schon Merz; in zwey Mosnaten ist es ein Jahr, daß ich nach Volksstädt gezogen bin. Wie schnell eilt die Zeit! Wie nahe wär ich jezt dem schönen Zeitpunkt unsers Zusammenlebens, wenn alles geblieben wäre, wie wirs bey meinem Abschied ausmachten! Aber es werden schon noch schöne Tage — oder doch schöne Stunden kommen.

Gestern war die letzte Redoute, ich war aber nicht darauf. Ein drückendes Kopsweh hat mir alle Lustbarkeit verleidet. Ich kann Ihnen also von diesen Herrlichkeiten gar nichts erzählen. Die Anekdote von Knebeln hat mich belustigt. Aber ich kann mich noch nicht recht daraus finden. War denn dieser Brief, den Göthe in den Merkur gesetzt hat, wirklich aus Italien an ihn geschrieben? So hätte er ja längst darüber böse sehn sollen und nicht erst jezt; denn da er nicht genannt ist so kann ihm daran, daß er gedruckt ist, nichts liegen. Auch kann ich mir nicht wohl denken, daß Göthe diesen Brief, ohne Knebeln zu sragen, eingerückt haben würde, wenn er wirklich einmal an ihn geschrieben worden ist.

Übrigens verbreitet dieser Brief ein Licht über die Kneblische Correspondenz nach Italien; mir däucht, ich seh ihn leben und weben mit seinen gefrornen Fensterscheiben! Ich war kürzlich bei ihm, und habe mich ganz warm mit ihm über metaphysick gestritten. In Jena wird dies doch manchmal der Fall sehn. Wir vertragen uns im philosophischen Dispute recht gut, und Ideen bei einem zu entwickeln, oder die, welche man schon hat, zu einer gewissen Klarheit im Bortrag zu bringen, dazu ist Knebel ganz gut. Nur das Ausscheiben oder wenigstens das Druckenslassen seiner Idsen soll er aufgeben!

Ich negotiire mir jetzt ein Logis in Jena. Ein Bekannter von mir, ein gewisser Göttling der als Professor der Chemie nach Jena geht, hatte mir Hosnung gemacht, daß wir ein ganzes Haus zusammen miethen könnten und also recht ungestört sehn würden; aber es geht nicht an und mir thut es wirklich leid. Ich machte mir schon kleine Plane vom Vergnügen, das ich in verlorenen Stunden an seinen chemischen Operationen sinden würde. Die Chemie hat viele Reize, sie gibt mannichsaltige Verwicklungen und lößt sie angenehm aus. Wer weiß, ob es Ihnen nicht auch ein mal Vergnügen gemacht hätte, wenn sie einmal nach Jena gekommen wären, diese Sachen einmal mit anzusehen. Daß Knebel noch nicht auss Goldmachen, wenigstens noch nicht auf Chemische Operationen versallen ist, nimmt mich in der That wunder. Ich glaube, er hätte es schon gesthan, wenn man sich nicht so rußig daben machte, und das

ist nichts für einen so recherchirten Gesellschafter und Hose cavalier.

Körner schickte mir dieser Tage ein fragment, das er aus Gibbon übersetzte; es ist Mahomets Portrait und die Geschichte der ersten Gründung seiner Religion. Dieß ist das erste, was ich von Gibbon sese. Ich sinde es voll Genie und mit einem frästigen Pinsel dargestellt; aber im historischen Stil liebe ich doch mehr die schöne Leichtigkeit der Franzosen. Mir konmt vor, daß Gibbon noch keinen gebisbeten historischen Styl hat, und daß er die Kürze der Alten etwas afsektirt. Doch ich kann seicht die Fehler der Uebersetzung dem Original zur Last legen, und will also mein Urtheil suspendiren.

Mit der Neuigkeit, die Sie mir nächstens ankündigen, haben Sie mich fast erschröckt. Es gibt allerlen Dinge, die ich nicht wünsche, daß sie geschähen, und diese fallen mir gleich ein, wenn

von etwas das geschehen soll die Rede ift.

Leben Sie recht wohl und haben Sie nochmals Dank für Ihr Andenken an mich. Ich bin so oft ben Ihnen. adieu. Recht viele Früße.

378. An Caroline v. Beulwitz.

an Karoline. Weimar b. 25. Febr. [Mittwoch] 89.

Lassen Sie sich das nicht ansechten, dass Sie mit der Moritzischen Schrift nicht sogleich haben zu recht kommen können. Es ist mehrern Leuten so ergangen und eigentlich allen, weil es ein wenig viel von dem Leser gesodert ist, in ein paar Stunden aus einem Buche herauszusinden, was der Verfaßer in 3 Jahren hineingelegt hat. Knebel, der fleißig genug mit Moritz umgegangen ist, versteht noch nicht was er mehnt; ich, der auch noch nicht bekannt genug mit dem Buche ist, habe ihm neulich noch Ausschläße geben müssen, die mir aus einem Gespräch mit Moritz noch erinnerlich waren.

Ich habe die Bogen nun Körnern geschickt, und will hören, was der sagt. Kunstkritik ist eigentlich das rechte Fach sür meinen Freund Körner. Ich denke, das Buch soll ihm Ber-

gnügen machen.

Was Sie von Göthen schreiben mag allerdings wahr seyn — aber was solgt daraus? Wenn ich auf einer wüsten Insel oder auf dem Schiff mit ihm allein wäre, so würde ich allersdings weder Zeit noch Mühe scheuen, diesen verworrenen Kuäuel seines Karakters aufzulösen. Aber da ich nicht an dises einzige Wesen gebunden bin, da jeder in der Welt, wie Hamlet sagt, seine Geschäfte hat, so habe ich auch die meinigen; und man hat wahrlich zu wenig baares Leben, um Zeit und Mühe daran zu wenden, Menschen zu entzissern, die schwer zu entzissern sind. Ist er ein so ganz liebenswürdiges Wesen, so werde ich das einmal in jener Welt ersahren wo wir alle

Engel sind.

Im Ernft, ich habe zuviel Trägheit und zuviel Stolz, einem Menschen abzuwarten, biff er sich mir entwickelt hat. Es ist eine Sprache, die alle Menschen verstehen, diese ist, gebranche beine Kräfte. Wenn jeder mit seiner gangen Rraft wirkt, fo kann er bem andern nicht verborgen bleiben. Dieg ist mein Plan. Wenn einmal meine Lage so ist, dass ich alle meine Kräfte wirken laffen kann, so wird er und andre mich kennen, wie ich seinen Geist jetzt kenne. Aber bifes laffen Sie mich Ihnen einmal für allemal fagen. Erwarten Gie nicht zuviel herzliches und ergieffendes von Menschen, die von allem was sich ihnen nähert in Bewinderung und Anbetung gewiegt werben. Es ist nichts zerbrechlicher im Menschen als seine Bescheibenheit und sein Wohlwollen; wenn soviele Bande an dieses zerbrech: liche zarte Ding tappen, was wunder, wenn es zu schanden geht? Wenn mich je bas Unglück ober Glück trafe, sehr berühmt zu werden (und das ist in sofern möglich, als man es jezt wohl werden kann und wird, ohne es zu verdienen), wenn mir dieses je passirt, so sepen Sie mit Ihrer Freundschaft gegen mich vorsichtiger. Lesen Gie alsbann meine Schriften und lassen ben

Menschen übrigens laufen.

Es ist ebenso mit Herbern, und wenn Wieland nicht eine so reichliche Fülle von Schwachheiten hätte, die einen zum Lächeln bringen und über seine Vorzüge trösten, so würde auch

mit ihm nicht auszukommen sehn.

Haben Sie noch keine Schrift von Mirabeau zu Gesichte bekommen, die eine Histoire Sécrete vom preussischen Hose entshält. Sie ist in Paris erst vor kurzem erschienen, und soll die allerungeheuersten Dinge von dem jetzigen König, dem Prinzen Heinrich und mitunter auch von dem Herzog von Weimar entshalten — und was das schlimmste ist, diese scandalosen Dinge sollen wahr sehn. Wenigstens das, was den Herzog von Weimar angeht, hat Göthe bejaht und die Herzoginn nicht verneint. Unter andern soll der König Willens gewesen sehn, sich die Voss zur linken Hand trauen zu lassen, und sich um die Einwilligung der Königin darein beworben haben. Wenn Sie das Buch allensfalls bekommen, so schicken Sie mirs auf 8 Tage.

adieu. Empsehlen Sie mich der Chere Mere u. Beulwitz

recht icon und benten Gie meiner!

Schiller.

379. Un Gottfried Körner.

Weimar 25. Februar [Mittwoch] 1789.

Diesmal hast Du Dich ja außerordentlich angegriffen: drei Briefe in zweien und Manuscript. Ich weiß gar nicht, was ich Dir schönes genug sagen soll. Das letzte werde ich erst noch

lesen; also zu den Briefen.

Neber die Materie der Kunst, die wir zufällig aufgejagt haben, könnten wir eine herrliche Correspondenz unterhalten, noch besser aber sprechen; denn, ich weiß nicht, diese Ideen entwickeln sich ganz anders im Gespräche. Es ärgert mich, daß ich nicht gleich auf frischer That hingeworsen habe, was zwischen

mir und Wieland barüber verhandelt worden ist; jetzt erinnere ich mich bes Zusammenhangs nicht mehr. Wie er weg war, hatte ich etwas anderes zu thun, als Briefe zu schreiben; er ließ mir die Künstler da, um einige Beränderungen, worüber wir übereingekommen waren, darin anzubringen; diefes und das vorhergegangene Gespräch hieß mich bas Gebicht noch einmal ansehen — und hier wurde ich glücklicher Beise einiger Schiefheiten und Halbmahrheiten gewahr, die dem besseren Gesichtspunkte, woraus das Ganze betrachtet sehn will, erstaunlichen Abbruch thaten. Ich warf es fast ganz burcheinander, und wirst Du Dich über bas jungste Gericht wundern, bas barüber gehalten worben ift. Eine ganze Rette neuer Strophen, die zum Inhalt haben, bas zu beweisen, was in der vorigen Edition gang beweistos hingeworfen war, ist nunmehr eingeschaltet. Ich habe über den Ursprung und Fortgang der Kunst selbst einige Ideen hasardirt, und habe alsdann die Art, wie sich aus der Kunst die übrige wissenschaftliche und sittliche Bildung entwickelt hat, mit einigen Vinfelftrichen angegeben. Das Ganze halt nun auch mehr zusammen, und dadurch, daß das, womit angefangen wird, im Laufe des Gedichts erwiesen und am Schlusse darauf, als auf das Resultat, zurückgewiesen wird, ist das Gedicht nun ein geschlossener Kreis. Es ist freilich voluminöser geworden, benn es beträgt dreimal so viel, als Du gelesen haft, und Verschie: benes, was Du gelesen hast, ift weg, so daß Du über zweibundert neue Berse finden wirst. Ich bin äußerst begierig, wie Du es nummehr findest. Der Anfang ist ganz vortrefflich ausgefallen. Ich muß mich selbst loben. Gleich über ber Schwelle strauchelte Wieland. Er wollte es nicht für ein Gebicht er= kennen, sondern für philosophische Poesie, in der Art, wie Youngs Nächte und bergl. Gine Allegorie, die nicht gehalten fei, fich alle Augenblicke entweder in eine neue Megorie verliere, ober gar in philosophische Wahrheit übergehe, bas Durcheinanderwerfen poetisch=wahrer und wörtlich=wahrer Stellen incommodire ihn. Er vernifte die Ginheit der Form, die bas

Gange macht. Die malerische Sprache und bas lugurioje Uebergeben von Bilbe zu Bilbe blende ihn, fo daß er vor Licht nicht febe und bergl. Er nennt biefes Poesie in englischem Geschmad und gesteht, daß er sie nicht liebe, ohne sie geradezu kritisch verwersen zu können. Ich glaube, daß diese Manier sich selbst ichaben muß, wenn sie fehlerhaft ist, wenn man nicht weiß und faßt, was ber Dichter will, wenn man von der Idee des Ganzen burch bas Ueberlaben in die Details zurückgezogen wird, so ist die Poesie natürlicherweise falsch; ift es aber immer berselbe Gebante, ben man in diesen neuen Formen wiederfindet, und ichließen sie durch eine natürliche Fortschreitung aneinander, so muß, bente ich, diese Ueppigkeit in der Ausführung ein Vorzug mehr fehn. Die Hauptsache kommt nun bei einem Künftler barauf hinaus, ob der Hauptgedanke, um den ich mich bewege, den höchsten Grad der Anschaulichkeit erhalten hat. — Wieland wirft mir vor, daß ich nicht Leichtigkeit habe; er spricht mir auch ab, sie mir in dem Grade, wie er hat, zu erwerben. Goethe habe sie auch gefehlt, aber er habe sie sich erworben. Ich fühle während meiner Arbeiten nur zu fehr, daß er recht hat, aber ich fühle auch, woran der Fehler liegt; und dies läßt mich hoffen, daß ich mich sehr darin verbessern kann. Die Ideen ftromen mir nicht reich genug zu, so üppig meine Arbeiten auch ausfallen, und meine Ibeen sind nicht klar, ehe ich schreibe. Fülle bes Geistes und des Herzens von seinem Gegenstande, eine lichte Dämmerung der Ideen, ehe man sich hinsetzt sie aufs Papier zu werfen, und leichter Humor sind nothwendige Requisiten zu dieser Eigenschaft; und wenn ich es einmal mit mir selbst dahin bringe, daß ich jene drei Erfordernisse zusammenbringe, so soll es mit der Leichtigkeit auch werden.

Das lyrische Fach, das Du mir anweist, sehe ich eher für ein Exissium, als für eine eroberte Provinz an. Es ist das kleinlichste und undankbarste unter allen. Zuweisen ein Gebicht sasse ich mir gefallen; wiewohl mich die Zeit und Mühe, die mir die Künstler gekostet haben, auf viele Jahre davon

abschrecken. Mit dem Dramatischen will ich es noch auf mehrere Versuche aukommen lassen. Aber mit Goethe messe ich mich nicht, wenn er seine ganze Kraft anwenden will. Er hat weit mehr Genie als ich, und dabei weit mehr Reichthum an Kenntniffen, eine sichrere Sinnlichkeit, und zu allem diesem einen durch Runftkenntniß aller Art geläuterten und verfeinerten Runftfinn; was mir in einem Grade, ber gang und gar bis zur Unwissenheit geht, mangelt. Hätte ich nicht einige andere Talente, und hätte ich nicht soviel Feinheit gehabt, diese Talente und Fertigfeiten in das Gebiet des Dramas herüberzuziehen, so würde ich in diefem Fache gar nicht neben ihm sichtbar geworben senn. Aber ich habe mir eigentlich ein eigenes Drama nach meinem Talente gebilbet, welches mir eine gewisse Excellence barin giebt, eben weil es mein eigen ift. Will ich in bas natürliche Drama einlenken, so fühl ich die Superiorität, die er und viele andere Dichter aus der vorigen Zeit über mich haben, fehr lebhaft. Des: wegen lasse ich mich aber nicht abschrecken; benn eben, je mehr ich empfinde, wie viele und welche Talente ober Erforder= nisse mir fehlen, so überzenge ich mich besto lebhafter von ber Realität und Stärke besjenigen Talents, welches, jenes Mangels ungeachtet, mich soweit gebracht hat, als ich schon bin. Denn ohne ein großes Talent von ber einen Seite hatte ich einen so großen Mangel von der anderen nicht so weit bedecken können als geschehen ist, und es überhaupt nicht so weit bringen tonnen, um auf Ropfe zu wirken. Wieland felbst hat mir mehr als einmal eingestanden, daß ich ihm in verschiedenen Stüden überlegen sei. Mit bieser Kraft muß ich boch etwas machen können, das mich so weit führt, ein Kunstwerk von mir neben eins von den seinigen zu stellen.

Was Du mir von künftigen Revisionen meiner jetzigen Stücke sagft, mag wohl wahr seyn. Sie jetzt vorzumehmen, würde mir ebensowenig angenehm seyn, als es mir wenig gezlingen würde. Mein nächstes Stück, das schwerlich in den folzgenden zwei Jahren erscheinen dürste, muß meinen dramatischen

Beruf entscheiben. Ich traue mir im Drama bennoch am allermeisten zu, und ich weiß, worauf sich diese Zuversicht grundet. Bis jetzt haben mich die Plane, die mich ein blinder Zufall wählen ließ, aufs Neugerste embarraffirt, weil die Composition zu weitläusig und zu kühn war. Lag mich einmal einen simplen Plan behandeln und barüber brüten. Einen folden habe ich in petto, und damit werde ich auch bebutiren. Der Menschenfeind ist mir zu verwickelt und zu schwer, als daß ich die neue Manier daran zuerst versuchen könnte; aber vielleicht gründet der Menschenfeind einmal meinen ganzen Grebit.

Die Vorstellung bes Carlos mag Gud boch interessirt haben. Rur bin ich von und fünf ber einzige, ber ihn nicht spielen gesehen hat, und auch sobald nicht spielen sehen wird. Defto beffer! Wenn ich ihn in brei ober vier Jahren gum erstenmale sehe, so wird diese Vorstellung gewiß von wichtigen

Folgen für ihn sehn.

Deine Uebersetzung kommt für den März bes Mereur zu Ich kann sie also, wenn Du bei Wieland mit einem Originalauffate debutiren willst, so lange bei mir liegen laffen, weil sie bei ihm auch zwei bis drei Wochen müßig liegen würde.

Mein Contract mit Mauke in Jena wegen ber Memoires ist schriftlich aufgesetzt, und durch Bertuchs Verhandlung sehr vortheilhaft für mich. Macht er eine zweite Auflage von bem Werke, so bekomme ich von dem Bogen zwei Thaler; und wenn ich das Werk aufs Neue durchsehe, daß er verbesserte Auf: lage auf den Titel setzen kann, so erhalte ich das ganze Honorar von einem Carolin dafin. Bei Ablieferung des ganzen Manuseripts zu einem Bande ist stipulirt, daß er mir sogleich sech= zehn Carolin baar und den Rest nach Vollendung des Drucks bezahlt.

Meine niederländische Geschichte ist in der allgemeinen Literaturzeitung sehr vortheilhaft recensirt. Ich will Dirs beilegen, weil ich just eine Dublette habe. Diese Recension ist wirklich unter ben jetzigen Umftanben nicht unbedeutend für mich. Lebe wohl, und schreibe mir bald wieder so freigebig. Du hast mir eine große Freude gemacht. Grüße an Minna und Dora; das Bonmot der Minna über den Himmelstrich ist gar gut. Charlotte empsiehlt sich Euch. Ich sehe sie zwar selten, aber doch am meisten von allen hiesigen Menschen. Sie wird Dir nächstens einmal wieder schreiben. Die andere Minna grüße freundlich von mir. Ich danke ihr für ihr gutes Andenken.

Adieu.

<u>ග</u>.

380. An Georg Sofchen.

Weimar, ben 4. März 1789.

Das Manuscript kam mir neulich burcheinander, und ich schicke Ihnen einige Bogen aus dem Brouisson anstatt der corrisgirten und umgeänderten Copie. Schicken Sie behfolgende 2 Bogen ja sogleich dem Setzer und lassen sich 2 andere von der nehmlichen Pagina von ihm zurückgeben, die ich mir wieder ausbitte. Hat er schon davon gesetzt, so kann ich ihm nicht helsen, er muß es cassiren; aber ich will es auf meine Rechnung nehmen. Denn jener Brouisson ist salsch und nicht zu gebrauchen.

Sie wollen Hubern ein Exemplar der Thalia schicken liebster Freund. Sepen Sie so gütig und schicken auch eins an Körner und mit nächster Post.

Gilig.

adieu

Ihr Schiller.

381. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Weimar b. 5. März [Donnerstag] 89.

Ich bewundre den herkulischen Muth, womit die Chère Mère sich der sauersten Arbeit unter der Sonne unterziehen will. Das Wagestück ist groß und die ganze hochfürstliche Familie sollte in Prozession, im Hemde und Wachskerzen in der Hand

eine ganze kalte Winternacht lang vor ihrem Fenfter ein Kirchenlied dafür singen, daß sie die Liebe haben will, ihr ein solches Opfer zu bringen. Dass sich die Chère Mère barein finden wird, ist gar feine Frage; sie ist für ben Sof gebilbet, und was ihre Frau und Fräulein Töchter drücken und zur Verzweiflung bringen wurde, ist ihr ein Spiel. Es ist auch gar keine Frage, daß sie auf die zwen fürstliche Jungfrauen Ginfluß haben und Seegen in das Haus bringen wird, aber ich fürchte nur sie wird manchen Genuß des Lebens daran setzen müssen und sich am Ende doch ihres Werks nicht zu erfreuen haben, wie sies wünscht und verdient haben wird. Wenn ihr übrigens nur durch feine andre Autorität, durch feine andern Rücksichten die Hände gebunden werden, wenn sie gang ihrem eigenen Berftande folgen darf, so ist vieles gut. Ich wünschte, daß sie dieses ja zur positiven Bedingung gemacht hätte; dieß würde ihr die Sache sehr erleichtern und manchen Arger ersparen.

Daß diese Beränderung Ihnen benden sehr empfindlich fallen wird, kann ich mir wohl einbilden. Sie hatten soviele Freuden auf die ganze runde Zahl calculirt; nun zerstreut sich die kleine häusliche Gesellschaft. Aber es ist auch wieder gut für sie, daß Sie eine Mutter auf bem Berge oben zu suchen haben; es hielt immer so schwer, Sie biesen Berg hinauf zu bringen, und am Ende hätten Sie mir alle Toleranz für das gute alltägliche Bolk der Menschen verlernt. Der Gedanke, Ihre Mutter zu zerstreuen, zu erquicken, wird Ihnen manches neue Vergnügen machen, und wer weiß ob Ihre nähere Bermischung mit dem Hofe nicht für manche Menschen darunter wohlthätig wirkt. Sie wißen ja das Sprüchelchen aus der Bibel: "du follst dein Licht nicht unter einen Scheffel stecken, sondern bu sollst es leuchten laffen unter ben Beiden!"

Der arme Garten wird nun auch wieder in Berwilberung finken, da seine Gebieterinn die Hand von ihm abzieht. Es ist das Schicksal der Chere Mere wie es scheint, ein wildes Erdreich nach dem andern urbar zu machen und das Unkraut aus-16

zurotten. Nur fürchte ich, was sie voriges Jahr in den alten Garten mit sovielen Kosten hat hineinführen lassen, ich mag nicht sagen, was? wird sie aus dem neuen heraussühren müssen.

Die Chere Mere und ich treten also dieses Jahr ein ähnsliches Amt an, das gar erstaunlich ehrwürdig ist; wir werden bende sehr nütliche Glieder für den Staat bilden. Ich wünsche nur, daß es ihr einträglicher sehn möchte als mir; denn daß sie dem ihrigen gewachsen ist, hat sie — (ich muß doch einmal galant sehn!) in ihren Töchtern bewiesen!

Beulwitz verläßt sie num auch; sie sind ja in den kläglichsten Wittwen: und Wahsenstand versetzt. Wie wird diesen Sommer alles so verwandelt sehn beh Ihnen — doch wenn Sie sich nur nicht mit verwandeln, welches ich nicht fürchte, so hat das alles nichts zu sagen! Beulwitz kommt wieder und die Prinzessinnen werden in ihrem 40gsten Jahr auch Erziehung genug haben, oder wird sie ein künstiger Ehmann übernehmen.

Daß ich Sie in Rudolstadt besuche eh ich nach Jena gehe, war längst mein Vorsatz, meine Frende und Hosnung. Auch hofse ich, daß diß möglich werden soll. Freilich ein Besuch auf einen Tag ist so wenig, und mehr kann ich jezt nicht daran verwenden, weil daß Hin und her Reisen auch einen Tag ninnnt — aber ein Tag ist doch unendlich viel mehr als keiner! Ist es mir möglich und leidet es daß Wetter, so sehe ich Sie vielleicht zu Ausgang der kommenden Woche. Doch ist dazwischen noch ein Botentag, wo ich es Ihnen näher bestimmen kann.

Die Thalia folgt hier, das solgende Heft ist noch nicht ganz abgedruckt. Machen Sie sich aber vom Geisterseher keine große Erwartungen; von Geschichte konunt wenig darinn vor, das philosophische Gespräch wird Sie vielleicht interessiren.

Die Künftler werben Sie nächste Woche im Merkur finden; vielleicht bringe ich sie Ihnen mit.

Leben Sie recht wohl. Wolzogen grüßen Sie recht schön, wenn ich ihm nicht selbst schreibe. Nach einer addresse für

ihn will ich mich umsehn; ich mag nur Boden nicht darum er: suchen, soust hätten wir gleich eine. adieu. Die Chere Mere und Beulwitz grüßen Sie freundlich.

Schiller.

382. In Gottfried Körner.

Weimar, 5. März [Donnerstag] 1789.

Göschen hat Ordre von mir bekommen, Dir mit erster Post die Thalia zuzuschicken, die nun fertig ist. Mit väterlicher Freude wirst Du Dein wohlerzogenes Kind darin erblicken, das mir beim wiederholten Lesen immer mehr gefällt und ohne alle Complimente, im ganzen Ernst, diesem Hefte fehr bei den Kennern aufhelfen wird. Wielands Urtheile haben nicht fehr viel zu sagen, aber als ein Künstler ist er über die Kunstschriften immer ein competenter Richter. Er ift äußerst erbaut von Deinem Auffatze, und erklärte mir gleich, wie wir und wiedersaben, daß Du sein Mann seiest. Die philosophische Ausicht ber Sache, ben männlichen gesetzten Ton und die angenehme Sprache kann er nicht genug loben. Ich werde noch mehrere Urtheile darüber hören, nicht um den Werth Deines Aufsatzes damit zu beweisen, sondern um es Dir immer klarer zu machen, daß Deine eigene Unsicht der Dinge diejenige Allgemeinheit nicht ausschließt, die sie dem Publicum zu genießen giebt, und daß Du also Beruf und Fug hast, Schrifsteller zu werden.

Deine Uebersetzung des Gibbon hat mir eine vorläufige Ibec von diesem Schriftsteller gegeben. Er hat einen Blid des Genies, mit dem er die Facta auffaßt, daß sie sich unter ihm verneuen. Er stellt sie mit Beurtheilung bar, und erzählt sie geistvoll und kräftig; aber ich stimme Dir ben, daß sein Styl nicht vollkommen ist, daß man ihm eine Künstlichkeit anmerkt, ein Bestreben, eigen, concis und geistreich zu schreiben, das ihn öfters hart und dunkel macht. Im Erzählen lob ich mir doch immer die Franzosen; ober ist es bloß ihre Sprache, die ihnen vor anderen erlaubt, sich mit Leichtigkeit und Annuth davin zu bewegen?

Glaubst Du nicht, daß ich in meinem historischen Styl in Gibbons Fehler zu fallen in Gefahr sei? Ich möchte mich in ber That auf seiner blinden Seite nicht gern mit ihm berühren.

Die Künftler werbe ich Dir über acht Tage schicken können; gebruckt sind sie, und der Mercur wird diese Woche fertig. Ich erwarte nun eine fernere Weisung von Dir: ob ich Wieland Deine Uebersetzung sogleich zustellen soll, um das Aprilstück des Mereur damit anzusangen, oder ob Du mit etwas anderem bei ihm anfangen willst. Doch hielt ich dafür (da einige Monatszstücke mit der Gibbonschen Uebersetzung angefüllt werden), doch nicht zu lange damit zu warten, weil sonst andere darauf speeuzliren möchten.

Nächstens mehr. Grüße Minna und Dorchen. Lebe wohl. Schiller.

Suche Dir eine Histoire secrète vom berliner Hofe zu verschaffen, die erst kürzlich heraus ist. Sie wird Dich sehr amustiren und aufklären. Es ist eine Sammlung von Briefen, die Mirabeau, als französischer Emissair in Berlin, an den pariser Hof geschrieben und die man widergesetzlich publieirt hat.

383. An Georg Göschen.

Weimar, ben 8. März [Sonntag] 89.

Bielen Dank für die überschickten 100 of und Ihren lieben Brief, theurer Freund. Den Artikel der Frau wollen wir dem Himmel anheimstellen; er wird mich schon auch bedenken, daß ich zufrieden sehn kann. Die Hauptsache für mein häusliches und mein össentliches Leben ist jeht ein Etablissement, das mich der Sorgen überhebt, und mir eine ruhige heitere Existenz sichert. Habe ich diese erst, so sollen die Werke meines Geistes vortheils hafte Spuren davon tragen.

Wegen dem bleibenden Verlagsartikel, den Sie, wie Sie sehr schmeichelhaft mir sagen, dem Crusius beneiden, sehn Sie ganz ruhig. Ich erwarte nur obbemeldte ruhige Existenz und eine hinlängliche Vertraulichseit mit meinem neuen Fache, um mich einem sortgehenden Werke zu widmen, das in unserer jetzigen Litteratur für mich aufgehoben zu sehn scheint, und wozu alle meine bisherigen Produkte nur die Vorübungen waren. Dieses Werk das in spätestens 2 Jahren angesangen werden kann, und früher nicht, als mit meinem Leben enden wird, soll, wie ich denke, sür meinen Freund Göschen ein lucrativer Artikel werden und bleiben, der die Vortheile eines Journal-debuts mit dem bleibenden Werthe eines eigenen Werkes verbindet. Ein andermal mehr davon. Meine Niederl. Geschichte erhalten Sie nächstens.

Median 8° bünkt mir für den Geisterseher recht passend zu sehn, doch können Sie es damit ganz halten wie Sie wollen. Benn Sie eine Vignette oder Titelkupser dazu wollen, so würde ich entweder die Entrevue des Prinzen mit der schönen Unsbekannten in der Kirche, welche auf dem neulich überschickten Mscrpte. vorkommt, oder die Erscheinung des Zten Marquis von Lanoy, die den ersten Abschnitt des Geistersehers im 4ten Hefte beschließt, dazu vorgeschlagen haben. Legen Sie beide Texte einem Künstler vor, und lassen Sie ihn daraus machen was er kann und will. Nächsten Donnerstag geht sowohl neues Mscrpt. zum 7ten Heft als der Ansang des Geistersehers nach meiner Umänderung ab.

Adieu m. Bester.

Ewig

der Ihrige Schiller.

384. Un Siegfried Lebrecht Erufius.

Weimar d. 9. März [Montag] 89.

Haben Sie die Güte, werthester Herr und Freund, mir folgende Bücher baldigst zu übermachen.

1. Gibbons Geschichte vom römischen Reich, Die beutsche

Hebersetung.

2. Spittlers Kirchengeschichte.

3. Becks allgemeine Weltgeschichte.

4. Histoire générale vom Abbé Millot.

5. Herders Ideen zur Gesch. der Menschheit.

Lassen Sie mich auch gelegentlich wissen, wie es mit der Gesch. d. Niederlande geht. Diesen Sommer gehe ich als Prossesson nach Jena und künftigen Herbst werde ich anfangen, über diese Geschichte zu lesen, welches sowohl auf die weitere Fortssetzung derselben, als auf den Abgang der Exemplarien einen merklichen Einfluß haben wird. Für diesen Winter war es mir vieler anderer Geschäfte (wegen) unmöglich, nur daran zu denken und fürsk künftige will ich Ihnen auch nicht eher Mscrpt. aussliesern, diß ein ganzer Theil behsammen ist, daß Sie nicht so viel Geduld mit mir haben müssen und so oft im Druck untersbrochen werden, wie voriges Jahr.

Sch empfehle mich ihrem gütigen Andenken und bin mit

freundschaftlicher Achtung der Ihrige.

Schiller.

385. An Christian Gottfried Körner.

Weimar 9. März [Montag] 89.

Eben erhalte ich Deine 2 Briefe und weiß nichts begres zu thun, als sie gleich zu beantworten. Die Streitfrage wegen ber Künstler ist in Rücksicht Deiner und meiner ihrer Entsscheidung sehr nahe; benn entweder erhalte ich das Merkurstück

noch, um es in diesen Brief einzuschließen, ober folgt es auf den nächsten Freitag. Ich fürchte nicht, meinen Prozeß zu verlieren.

Es ist ein Gedicht und keine Philosophie in Bersen; und es ist dadurch kein schlechteres Gedicht, wodurch es mehr als ein Gedicht ist. Ich wünschte, daß wir und recht darüber miteinander ausschütten könnten. Das Gedicht ist übrigens zu auszgezeichnet, um daß nicht öffentliche Urtheile darüber gefällt werden sollten. Wir wollen sie erwarten.

Ich wundere mich, daß Du Dir die Beantwortung auf Deine Einwürfe gegen das philosophische Gespräch im Geifterjeher nicht selbst bengeschrieben hast. Hätte mich der Geister= seher big jezt für sich selbst als ein Ganzes interegirt, ober vielmehr, hätte ich die Theile nicht früher expediren muffen, als dieses Interesse am Ganzen in mir reif geworden ist: so würde dieses Gespräch gewiß diesem Ganzen mehr untergeordnet wor: den sehn. Da jenes aber nicht war, was konnte ich anders, als das Detail meinem Herzen und meinem Kopfe wichtig machen, und was kann ber Leser unter diesen Umständen mehr von mir verlangen, als dass ich ihn mit einer interessanten Materie auf eine nicht geistlose Art unterhalte. Aber darinn hast Du, glaube ich, den Gesichtspunkt verfehlt, daß Du glaubst die Handlungsart des Prinzen solle aus seiner Philosophie bewiesen werden: Sie soll nicht aus seiner Philosophie, sondern aus seiner unsichern Lage zwischen dieser Philosophie und zwi= schen seinen ehemaligen Lieblingsgefühlen, aus ber Unzulänglich: keit dieses Vernunftgebäudes und aus einer baraus entstehenden Verlagenheit seines Wesens herfließen. Dein Jrrthum besteht darinn, daß Du meynst, diese angegebene Philosophie solle die Motive zu seiner Lebensart hergeben. Nichts weniger, seine Unzusriedenheit mit dieser Philosophie gibt diese Motive her. Die Philosophie ist, wie Du gefunden hast, kein Ganzes, es fehlt ihr an Consequenz — und das macht ihn unglücklich, und diesem Unglück will er baburch entfliehen, daß er ben gewöhn= lichen Menschen näher tritt. Nebrigens freut mich, daß über gewisse Stellen darinn Dein Geschmack mit dem meinigen zusammentrist, aber das Durchgesührte und beschloßene in einigen
neuen Vorstellungsarten scheint auf Dich eine geringere Wirkung
gethan zu haben, als ich erwartete. Es mag aber daher kommen,
daß es Dir nicht mehr neu war — ich selbst aber, der nichts
von der Art liest oder gelesen hat, habe alles aus mir selbst
spinnen müssen. Der Beweis z. B., daß Moralität bloß in
dem Mehr oder Weniger der Thätigkeit liege, scheint mir von
sehr vielen Seiten beleuchtet und sogar mit Gründlichkeit ausgeführt zu sehn. Ich habe überhaupt an dieser Arbeit gelernt
— und das ist mehr als 10 aß für den Bogen. Halte diese
Philosophie (versteht sich, diesenige abgerechnet die ich dem Prinzen
als einer poetischen Person lehhen mußte) gegen die philosophie
des Julins, Du wirst sie gewiß reiser und gründlicher sinden.

Dein Urtheil über die Iphigenie unterschreibe ich im Grunde ganz, und die Gründe, aus denen Du mich rechtfertigst, daß ich mich damit beschäftigte, sind auch die meinigen: mehr Simplicität in Plan und Stil baraus zu lernen. Setze noch hinzu, bag ich mir, bei mehrerer Bekanntschaft mit griechischen Stücken, endlich das Wahre, Schöne und Wirkende daraus abstrahiere und mir mit Weglaßung des Mangelhaften ein gewisses Ideal daraus bilde, wodurch mein jetiges corrigiert und vollends geründet wird — so wirst Du mich nicht tabeln, wenn ich zuweilen barauf verfalle, mich damit zu beschäftigen. Zeit und Mühe hat es mir allerdings gekostet, und das, was im Euripides schlecht war, bei weitem am meisten. Die Chore haben durch mich ge= wonnen, d. h. was sie beh manchem anderen übersetzer nicht gewonnen hätten; benn vielleicht find sie im Original burch bie Diction vortreflich. Wenn Du nun die 2 lezten Afte vollends hast (die Deine Idee sowohl vom Original als von der Ueber= setzung vielleicht noch verbegern), so mache Dir ben Spaß meine Uebersetzung mit der lateinischen des Josua Barnes zusammenzuhalten; benn diese lateinische war, als die treueste, mein eigent= liches Original. Dann wirst Du mir vielleicht eingestehen, bak ich einen großen Grad eigener Begeisterung nöthig hatte, und dass ich sehr von dem meinigen habe zusehen müssen, um sie so seide lich zu liesern. Ich sodere viele unserer Dichter auf, die sich soviel auf ihr griechisch und latein zu gute thun, ob sie beh so wenig Erwärmendem Text nur soviel geleistet hätten, als ich seisstete. Ich konnte nicht wie sie mit den Feinheiten des Griechischen mir helsen — ich mußte mein Original errathen, oder vielmehr, ich mußte mir eins erschaffen.

Ich muß lachen, wenn ich nachdenke, was ich Dir von und über Göthen geschrieben haben mag. Du wirst mich wohl recht in meiner Schwäche gesehen und im Herzen über mich gelacht haben, aber mag es immer. Ich will mich gerne von Dir kennen lassen, wie ich bin. Dieser Mensch, dieser Göthe ist mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, daß das Schicksal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragen, und wie muß ich biss auf diese Minute noch kämpfen! Einhohlen läßt sich alles Verlorenene für mich nun nicht mehr — nach dem 30gsten bildet man sich nicht mehr um — und ich könnte ja selbst diese Umbildung vor den nächsten 3 oder 4 Jahren nicht mit mir anfangen, weil ich 4 Jahre wenigstens meinem Schicksale noch opfern muss. Aber ich habe noch guten Muth, und glaube an eine glückliche Revolution für die Zukunst. Könntest Du mir innerhalb eines Jahrs eine Frau von 12000 Thi. verschaffen, mit der ich leben, an die ich mich attachieren könnte, so wollte ich Dir in 5 Jahren — eine Fridericiade, eine klassische Tragödie und weil Du doch so darauf versessen bist, ein halb Duzend schöner Oben liefern und die Academie in Jena möchte mich dann im Asch lecken.

Du willst wissen, wie ich hier lebe. Du hast es errathen. Ich habe sehr wenig Ungang. Die Leute wunderten sich anssangs, wie ich von N. zurückkam über meine Unsichtbarkeit, endlich gewöhnte man sich daram, und jezt wundert man sich nicht mehr. Wie es eben geht. Ich habe einige Diners und Soupers ausgeschlagen, und dann sind die Invitationen unterblieben. Bertuch,

Hofrath Boigt und einige andere besuchen mich manchmal und ich sie; zu Wieland komme ich oft in 4 Wochen nicht, und lasse nur zuweisen in einem Billetwechsel, wenn wir Geschäfte gusammen haben, diese Bekanntschaft fortvegetiren, die fich jede Minute wenn ich will, verstärken und wieder dämpfen läßt. Charlotten besuche ich noch am meisten; sie ist diesen Winter gesünder und im ganzen auch heiterer als im vorigen; wir stehen recht gut zusammen; aber ich habe, seitbem ich wieder hier bin, einige Brineipien von Freiheit und Unabhängigkeit im Handeln und Wandeln in mir aufkommen laffen, denen fich mein Verhältniß zu ihr wie zu allen übrigen Menschen blindlings unterwerfen muß. Alle romantische Luftschlöffer fallen ein, und nur was wahr und natürlich ift, bleibt stehen. Wie werther wird mir alle Tage Deine und meine Freundschaft, und wie wohlthätig ist sie mir schon gewesen. Ich würde keine dieser Art mehr fnüpfen können, denn Du glaubst nicht, wieviel Misanthropie sich in meine Denkart gemischt hat. Leiden, Fehlschlüsse über Menschen, hintergangene Erwartungen haben mich in ihrem Umgang schüchtern und mistrauisch gemacht. Ich habe den leicht= sinnigen frohen Glauben an sie verloren; darum braucht es sehr wenig, um meine Zuversicht zu eines Menschen Freundschaft für mich wankend zu machen, besonders, wenn ich Ursache habe zu glauben, daß sein eigenes Gedankensuften, seine Reigungen noch nicht fest sind.

Warum müssen wir getrennt von einander leben. Hätte ich nicht die Degradation meines Geistes so tief gefühlt, ehe ich von euch gieng, ich hätte euch nie verlassen, oder hätte mich bald wieder zu euch gefunden. Aber es ist traurig, daß die Glücksseligkeit, die unser ruhiges Zusammenleben mir verschaffte mit der einzigen Angelegenheit, die ich der Freundschaft selbst nicht zum Opfer bringen kann, mit dem inneren Leben meines Geists, unverträglich war. Dieser Schritt wird mich nie gereuen, weil er gut und nothwendig war, aber es ist doch eine harte Beraubung, ein hartes Opfer sür ein ungewisses Gut.

Du wirst glauben, ich sey hente hypochondrisch ober unzufrieden gestimmt; aber dieß ist der Fall nicht. Ich sühle ruhig und bin nicht verstimmt. Die nähere Ansicht meiner Lage drang

mir diese Empfindungen auf.

In Jena erwartet mich eine leidliche gesellige Existenz, von ber ich mehrere Vortheile zu ziehen gedenke, als bisher. Mein isolirtes Dasenn könnte dort auch nicht gut fortdauern, weil ich bort bin was ich noch nie war, ein Glied eines Ganzen, bas mehr ober weniger zusammenhält. Ich bin in Jena zum erstenmale eigentlicher bürgerlicher Mensch, der gewisse Berhältnisse außer sich zu beobachten hat; und da diese doch nicht brückend sind, da ich dort niemand über mir habe, so hoffe ich mich darein finden zu können. Ich werde Dir allerlen zu schreiben finden, wenn ich erst auf diesem Terrain eingewohnt bin. Es freuen sich schon einige auf mich; das schützische Haus ist mir sehr freundschaftlich ergeben. Dafür stehe ich Dir nicht, daff ich mich nicht bald irgendwo engagierte, wenn die Umstände sehr günstig sind. Ich habe auf dieser Welt keine wichtigere Angelegenheit, als die Bernhigung meines Geists — aus der alle meine edleren Freuden fliegen. Rann ich zu sehr eilen, dieses höchste Interesse zu befördern? Ich muß ganz Rünftler seyn können, ober ich will nicht mehr jenn.

Schiller. Du hast wieder, wenn Du Zeit hast. Du hast neulich vergessen mir zu schreiben, an welchem Tage Du meinen Brief empfangen hast. Thu es dießmal. Ich gebrauche jezt einen neuen Posttag, darum möchte ich es wissen. Deinen Brief vom 3. Merz habe ich auch erst am 9ten erhalten; also bleibe lieber ben dem alten Posttag. Minna und Dorchen grüße. Dein Schiller.

Deine Gibb. Uebersetzung habe ich heute an Wieland geschickt.

386. An Gottfried Körner.

Weimar, 10. März [Dienstag] 1789.

Ich komme eben von einer Geisteswanderung zurück; ein Schnupsen hinderte mich am Schreiben, da habe ich meiner Phantasie einmal den Zügel schießen lassen. Deine Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen Action Friedrichs des Zweiten zu machen, fängt an sich bei mir zu verklären und füllt manche heitere Stunden bei mir aus. Ich glaube, daß es noch dahin kommen wird, sie zu realisiren; an den eigenthümlichen Talenten zum epischen Gedichte, glaub ich nicht, daß es mir sehlt. Ein tieses Studium unserer Zeit (denn daß dies eigentlich der Bunkt ist, um den sich alles darin drehen nunß, wirst Du mit mir überzeugt sehn) und ein ebenso tieses Studium Homers werden mich dazu geschickt machen.

Ein episches Gedicht im achtzehnten Sahrhundert muß ein ganz auberes Ding sehn, als eins in der Kindheit der Welt; und eben das ists, was mich an dieser Idee so angieht - unsere Sitten, ber feinste Duft unserer Philosophie, unsere Berfassungen, Hänslichkeit, Künste, kurz alles muß auf eine ungezwungene Art barin niedergelegt werden, und in einer schönen harmonischen Einheit leben, sowie in der Miade alle Zweige der griechischen Eultur u. f. f. anschaulich leben. Du wirst mich verstehen. Ich bin auch gar nicht abgeneigt, mir eine Maschinerie bazu zu erfinden. Denn ich möchte und muß auch alle Forderungen, die man an ben epischen Dichter von Seiten ber Form macht, haarscharf er= füllen. Man ist einmal so eigensinnig (und vielleicht hat man nicht Unrecht), einem Kunstwerk Classicität abzusprechen, wenn seine Gattung nicht aufs Bestimmteste entschieden ift. Maschinerie aber, die bei einem so modernen Stoffe in einem so profaifch en Zeitalter die größte Schwierigkeit zu haben scheint, kann das Interesse in einem hohen Grade erhöhen, wenn sie eben biesem mobernen Geiste angepaft wird. Es rollen allerlei Ideen darüber in meinem Ropfe trüb durcheinander, aber es wird sich noch etwas Helles daraus bilben. Aber welches Metrum ich bazu wählen würbe, gang entschieden wählen würde, erräthst Du wohl schwerlich? Rein anderes als ottave rime. Alle anderen, das jambische ausgenommen, sind mir in den Tod zuwider; und wie angenehm mußte der Ernst, bas Erhabene in jo leichten Fesseln spielen! Wie sehr ber epische Wehalt burch Die weiche, faufte Form ichoner Reime gewinnen! Singen muß man es können, wie die griechischen Bauern die Iliade, wie Die Gondolieri in Benedig die Stanzen aus bem befreiten Jeru-Sch traue mir zu, schöne Berje zu machen, und einige Strophen in den Runftlern werden Dir feinen Zweifel barüber laffen. Auch über die Epoche aus feinem Leben, die ich wählen würde, habe ich nachgebacht. Ich hätte gern eine unglückliche Situation, welche seinen Geift unendlich poetischer entwideln läßt. Die Schlacht bei Kollin und ber vorhergehende Sieg bei Prag 3. B., oder die traurige Constellation vor dem Tode der Kaiserin Glisabeth, die sich dann so glücklich und so romantisch durch ihren Tod löf't. Die Haupthandlung mußte wo möglich sehr einfach und wenig verwickelt sehn, daß das Bange immer leicht zu übersehen bliebe, wenn auch die Episoden noch fo reichhaltig wären. Ich würde barum immer sein ganzes Leben und sein Jahrhundert darin anschauen lassen; es giebt hier kein besseres Muster als die Iliade. Homer z. B. machte eine charakteristische Enumeration ber alliirten Griechen und ber trojanischen Bunbesvölker. Die interessant mußte es senn, die europäischen Sauptnationen, ihr Nationalgepräge, ihre Berfassungen, und in sechs bis acht Versen ihre Geschichte anschauend darzustellen! Welches Intereffe für die jetige Zeit! Statistik, Sandel, Landescultur, Religion, Gesetzgebung: alles dies könnte oft mit drei Worten lebendig bargestellt werden. Der beutsche Reichstag, bas Parlament in England, bas Conclave in Rom u. f. w. Gin schönes Denkmal würde auch Voltaire darin erhalten. Was es mir auch kosten möchte, ich würde den freien Denker vorzüglich darin in Gloric stellen, und bas ganze Gebicht mußte bieses Geprage tragen.

Lag uns manchmal über diese Fridericiade miteinander

plandern.

Diese Woche werde ich ohne Zweifel meine Bocation nach Sena förmlich erhalten. Die Rescripte sind alle bort, und gestern habe ich schon die Anzeige meiner Borlesungen für diesen Sommer binschicken muffen. Ich habe hierin noch eine recht erträgliche Muskunft zu treffen gewußt. Weil ich gern biefen Sommer fo wenig als möglich überhäuft werden wollte, und boch eilen mußte, mich in ben Besitz ber Universalhistorie zu setzen (bie als eine res derelicta fouft von meinem Collegen Beinrich hatte konnen weggefangen werben), so habe ich eine Introduction in die Welt= geschichte als publicum angeschlagen, und bloß zur Form noch meine niederländische Rebellion als privatum, das ich aber nicht zu halten gebenke. Man hat mir gesagt, daß ich bieses bann machen könne, wie ich wolle. Ich dürfe nur sagen, daß ich noch feine hinlängliche Anzahl beisammen habe, ober bal. Mit bem Detober aber brehe ich es um, mache bie lettere gum publicum und die Weltgeschichte zum privatum; wobei ich gewinne, daß von benjenigen, die fie im Sommer als publicum gu hören anfingen, weil sie ihnen nichts kostete, vielleicht mehrere fortsahren fie zu hören, wenn mein Vortrag fie angelodt hat. Gben schreibt mir Schütz, baf es beffer gethan fenn würde, biefes privatum über die niederländische Revolution für diesen Sommer nicht anzuschlagen, weil es ganz unmöglich sei, zu einer so particulären Borlefung eine gehörige Angahl gusammengubringen, und weil er nicht wünschte, daß mein erstes privatum ins Stocken ge= riethe. Es würde mirs niemand verdenken, wenn ich nur bas publicum lase, und erst mit dem Herbst eigentlich anfinge. Bon Tentamen ober Disputation ist gar nicht die Rede, da ich als Professor voeirt werde. Ein Logis haben mir auch Schützes ausfindig gemacht, das fehr gut sehn foll, Meubles und Lehrsaal dazu um vierzig Thaler. Sobald ich beim Herzog mich gemeldet und meine Vocation empfangen habe, werde ich auf einen Tag nach Jena gehen und das Nothwendige arrangieren.

## 12. März [Donnerstag].

Ich vergaß Dir neulich noch einige Anfragen in Deinem Briese zu beantworten. Wegen der Memoires weiß ich Dir nichts Genaueres zu bestimmen, als daß ich die englischen Memoires vom Mittelalter gern von Dir bearbeitet wünschte. Für die französischen habe ich schon gesorgt. Da ich von den englischen wenig weiß, so kann ich Dir auch nicht bestimmen, welche Du bearbeiten sollst. Ich vermuthe, daß man vor dem eilften Jahrhundert wenige antrifft. Die Collection der französischen Memoires, die jetzt periodisch in Paris heraus= kommt, und von der ich Dir neulich schrieb, fängt mit Joinville (unter Ludwig dem Heiligen) an. Ich werde aber die Memoires des Komnenus, die noch früher find, vorangeben laffen. siehst ein, daß es am besten gethan senn würde, wenn wir eine synchronistische Ordnung beobachten könnten. Fändest also Du im Englischen so frühe Memoires, so ist es besto besser. Zwei Bände sind den französischen gewidmet, einer den englischen und der vierte wechselsweise den deutschen, italienischen und spanischen u. f. f., wo es beren giebt. In Ansehung der Art sie zu bearbeiten mußt Du über folgende Hauptpunkte mit mir über= einkommen:

1) Alles herauszuwersen, was in der Geschichte nichts aufflärt, was bloßes Geschwätz, oder pedantische Mikrologie oder dergl. ist, und dadurch die Memoires auf den kleinstmöglichen Auszug zu reduciren, wo möglich auf die Hälfte oder auch noch weniger.

2) Charakteristische Kleinigkeiten vorzugsweise zu erhalten und allgemein bekannte Thatsachen so kurz als möglich zu berühren. 3) Der Verständlichkeit des Textes mit historischekritischen Anmerkungen nachzuhelfen.

4) Mit Freiheit zu übersetzen, daß die wörtliche Treue der

Gefälligkeit des Styls nachgesetzt wird.

Ich lege meinen Contract mit Mauke bei, woraus Du das Nebrige ersehen kannft. Aus beigelegtem Zeitungsblatte kannft Du den Werth der französischen Sammlung näher ersehen; und überhaupt wirst Du finden, daß die Entreprise viel Solides hat, und daß diese gleichzeitige Erscheinung eines ähnlichen Werkes in Frankreich dem unfrigen zu einer Stütze und Empfehlung dient. Ich überlaffe Dir nun die Wahl der englischen Memoires, wie auch ihre Anschaffung ganz und werde mich nicht mehr darum bekümmern. Mache nun Deine Eintheilung und fange bei so frühen Zeiten an, als sich Memoires in England finden. Ueber den Begriff, was ich für Memoires gelten laffe, müssen wir uns aber auch noch verständigen. In diesen Begriff gehört erstlich, daß ber Schriftsteller gesehen haben muß, wovon er schreibt; zweitens, er beschreibt entweder eine ein= zelne merkwürdige Begebenheit, an der mehrere Personen theil: nahmen ober er schreibt das Leben einer einzelnen merkwürdigen Berson, die viele Begebenheiten erlebte: also weder Chronik noch Geschichte; brittens, er liefert particuläre Aufschlüsse zu bekannten Begebenheiten. Ueberlege nun die Sache, und schreibe mir dann, wie Du Dich eintheilen willst.

Von der Thalia erscheint noch vor Oftern das 7. und 8. Heft; dieses wahrscheinlich als das letzte. Zu beiden liegt schon Manuscript in Leipzig. Nur das, was vom Geisterseher darein kommt, ist noch nicht ganz sertig. Du hast mir gar nicht gesantwortet, ob Du auf den T. Mercur abonniren willst, wie ich Dir einmal vorschlug; das Abonniren wird Dich nun nichts mehr kosten, wenn Du ein ordentlicher Mitarbeiter wirst; aber ehe Du dieses bist, so kannst Du ihn noch nicht wohl geschen komit Dir jedes Heft gleich ausgeliesert werden kann. Wenn

der Termin zur Bezahlung kommt, wirst Du mit Wieland lange einig sehn, daß Du ihn nicht bezahlst. Willst Du aber nicht, ober hättest Du schon abonnirt, so lasse ich biesen Jahrgang mir anschreiben und verschenke das Exemplar. Untworte mir dars über. Grüße mir M. und D.

Schiller.

387. Un Georg Sofden.

Weimar 16 März [Montag] 89.

Eben komme ich von Jena zurück, wo ich mich um Dach und Fach umgesehen habe, und dieses hat die Erscheinung des hier folgenden Manuskriptes verzögert. Run aber giebt es keinen Auffenthalt mehr. Es fiel mir ein, ob es bem Titel nicht hübsch fleibete, wenn ein Sphing als das Emblem des Geheinnisses darauf gestochen würde. Go brauchte es weiter keines Titel= kupfers und auch keines großen Rünstlers. Ueberlegen Gie bas.

Die Post geht den Augenblick. Nächstens mehr. liebster Freund. Haben Sie die Güte den Einschluß zu besorgen.

Ihr S.

388. An Gottlieb Hufeland.

Weimar b. 21. März [Sonnabend] 89.

Berzenhen Sie mein Bester, daß Sie Ihren Mantel nicht früher erhalten. Der Postillion verschwand mir neulich so schnell, daß es mir erst einfiel ihm den Mantel mitzugeben da er schon fort war.

Unfern Freunden machen Sie noch recht viele Complimente und Danksagungen meiner Seits. Der Frau Hofr. Schütz besonders empfehlen Sie mich recht sehr. Ich freue mich, endlich ein mal auf beständig bei Ihnen zu sehn, und werde in Weimar meine Geschäfte so furz als möglich machen. 17

Jonas, Schillerbriefe. II.

Haben Sie die Güte der Frau Prof. Schütz die bewußten Meublen, worüber wir übereingekommen sind, zu empfehlen. Es würde sehr zu meiner Bequemlichkeit beitragen wenn ich wenigsstens den Schreibtisch und einige Tische vorsinden könnte, wenn ich einziehe.

Adieu.

Ihr ergebenster

Schiller.

Auch Reinholds viele Grüße.

[Abresse:] An Herrn Prosessor Huseland in Jena. nebst einem Mantel frey.

389. An Gottfried Körner.

Weimar b. 26. Merz [Donnerstag] 89.

Ich war diese und die vorige Woche in Jena, um für ein Logis zu forgen, das ich auch so ziemlich nach meinen Wünschen gefunden habe. Die Dienstfertigkeit einiger bortiger Menschen erleichtert mir meinen ersten Eintritt auf alle Art, so baff ich das Beschwerliche und Weitläuftige, das sonst damit verbunden zu sehn pflegt, kaum fühle. Bon ben Anstalten zur Geselligkeit in Jena habe ich auch eine Probe gesehen. Es ist bort von halbem Jahr zu halbem Jahr ein Clubb unter ben Profegoren veranstaltet, wezu auch eine Auswahl von Studenten gezogen Zuweilen werben Concerte ober auch Balle gegeben. Wie ich da war mögen doch gegen 100 Menschen darauf gewesen senn, und für eine solche Angahl, die zur Hälfte aus Studenten bestand, ging es ziemlich bescheiden und ruhig zu. Man bezahlt halbjährlich 8 Thaler, wofür man 25mal zu Abend ist, versteht sich, daß man für den Wein besonders zu sorgen hat. Ich habe auch abonnirt, ohne mir übrigens viel Vergnügen zu versprechen.

Es ist eine Ersparniß von Zeit, weil man hier viele Sachen abthun kann, die man sonst zu Hause auf bem Hals hatte. find jezt verschiedene junge Männer in Jena angestellt, die sich vielleicht doch in einen vernünftigen Zirkel zusammen thun und einander etwas sehn werben. Ein junger, geschickter Landsmann von mir, M. Paulus, wird Professor ber orientalischen Sprachen, so ist auch ein junger Dr. Batsch, ber in ber Natur: geschichte ftark sehn soll, und sehr gelobt wird, einer näheren Bekanntschaft werth. Diese machen mit Reinhold, Hufeland, Schütz und mir schon einen artigen Zirkel aus, zu bem fich vielleicht noch einige andere qualifizieren. Für feinern Umgang, wozu Weiber concurrieren könnten, ist schlechterdings nichts zu hoffen. Das Griesbachische Haus ist hier eines ber ausgesuch: testen, aber von dieser Seite ist es ganz und gar nichts. Reinholds verspreche ich mir noch eher einige angenehme Stunben. In Ganzen aber, seh ich schon, muss ich mich auf meinen Fleiß, auf die schöne Gegend und auf unfre Briefe einschränken.

Ein Auditorium ist nicht bey meinem Logis, aber ich habe mich auch darnach wenig umgethan, weil es die Kosten nur verzmehrt hätte, und weil mir das Döderleinische, Reinholds und vieler andrer ganz zu Siebote steht. Wahrscheinlich werde ich also mein Publikum in einem theologischen Lehrsaal eröfnen. Ein Publicum, das eine Einleitung in die Univ. Historie zum Gegenstande hat, habe ich schon in das gedruckte Verzeichniß der Vorlesungen setzen lassen. In der ersten Woche des Mays ohnsgeschr ziehe ich nach Jena, und in der Mitte des Mai werde ich meine Bude eröfnen.

Jezt lese ich, wie Du Dir leicht einbilden wirst, historische Schriften. Um doch einen Führer zu haben, der mich auf eine nicht gar zu ermüdende Art durch die Universalhistorie leitet habe ich mir die Universalhistorie des Millot angeschafft. Die Beckische, die ich auch habe, ist gar zu beschwerlich eingerichtet, der Noten wegen, die den Text weit übersteigen — eine Methode,

die mir äuserst zuwider ist und auch wenig Geschmack verräth. Bur Berichtigung des Frangosen ist sie mir übrigens brauchbar. Die Schröckhische W. Geschichte erwarte ich auch noch von Leipzig; aus diesen dreuen denke ich, in Berbindung mit Robertsohn, Gibbon, Bossuet und Schmidt schon eine interessante eigene für das erstemal — herauszuheben. Aber schon von diesem Sommer an werde ich mich mit den besten Quellen selbst bekannt machen. In Spittlers Handbuch ber Kirchenhistorie, mit bem ich eben jezt beschäftigt bin, finde ich vieles, das mich reizt und auf künftige Recherchen leitet. Eigentlich sollten Kirchengeschichte, Geschichte der Philosophie, Geschichte der Runft, der Sitten und Geschichte des Handels mit der politischen in Eins zusammen gefaßt werden, und dieß erst kann Universalhistorie Mein Plan ist es, diesen Weg zu gehen und zwar so früh als möglich dazu Hand ans Werk zu legen. Was ich von Gibbon gelesen habe, soviel nehmlich übersett ist, die 2 ersten Theile, hat mir ungemein viel gegeben, ob ich gleich gestehen muß, daß ich mir ihn nicht gang gum Mufter wählen würde. Es ist ein Werk bes Genies, bes Fleifes und einer ausgebreiteten Lecture, aber nicht fren von einer gewiffen Jugend: lichkeit, von gesuchter Künstlichkeit und zuweilen von einent falschen Geschmacke. Bieles hingegen ist mit einer wirklichen Meisterhand zusammen gestellt und vorgetragen. Die Fortsetzung erwarte ich mit Ungeduld. Wenn Du in der Meffe Gelegenheit findest, so wollte ich Dich bitten, mir aus Deiner Bibliothek einige hiftorische Schriften zu borgen, Die ich vielleicht in Jena nicht finde. Doch will ich mich vorerft noch erkundigen. Deinen Rollin möchte ich gern biefen Sommer durchlesen, und einiges in Deinem sogenannten Higmann ist für mein Publicum vielleicht auch zu brauchen, weil es einige sinnreiche Sppothesen enthält, die sich mitnehmen lassen, um hie und da eine trockene Materie aufzuheitern.

Du haft mir lange nicht geschrieben. Ein Paquet an Dich, bas 3 Merkurstücke enthält, habe ich vor 14 Tagen in Jena

auf die Post geben lassen, welches Du doch erhalten haben wirst. Wenn Dir der Merkur nicht auständig ist, so brauchst Du ihn meinetwegen nicht zu behalten; ich halte ihn dann für meinen Bater ober für meine Schwester, benen es Bergnügen macht, manchmal etwas von mir zu lesen. Bielleicht kannst Du ihn in Dresden in Deiner Lesegesellschaft ohnehin erhalten.

Lebewohl. Herzliche Grüße an Minna und Dorchen. Wie jehne ich mich, euch einmal wieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen.

Dein Schiller.

P. S. Wegen des Beitischen Artikels hoffe ich Dir mit nächster Post etwas bestimmtes schreiben zu können; ein Brief, den ich in dieser Angelegenheit heute von Leipzig erwartete, ist nicht angelangt.

390. Un Lotte v. Lengefeld.

Weimar d. [26.] März [Donnerstag] 1789.

Neber die gute Sonne haben wir zu bald trimmphirt. gieng mir gestern auch so wie Ihnen, und ich freute mich ber Ankundigung des Frühlings — aber alles ist wieder mit Schnee bedeckt und alles ligt traurig um mich her. Daß wir boch auf diesen schlechtesten Theil des Globus verbannt sind, wenn andre die es nicht werth sind, unter einem schönen lachenden Himmel leben! Es thut mir oft wehe, daß mir und meinen Freunden beren schöne Seele sich unter einem lieblichern Glima jo viel reicher und schöner entfaltet haben würde, ein so schlechtes Loos gefallen ift. Man kommt nur auf einmal auf die Erbe, und soll gerade mit dem dürftigsten Platz auf ihr vorlieb nehmen. Hätte ich Knebels Laune und hinreissenden Binsel, wie wollte ich diese Betrachtung ausmahlen! Co aber gebe ich mich zufrieden, und sage zu mir, daß ich nur auf thuringischer Erbe bie Freunde finden konnte, die ich fand — und daß ich der Gaale mehr zu banken habe, als ber Ganges mir hatte geben können. Bey Ihrer Bewunderung der Schweitzerischen Helden — gesstehen Sie es nur — mag wohl eine kleine Vorliebe für das Land, das Sie in einer sehr empfänglichen Epoche Ihres Geistskennen lernten, mit unterlausen. Ich mache den Schweitzern die Tapferkeit und den Heldenmuth nicht streitig — nichts weniger. Aber ich danke dem Himmel, daß ich unter Menschen lebe, die einer so großen Handlung, wie die That des Winkelried ist, nicht fähig sind. Ohne das, was die Franzosen keroeite nennen, kann man einen solchen Heldenmuth nicht äusern; die Hestigskeiten, deren der Mensch in einem Zustande roher Begeisterung fähig ist, kann man der Gattung bloß als Krast, aber dem Individuum nicht wohl als Größe anrechnen. Wenn ich Ihnen Beispiele ähnlicher Stärke des Muths aus den Religionskriegen ansühren wollte, so würden Sie diese und ähnliche Thaten vielsleicht nur noch anstaunen aber weit weniger bewundern.

Darthula ist eins der schönsten Stücke aus Ossian. Gleich der Anfang, die Anrede an den Mond hat unendlich viel anziehendes und eine rührende Einfalt. "Sind deine Schwestern vom Himmel gefallen und kommst du hieher, sie zu betrauren?" Es ist überaus menschlich und menschlich schön, wie er alles, auch die leblose Natur, durch Sympathie an sich anschließt, und mit seinen Empfindungen belebt. Ich freue mich, nich eines der angenehmsten Augenblicke meiner frühern Jugend durch sie

wieder zu erinnern.

Von Popens Versuch existiren einige Uebersetzungen, wovon die eine glaube ich von Schlößers Hand ist. Schlößer hat auch einen Antipope gemacht, worinn er den Versuch vom Menschen poetisch widerlegt. Die andre Uebersetzung ist kalt und flach.

Ich habe eben einen Brief von Körnern erhalten, worinn er mir über die Künstler schreibt. Er ist ganz davon begeistert, und fühlt, was ich auch sehr lebhaft fühle, daß es biß jezt das beste meines Geistes ist. Es ist aber auch auf lange Zeit das lehte.

Leben Sie recht wohl, und ber Frühling finde Sie gesund.

Diese schlechte Luft brudt meine Seele und ber Schnupfen thrannisirt mich schon seit 8 Tagen. Ich habe eine Leiche im Hause, die älteste Volksstädt ift vorgestern gestorben.

Abieu! Ewig der Ihrige

Friedrich Schiller.

Beulwit und ihre Mutter grüßen Sie recht schön.

391. An Reinwald.

Weimar b. 27. März [Freitag] 89.

Wegen des langen langen Ausbleibens beifolgender Bücher und Gelds könnte und sollte ich Dir eine lange Geschichte erzählen, aber ich unterlaße es, weil ich mich unangenehmer Dinge nicht gern erinnern mag. Nur diß einzige sage ich, von Woche zu Woche ward es aufgeschoben, und weil ich immer hoffte, Dir alles zusamen schicken zu können, so schob ich auch immer auf, Dir zu schreiben.

Daß die Beränderung, die mit mir vorgegangen ist mir Gelb sowohl als Zeit weggenommen haben werbe, wirst Du mir gerne glauben. In 5 Wochen gehe ich nach Jena und in 7 Wochen spätestens werde ich ein Collegium über die Universal-

historie eröfnen.

Hier folgen 18 Rihlr sächsisch für 3 Bogen Verschwörung, nebst einem Exemplar meiner niederländ. Geschichte und 3 anbern von der Sammlung der Verschwörungen. Mögen Sie Dich und Deine Frau gesund und zufrieden finden.

Ich könnte Dir auch bas VIte heft ber Thalia schicken aber weil das VII und VIII unter der Prege find, jo follst Du

alle 3 zusammen erhalten.

Der Schritt mit ber Profegur wird mir fehr wenig erleichtert. Da es ein Extraordinariat, und mit keiner fixen Besoldung noch verbunden ist, so bin ich allein auf die Einnahme von den Collegien reducirt. Diese kann bei der großen Anzahl der Studenten, die gegen 900 anläuft, in einigen Jahren wohl wichtig werden, aber doch nicht in dem ersten Jahre, wo mir das Magisteriat, die Einführung ins Prosessorcollegium und die Kanzlehgebühren an die 4 Höse sehr schwere Unkosten gemacht haben und noch machen, ohne daß ich in dem ersten halben Jahre Hossimms habe einen Heller einzunehmen. Sicherheit sür die Zukunft ist es allein, was mich mit diesem Etablissement aussschut.

Uebrigens habe ich in Jena schöne Liaisons, und sehr ein-

fach kann ich auch bort leben.

In einer frehern Stunde schreibe ich Dir mehr. Unsern Aeltern habe ich vorige Woche durch einen guten Freund geschrieben, der sie besuchen wird. Lebe recht wohl und glücklich. Meine liebe Schwester umarme ich herzlich.

Dein treuer Bruder

Fridrich Schiller.

[Aldresse:]

Mn

Herrn Rath Reinwald herzogl. Sächs. Bibliothecar

in

nebst einem Pack Bücher in schwarzem Wachstuch signirt H. R. R.

franco.

Meinungen.

392. An Georg Göschen.

Weimar d. 29 März [Sonntag] 89.

Sie erweisen mir eine große Gefälligkeit liebster Freund, wenn Sie die Assignation auf Sechs und Neunzig Stück Laubethaler, die der Ueberbringer Ihnen vorzeigen wird, acceptiren wollen. Ich wollte Sie nicht so oft mit Vorschüssen, behelligen,

und brauche doch zu meiner Einrichtung in Jena gerade jetzt sovieles baares Geld, darum habe ich mich dieses Mittels bedient, das, wie ich hoffe, Sie am wenigsten geniren wird. Mit der heutigen Post erhalten Sie auch einen Pack mit Büchern und Manuscript, nehst einem Brief, worin das Mehrere. Leben Sie recht wohl.

Der Ihrige

Fridrich Schiller.

393. An Gottfried Körner.

Weimar b. 30. März [Montag] 89.

Deinen Brief habe ich in dem Augenblick erhalten, wo der meinige abgieng. Du hast mich sehr damit ersreut. Was Du von den Künstlern urtheilst stimmt mit meiner Erwartung überein; wir müssen einander ja kennen. Ich fürchte, daß Deine Bemerkung wegen gewisser Dunkelheit im Ausdruck wahr ist, und bey einigen Lesern fand ich sie auch schon bestätigt. Wiesland hat manches nicht verstanden. Diese Dunkelheit thut mir darum besonders leid, weil sie einige vorzügliche Gedanken trist, die ich in das möglichste Licht geseht wünsichte. Wir wollen doch diesenigen durchgehen, die Du ausgehoben hast.

1) Das Kind der Schönheit — empfangen. Ich will sagen: Jedes Kunstwerk, sedes Werk der Schönheit ist ein Sanzes und so lange es den Künstler beschäftigt, ist es sein eigener einziger Zweck; so zum Beispiel eine einzelne Säule, eine einzelne Statue, eine poetische Beschreibung. Es ist sich allein genug. Es kann für sich bestehen, es ist vollendet in sich selbst. — Nun sage ich aber, wenn die Kunst weiter fortschreitet, so verwandelt sie diese einzelne Ganze in Theile eines Neuen und Größern Ganzen d. i. ihr letzter Zweck ist nicht mehr in ihnen, sondern außer ihnen, darum sage ich sie habe ihre Krone versloren. Die Statue, die einzeln gleichsam geherrscht hat, gibt diesen Vorzug an den Tempel ab, den sie ziert, der Karakter

eines Hektor an sich allein schon vollkommen, bient nur als ein subordinirtes Glied in ber Iliade, die einzelne Säule bient ber Symmetrie. Je reicher je vollkommener die Kunst wird, besto mehrere einzelne Ganze gibt fie uns in einem größern Ganzen als Theile zu genießen, ober besto verwickelter und üppiger ift bie Mannichfaltigkeit in ber sie und Ginheit finden läßt. Wenn ich weiter hinten fage, ber Zeus bes Phibias neige fic in seinem Tempel zu Olympia, so sage ich nichts anders, als: Diese Statue, die für sich selbst ein Gegenstand ber allgemeinen Bewunderung fenn wurde hört auf, ihre Wirkung allein hervorzubringen sobald fie in bem Tempel steht, und gibt nur bas ihrige zu dem Totaleindruck von Majestät u. s. f. der durch das Ensemble des ganzen Tempels hervorgebracht wird. Aber die eigentliche Schönheit bieser Stelle ligt in einer Anspielung auf die gebückte Stellung bes olhmpischen Jupiters, ber in diesem Tempel sitzend' und so vorgestellt mar, daß er bas Dach hätte aufheben muffen, wenn er fich aufgerichtet hatte. Wer biefes weiß, dem wird durch meinen Ausdruck: er neigt sich eine angenehme Nebenidee erweckt. Mir hat überhaupt biese gebückte Stellung bes olymp. Jupiter immer fehr gefallen, weil fie foviel sagen kann, als hätte sich ber Gott herabgelassen, und nach ber menschlichen Ginschränkung bequemt, und alles würde unter ihm zusammenfallen, wenn er sich aufgerichtet, b. i. als Gott zeigte.

2) Die seine Gier nicht in sein Wesen reißt. Zeder sinnlichen Begierde ligt ein gewißer Drang zum Grunde, den Gegenstand dieser Begierde sich einzuwerleiben, in sich hinein zu reissen, von der Lust des Gaumens an diß auf die sinnliche Liebe. Die sinnliche Begierde zerstört ihren Gegenstand, um ihn zu einem Theil des begehrenden Wesens zu machen.

3) Der Leidenschaften wilden Drang — in dem Weltenlauf. Die moralischen Erscheinungen, Leidenschaften, Handlungen, Schicksale, beren Verhältnisse der Mensch im großen Laufe der Natur nicht immer verfolgen und übersehen kann, ordnet

der Dichter nach künstlichen, d. i. er giebt ihnen künstlich Zusammenhang und Austössung. Diese Handlung begleitet er mit Glückseligkeit, jene Leidenschaft läßt er zu diesen oder jenen Handlungen führen, dieses Schicksal spinnt er aus diesen Handlungen oder diesen Carakteren u. s. f. Der Mensch lernt nach und nach diese künstlichen Verhältnisse in den Lauf der Natur übertragen, und wenn er also eine einzelne Leidenschaft oder Handlung in sich oder um sich herum bemerkt, so sehht er ihr — nach einer gewissen Reminiszenz aus seinen Dichtern — dieses oder jenes Motiv, dieses oder jenes Ende — d. i. er denkt sie sich als den Theil oder das Glied eines Ganzen, denn sein durch Kunstwerke geübtes Gefühl für Ebenmaaß leidet keine Fragmente mehr. Neberall sucht er die Symmetrie, die ihn die Kunst kennen gelernt hat. Aber

4) dieses Gesetz des Ebenmaaßes wendet er zu früh auf die wirkliche Welt an, weil viele Parthien dieses großen Gebäudes für ihn noch in Dunkel gestellt sind. Um also sein Gesühl für Ebenmaaß zu befriedigen, muß er der Natur eine künstliche Nachhilfe geben, er muß ihr gleichsam borgen. So zum Beispiel sehlte es ihm an dem nöthigen Lichte, das Leben des Menschen zu überschauen, und die schönen Berhältnisse von Moralität und Glückseigkeit darinn zu erkennen. Er fand in seiner kindischen Einbildung Disproportionen; da sich aber sein Geist einmal mit dem Ebenmaaße vertraut gemacht, so schenkt er aus dichtender Eigenmacht dem Leben ein zwehtes um in diesem zwehten die Disproportionen des jezigen auszulösen. So entstand die Poesie von einer Unsterblichseit. Die Unsterblichseit ist ein Product des Gesühls für Ebenmaaß, nach dem der Wensch die moralische Welt beurtheilen wollte, ehe er diese genug

ilberschaute.
5) Das Gleichniß: Der Schatten in des Mondes Ansgesschichte ust. hat in meinen Augen einen ungemeinen Werth. Das Menschliche Leben, sage ich in den vorhergehenden Versen, erscheint dem Menschen als ein Bogen, d. i. als ein unvolls

kommener Theil eines Kreises, den er durch die Nacht des Grabes fortsett, um den Zirkel gang zu machen (von Schönheit ober Runftgefühl sich regieren lassen ist ja nichts anders, als den Hang haben, alles gang zu machen, alles zur Vollendung zu bringen). Nun ist aber ber wachsende Mond ein solcher Bogen, und der übrige Theil der noch fehlt um den Zirkel völlig zu machen, ist unbeleuchtet. Ich stelle also zwen Jünglinge nebeneinander, davon der eine beleuchtet ist, der andere nicht, (mit umgestürztem Lichte) jenen vergleiche ich mit der beleuchteten Mondes Hälfte, diesen mit der schwarzen, oder was eben joviel sagt, die Alten, die den Tod bildeten, stellten ihn als einen Jüngling vor, ber eben so schön ist als sein Bruder, das Leben, aber sie gaben ihm eine umgestürzte Fackel, um anzudenten, daß man ihn nicht sehe — eben so wie wir an den ganzen Ring des Mondes glauben, ob er uns gleich nur als ein Bogen ober als ein Horn erscheint. Ich habe in dieser Stelle ein Gleichniß Offians in Gedanken gehabt und zu veredeln gesucht. Offian sagt von einem der dem Tod nahe war "der Tod stand hinter ihm, wie die schwarze Hälfte des Mondes hinter seinem silbernen Horn." Diese ganze Strophe muß man überhaupt mit einer lebhaften Gegenwart des Hauptgebankens lefen "daß der Menich, in dem einmal das Gefühl für Schönheit, für Wohlklang und Ebenmaag rege und herrschend geworden ist, nicht ruhen kann, big er alles um fich in Einheit auflößt, alle Bruchftiicke gang macht, alles mangelhafte vollendet, oder, was eben soviel fagt, biß er alle Formen um sich her der vollkommensten nähert.

Ich finde, daß es schwer ist, den Commentator über sich felbst zu machen, schriftlich wenigstens; im Gespräch würdest Du mir bald meine ganze Vorstellungsart entlockt haben. Indessen ist sie vielleicht doch in diesem wenigen enthalten.

Nun noch geschwind von Geschäften. Um den Beutischen Posten zu tilgen (welches mir von dem Gelde was mir Göschen zu zahlen hat unmöglich wäre, da mir die Prosessor und Magister Gebühren mit dem nothwendigsten in meiner anderen Einrichtung

allein über 150 Rthir, hinwegnehmen) bin ich auf ein Mittel gefallen, bas mir fehr ausführbar icheint. Wenn ich alle meine fleinen prosaischen Auffätze, Gelbstarbeiten sowohl als Uebersetzungen, schlechte und gute, zusammen schreiben lasse, so kommt ohngefehr eine Summe von 25 big 30 Bogen heraus. Wenn ich meine Gedichte sammle, bloß mit Weglassung ber gang und gar schlechten, so entstehen auch wohl 10-12 Bogen. Würde mir nun pro Bogen ein Carolin bezahlt, so würde ich bavon gegen 40 Carolin einzunehmen haben. Nach dieser angestellten Berechnung schrieb ich an Crusius: Ich wolle meine einzelnen prosaischen Aufsätze und Gedichte sammeln und in 3 Bändchen herausgeben; Ich verlange für den Bogen 1 Carolin, aber unter der Bedingung (sine qua non) 1) dass sie mir bezahlt würden, wie ich ihm das Mserpt vollständig in die Hände stellte, und 2) dass sie erst auf künftige Ostern gedruckt und mir einen Monat vorher zum Durchsehen zugeschickt würden. Dafür machte ich mich anheischig, ihm das Geld auf 1 Jahr lang zu verinter: effiren, und ihm die ganze vorgeschossene Summe in Leipzig zu assigniren, sobald ich das Mscrpt wieder aus seinen Händen verlangte, um es durchzusehen. Dadurch ist der Buchhändler gegen alle Zufälle gebeckt, ich mag leben ober sterben, und was diese Sammlung selbst anbetrift, so brauche ich übers Jahr nur einen einzigen historischen Aufsatz von 12-15 Bogen zu machen, um aus der Sammlung die mittelmäßigen wieder heraus: zuwerfen.

Auf meinen Brief an Crusius habe ich noch keine Antwort, aber meine Aufsätze lasse ich auf jeden Fall schon abschreiben. Contrahieren kann ich immer und einen Verleger sinde ich gewiß; habe ich aber diesen, und das Mscrpt ist vollständig und fertig, so kann ich, oder Du vielleicht noch besser, ohne Gesahr Geld auf diese Waare aufnehmen. Schreibe mir in Deinem

nächsten Briefe barüber.

Die ersten 3 Stücke vom Merkur schicke mir zurück. Ich will Dir ihn künftig besorgen; es kommt nur barauf an, ob ich sie Dir von Jena aus früher schicken kann, als Goschen fie aus

Leipzig schickt.

Aus Deinen Aufsatz bin ich sehr begierig; ich glaube, Dich zu ahnben, und Deine alten Ibeen über die Begeisterung mögen in diesem Aufsatz einen guten Platz gesunden haben. Mache, daß ich ihn bald habe. Schicke!

Minna und Dorchen grüße schön. Lebewohl.

Schiller.

Noch etwas zur Zugabe. Jemand von hier, ber viel Ge= schmack haben foll, und viel Gefühl haben will, bekam auch die Künstler zu lesen. Ich hatte einige Zeit barauf Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. In den Künstlern, fieng er an, habe ihm einiges (er accentuirte wie ich schreibe) recht wohl gefallen; einiges aber nicht und besonders, wo ein Unterschied zwischen Seele und Körper vorausgesetzt worden fen. (Diefer Jemand ist sehr materiell mußt Du wissen.) Die Verse, komme ihm vor, seben auch gut und fliegend. Der Ansang bes Gedichts habe ihm misfallen. Ms ich fragte, warum? war die Antwort, bie Urfache liege in bem Ausbrucke: D Menfch! Dieses Wort habe eine so häkliche Nebenidee u. f. f. Ich wünsche, Du schriebst mir über dieses Urtheil und bezögest Dich namentlich auf bas, was ich Dir hier anführte. Was ich damit will, sollst Du einmal erfahren. N. B. Diefer Mensch wollte und (sollte gewissermaagen) und glaubte, mir etwas angenehmes zu fagen. Er jagte mir felbst ein andermal, er habe ein fo lebhaftes Ge= fühl für schönheit der Poesie, daß er kaum widerstehen könne, bas Buch zu kuffen, bas ihm gefiele. Bergiß nicht mir über biesen Jemand, ben Du ja nicht kennft, Deine Bergens: meinung zu schreiben, aber thu es auf einem besondern Blatt.

394. An Georg Göschen.

Weimar den 2. April [Donnerstag] 89.

Einige Minuten nachdem die Post mit meinem Brief und Paquet an Sie fort war kam der Ihrige mit dem Gelde an. Für Ihre Gefälligkeit liebster Freund banke ich Ihnen auf bas allerverbindlichste. Ihre Freundschaft gegen mich ist unbegränzt und ich bin ordentlich beschämt, sie nicht durch ähnliche Dienste

erwiedern zu können!

Nun bin ich in Ungewißheit, wie Sie es mit bem Assigno gehalten haben, das Ihnen unterdessen praesentirt worden ist. Ich wünschte, daß Sie es acceptirt haben möchten und mich die schon übersandten 100 Thir. entweder Ihnen selbst oder an jemand von hier auszahlen ließen. Sie liegen zu Ihren Diensten Wenn ich alles zusammen rechne, was Sie an Mscrpt von mir bisher erhalten haben und big zur Oftermeffe noch von mir erhalten werden, und alles davon abziehe, was Sie mir bisher ausgezahlt haben, so beträgt bas, was Gie zur Messe noch an mich auszuzahlen hätten, nicht soviel als das Assigno ausmacht. Wenn es Ihnen aber nicht entgegen ist, so will ich es so einrichten, daß Ihnen Crusius das herausbezahlt, was ich zu Ende der Messe von Ihnen zuviel erhalten habe, wenn Sie nehmlich das Assigno acceptirt haben. Folgt dieses mit Protest zurück, so ist mein bischen Credit hier in Gefahr und macht mir noch Protest untosten. Hätten Gie also nicht acceptirt, so ware es vielleicht noch Zeit, wenn Sie gleich nach Empfang biefes Briefes in das Reichenbachische Haus schickten und fagen ließen, Sie acceptirten ben Wechsel.

Machen können wir es alsbann immer. Ewig der Ihrige Dig in ber Gile und nächstens mehr. Schiller.

395. An Gottfried Körner.

[Weimar Anfang April 1789.]

Ich lasse dies sogleich abgehen, und habe keine Zeit Dir heute aussührlich zu schreiben. Zwischen heut und vierzehn Tagen erhältst Du hundertundfunszig Thaler für Beit; Du kannst es ihm als positiv ankündigen. Den Rest zahle ich zu Ende des Jahres oder auf Michaelis. Deinen Auffatz erwarte ich mit Der Reinholdsche, ben Du in diesem Heste finden wirst, soll sehr vortrefflich sein. Du wirst gegen Ende Mai einen Besuch von Bobe erhalten, der Dich ein Paar Bouteillen Rheinwein kosten wird. Bode ist Verfasser des Buches: Mehr Noten als Text. Aber er will es verschwiegen halten. Seine magoniquen Ideen werden Dich nicht mehr interessiren, und er selbst vielleicht auch nicht; aber da Du doch allerlei von ihm reden hörst, so ists gut, daß Du ihn von Person kennst. Er verlangt Aufmerksamkeiten, und den Damen will er auch nicht miffallen. Minna und Dorchen werben also etwas Uebriges thun muffen. Er ist eine gute Posaune, die man boch immer gern schont. — Gine politische Nachricht. Der Rönig von Schweben selbst hat feinem Ambaffadeur ben bewußten Mordbrand aufgetragen; bie Nachricht habe ich von der Gräfin Bernstorf, die hierin eine sehr aute Quelle ist.

Abieu. Minna und Dorchen gruße herzlich

Dein

Schiller.

396. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar d. 16. April [Donnerstag] 89.

Haben Sie verbindlichen Dank, werthester Herr und Freund, daß Sie sich mir so gesällig erzeigen und meinen gethanen Vorsschlag annehmen wollen. Ich habe nun alles in Ordnung gesbracht und berechnet. Künftigen Posttag erhalten Sie für zweh

Bändchen Mscrpt., und das übrige erfolgt dann in wenigen Bochen nach. Ginen Band, ber größer ausgefallen ift, als ich bachte, habe ich theilen müffen. Der Erfte enthält also prosaische Schriften, ber zwente Theatralische Schriften und ber britte Gebichte. Unter 20 gebruckten Bogen enthält keiner. Mes zusammen betrüge also eine Summe von 350 20%. Auf Zwenhundert habe ich bereits ein assigno an Gie ausgestellt, welches Sie in kommender Woche mit dem Micrpte erhalten und so gütig seyn werden zu acceptiren. Es ist auf die Michaelis= messe gestellt, und eine andre Affignation zu 24 Carolin will ich auf künftige Oftermesse stellen, wenn ich bas Gelb zu einem billigen Zins hier vorgeschoffen erhalten kann.

Sie sind alsbann fünftige Oftern nur jo gutig, und liefern mir nach Empfang der neuen Theile zur Niederl. Geschichte das Mscrpt das ich Ihnen jetzt übersende, noch einmal zur Durch=

sicht aus.

Co, glaube ich, wird biese Angelegenheit zu unser beiber Zufriedenheit berichtigt sehn, aber noch einmal empfangen Sie meinen verbindlichsten Dank für Ihre Güte.

Ihr ergebenster

Schiller.

P. S. Zu dem Uchten Theile des Millotischen Werks übersetzt von Christiani fehlen die Bogen T. U. X. Y. Z., welche ich mir zu übermachen bitte.

397. An Gottfried Körner,

Weimar 16. April [Donnerstag] 89.

Unsere Zusammenkunft in Leipzig im August wird gar keine Schwierigkeit von meiner Seite finden; ich will mich jetzt schon darauf freuen, wir haben uns solange nicht gesehen. nur so ein, daß ich euch wenigstens 4 big 5 Tage genießen kann. 18

Jonas, Schillerbriefe. II.

Ich würde Dir proponirt haben, den kleinen Abstecher nach Jena selbst und nach Weimar vollends zu machen, aber aus zwey Gründen möcht ich es nicht einmal. Die Menschen, die Du nicht unterlassen könntest an beiden Orten zu sehen, würden uns die besten Stunden nehmen, und wenn ich Dich in Leipzig aufsluche, so können wir unsere Zeit immer so eintheilen, daß Du zugleich Deine dortigen Bekanntschaften absindest, und also gar

nichts verfäumt wird.

In drey Wochen spätestens bin ich in Jena, in 4 Wochen habe ich schon gelesen. Worüber ich aber lesen werde, weiß ich noch nicht einmal. Ich habe eine Einleitung in die Universalshistorie angekündigt, aus der sich gar vielerley machen läßt. Ohne Zweisel wird es eine Geschichte der bürgerl. Gesellschaft, oder doch etwas ähnliches. Vielleicht auch nur eine vorläusige Festsetzung des wichtigen in der Geschichte, und eine Bestimmung gewisser Begrisse, auf die man sich in der Geschichte selbst beziehen und über die man also einig sehn muß. Ich bekümmere mich diesen Sommer um keinen Plan; das Hauptsächlichste ist, jede Vorlesung interessant und nützlich zu machen.

Ben unfrer Entrevue hoffe ich Dir schon mit Zuverlässig= feit sagen zu können, ob mir diese Carrière zusteht, und ob ich

meinen Zweck baburch erreiche.

Die Academie hat gegen 900 Studenten wenn ich von diesen nur den 5ten Theil bekomme, und von diesem nur die Hälfte mich bezahlt, so erhalte ich von meinem Collegium jährlich eine Einnahme von 100 Louisd'ors. Einen Rival habe ich nicht zu fürchten, und das Fach worüber ich lese ist für alle. Das sind meine Hosnungen.

Haft Du Dich nach Englischen Memoires umgesehen, und wie weit gehen die ältesten zurück? Es ist doch nunmehr Zeit, dass wir bestimmt wissen, mit welchen wir die ersten Theile ansfangen wollen. Ich wünschte nur einen dictionnaire zu besitzen, worin die obsoleten französischen Wörter angegeben sind. Joinville ist fast gar nicht zu verstehen, ohne eine solche Zenhilfe.

Weißt Du mir eines zu nennen, so thust Du mir einen großen Gefallen damit. Ich bin wirklich verlegen, wie ich mich aus dieser Schwierigkeit ziehen werde, ohne zu viel Zeit daben zu verlieren.

Deine Gesundheit und Deine Reitkur freut mich, aber ich glaube, daß Du darum doch etwas fleißiger sehn könntest. Die Schneiderische Reconciliations-Handlung ist ein gutes Werk, das mich um ihrentwillen freut. Aber sie sollte sich doch, da sie ihren Mann kennt, seiner lächerlichen Eisersucht nicht so exponiren.

Lebewohl und grüße Minna und Dorchen. In einem Vierteljahre sehen wir einander also gewiß. Schiller.

398. Un Lotte v. Lengefeld und Karoline v. Beulwig.

Weimar d. 17. April [Freitag] 89.

Es waltet eine unglückliche Sympathie zwischen uns. Ich bin auch gar nicht wohl; von einem Spaziergang den ich vor einigen Tagen in dem feuchten Stern machte din ich krank zurücks gekommen, so daß ich die jetzigen schönen Tage ungenoßen vorbengehen lassen muß. Es sind hier viele Leute in dems selben Fall.

Ich wünschte gar sehr, Ihnen etwas zum Lesen schicken zu können, aber es fällt mir nichts ein; finde ich noch etwas auf,

so schicke ich es durch die Post.

Es thut mir schr leib, dass ich Beulwitz vor seiner Abreise nicht mehr sehen soll. Mir ist die Zeit so sparsam zugetheilt, daß ich auch nicht einen einzigen Tag meinem Vergnügen opfern kann. Die Zeit kommt nun mit starken Schritten heran, wo ich meine Bude in Jena erösnen nuß. Ueber dem verwünschten Geisterseher habe ich noch gar nicht darauf denken können, was ich meinen Herrn Studenten in den ersten Collegien vorsetzen werde; nun muß ich mich über Hals und Kopf beeilen, dass ich auch für meinen Beruf (Gott verzehh mirs!) Zeit übrig beshalte. Ich muff also für jezt darauf resigniren, Sie zu sehen.

Rörner kommt diesen Sommer, ohngefähr gegen den August, nach Leipzig. Vielleicht bringe ich ihn noch näher. Es scheint sich also doch zu fügen, dass ich Sie mit meinem Freunde bestannt machen kann.

Dieser Tage habe ich die Properzischen Elegien gelesen, die Knebel übersetzt hat. Wenn ihm Lottchen einmal wieder schreibt, so sollte sie sich sie von ihm ausbitten. Die Uebersetzung ist nicht schlecht, aber solche Dinge sollen und müssen in Versen übersetzt seyn, wenn das Original nicht zuviel von seiner Zierlichteit und Leichtigkeit verlieren soll. Der Geschmack und die Sitten, die darinn sichtbar sind, wollen mir eben nicht gefallen. Eine gewiße sanste Cynthia übersällt ihren Liebhaber, den Herrn Properz, den einer Courtisane, worüber sie so in Wuth geräth, daß sie ihr die Nägel ins Gesicht schlägt, die Töpse an den Kopf schmeißt und das mehr. Ihrem Liebhaber widersährt ein Gleiches von ihr, und das Ende davon ist, daß sie ihn mit Schwesel einräuchert, um ihn wieder zu reinigen.

Daß unsre Herzogin mit einem Prinzen niedergekommen ist, der aber einige Augenblicke darauf starb, haben Sie wohl schon erfahren.

Bobe hat mir von Mscrpten gesagt, die er von Ihrer Mutter noch habe. Wenn sie es verlangt, so will ich mir sie von ihm geben lassen und Ihnen schicken. Empsehlen Sie michitr recht schön.

Die Philosophie de l'distoire habe ich nun von Leipzig erhalten. Ich schicke sie Ihnen also zurück. Erst vor einer Stunde habe ich Ihr Paquet von der Post erhalten.

Ein andermal mehr. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Freude in diesen schönen Tagen. Adieu! Schiller.

Ich lege die Memoires von Joinville ben. Vielleicht gefällt Ihnen der naive Ton in dem sie geschrieben sind.

399. An Reinwald.

Weimar d. 18. April [Sonnabend] 89.

## Lieber Bruder

Du willst ein Werk zum Uebersetzen und einen Buchhändler dafür von mir angewiesen haben. Wenn Dich das lange Warten auf das neulich überschiefte Geld nicht für immer abgeschröckt

hat, so will ich Dir einen fehr foliden Vorschlag thun.

Ich habe mich mit bem Buchhändler Maucke in Jena in eine weitläuftige Entreprise eingelagen, die mir eine jährliche Ginnahme von 700 Thir. von ihm verschafft und die ich mein ganzes Leben lang fortsetzen kann. Es ift biefe. Es kommt seit einigen Jahren in Frankreich eine Sammlung aller französischen Memoires heraus, davon jezt schon der 49ste Band er: schienen ift. Jeben Monat kommt einer heraus. Gine ähnliche Ibee werde ich von nächster Michaelis Mege an im Deutschen ausführen, d. i. eine Uebersetzung aller Memoires im Französischen sowohl als im Englischen, italienischen u. f. f. aber mit Weglaßung alles Unerheblichen, alles Geschwätzes u. dgl. so daß 2 Bogen wo möglich auf Einen reducirt werben. Jeben Band begleite ich mit einer Abhandlung von meiner Hand. Ich habe mich auf 4 Bande bes Jahrs engagiert, boch thut es nichts, wenn in der Folge auch 6 darans werden. Bertuch hat diese ganze Entreprise zwischen Mauke und mir dirigirt, und es sind auch bereits Contracte barüber aufgesetzt. Beil ich aber, wie Du leicht einsiehst, biesem weitläuftigen Werk allein nicht gewachsen bin, so habe ich Mitarbeiter nöthig, habe auch schon 2 bekannte Schriftsteller bazu angenommen. Bier Rthr. kann ich für den gedruckten Bogen bezahlen; ich bächte Du könntest mit Gemächlichkeit jebe Woche einen Bogen übersetzen, welches jährlich doch eine hübsche Summe ausmacht, und, ba es fortgeht, als eine fire Zulage betrachtet werben fann.

Du kannst sie ja Deiner Frau diktieren und so mit sehr vieler Bequemlichkeit nach und nach dazu kommen. Gefällt Dir dieser Vorschlag, so will ich Dir in einigen Wochen diesenigen Memoires zusenden, die ich zuerst von Dir übersetzt verlange. Das Geld kannst Du entweder von mir oder von Mauke gegen einen Schein von mir erheben. Auch die Verschwörungen werden sortgesetzt und Deine Beiträge sind mir willkommen.

Lebewohl. Deine Gedichte haben mir viel Spaß gemacht, ich werde sie in die Thalia setzen, die Dir Göschen vom Vten biß zum VIIIten Hefte übermachen soll. Ich umarme Dich und meine Schwester herzlich und bin mit unveränderter Liebe euer treuer Bruder

P. S. Ich beziehe das Schrammische Haus in J. und meine Einrichtung besorgt die Hospitath Schützinn.

400. An Siegfried Lebrecht Erufius.

Weimar d. 19. April [Sonntag] 89.

Der Erste Theil meiner Verm. Schriften und die eine Hälfte des zwenten folgen hier. Weil der Wechsel, den man Ew. Hochedelgeb. präsentiren wird, auf 200 Thlr. gestellt ist, der Erste Theil allein aber nicht soviel beträgt, so wollte ich lieber gleich die erste Hälfte des Zwenten beilegen, die gerade abgeschrieben ist. Sie werden nun ergebenst ersucht, die Assistation zu acceptieren. Wir haben nun ein Jahr Zeit, auf 3 hübsche Lignetten oder Titelkupser dazu zu denken.

Die Philosophie de l'Histoire ist schon in den Essayes sur les moeurs etc. von Boltaire, die Sie mir neulich überschickt haben, enthalten. Ich vergaß in meinem letzten Brief, dieses zu melben. Diese Schrift braucht also nicht besonders bestellt zu werden.

Jch verharre mit Hochachtung Ew. Hochedelg. ergebener Freund und Diener Schiller.

401. Un Gottlieb Hufeland.

[April 1789.]

Schüt ichrieb mir vor einigen Tagen, bag ich beffer thun würde, wenn ich mir das Magisterdiplom noch vor meiner Un= funft hierber schiden ließe, weil dies mir mancherlei Geremonien ersparte. Ein Brief an ben Decanus ber philosoph. Facultät und eine lateinische Epistola petitoria mit 43 Thlen beschwert würden die Sache abthun. Nun bin ich aber in Universitäts: Sachen durchaus Fremdling und weiß nicht einmal, wie ich die Facultät anzureden habe und dergl. Um diese Sache nicht allzu poetisch zu behandeln und mich doch nach einer herkömmlichen Form zu richten, wollte ich Gie, bem bergl. Sachen schon burch die Hände gegangen sind, um Ihre Meinung bitten. Macht es Ihnen nicht zu viel Mühe, so haben Sie doch die Güte und werfen mir Titel und Formular betreffend ein Schema aufs Bapier, nach dem ich meinen latein. Bettelbrief abfassen kann. Suchen Sie im Hintergrund Ihres Gebächtnisses nach einigen veralteten Gebräuchen, um einem guten Freund damit auszuhelfen. Ift Ihnen zugleich bekannt, wer dermalen Decan ber philos. Facultät ist, so haben Sie noch die Güte, mir ihn zu nennen und allen meinen berartigen Verlegenheiten auf einmal abzubelfen.

402. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwit.

Weimar d. 21. [fälschlich für 23.] April [Donnerstag] 89.

Nur einige Worte für biegmal. Ich habe bisen Abend eine kleine Gesellschaft zu mir gebeten, und morgen will bie

Botenfrau mit dem Tag wieder abgehen.

Es freut mich, Sie wieder beger zu wißen; wenn das Wetter sich erst gründlich verbeßert hat und der schöne May da ist, so werden auch Sie mit ihm aufleben. Freilich sah ich dem vorigen Sommer fröhlicher entgegen, als dem jetzigen, und zuweilen bilde ich mir ein, daß auch Ihnen einige Freuden in diesem sehlen werden, aber Sie sind ungleich glücklicher als ich. Sie genießen doch ungestört sich selbst; nichts hindert Sie, Ihrem Herzen zu solgen, und in Ihren Empfindungen zu schwelgen.

Warum trennte uns das Schicksal? Ich bin gewiß, wie ich es von wenigen Dingen bin, daß wir einander bas Leben recht schön und heiter machen könnten, dass nichts von alle bem, was die gesellige Freude so oft stört, die unfrige stören würde. Wenn ich mir benke, wie schön sich jeder Tag für mich beschliessen würde, wenn ich nach Endigung meines Tagewerks mich immer zu Ihnen flüchten, und in Ihrem Rreise den bessern Theil meines eigenen Wesens aufschliessen und geniessen könnte. Alle neue Ibeen, die wir erwerben, alle neue Anschauungen der Dinge und unfres eigenen Gelbsts würden uns doppelt wichtig, ja fie erhielten erst ihren wahren Werth, wenn wir die Aussicht vor uns hätten, sie unsrer Freundschaft als neue Schätze als neue Benüffe guguführen. Wir würden uns beeifern unfern Beift mit neuen Begriffen, unser Berg mit neuen Gefühlen zu bereichern, eben so wie sich ein edler Mensch seines Bermögens freut, um es mit seinen Freunden zu geniessen. Warum soll dieser Wunsch unerfüllbar sehn?

Ich bin diese Woche noch immer nicht ganz wohl gewesen, und dieses hat mich in meinen jetzigen Beschäftigungen merklich zurückgesetzt. Zerstremungen von aussen kamen dazu, die mich aus meiner Ordnung brachten, ohne mich durch etwas andres zu entschädigen.

In der Uebersetzung die Sie mir heute schickten sind wieder recht glückliche Stellen, beh denen ich nur fürchte, das sie nicht so ganz im Original stehen mögen. Ich werde doch das lateinische Original dagegen halten, um zu sehen, ob Sie unwißend

bemselben nahe gekommen sind.

Schicken Sie mir doch auf dem nächsten Botentag die Anthologie. Ich brauche sie so eben, und kann mich nicht mehr besinnen, wer die meinige hat. Bergessen Sie es aber nicht.

Möge ber Himmel bas Gewitter, bas aus Thüringen gegen

fie im Unzug ift, glücklich vorüber führen!

Leben Sie recht wohl und denken Sie meiner auf Ihren schönen Wanderungen. Ihr S.

Das Mscrpt das ben Boden ligt will ich besorgen. Grüßen Sie Ihre Mutter und Beulwitz.

403. An L. J. D. Succow.

Summopere mihi gratulor, quod pro singulari Ducis nostri clementissimi ceterorumque academiae Jenensis tutorum gratia, provincia mihi demandata sit, in tam illustri ac splendida litterarum universitate, qualis Jenensis est, quae et vetustate sua ed magnorum virorum, qui illam nomine suo illustrarunt, fama et gloria prae aliis excellit, historiam publice docendi. Quid mihi potest esse optabilius atque gloriosius, quam ordini adscribi amplissimo tot tantorumque doctissimorum virorum, qui non solum de doctrinarum studiis immortaliter meriti sunt, sed quorum laus et fama totam

pervagatur, non dicam Germaniam, sed Europam? Quum mihi vero exploratum sit, impetrata solummodo Magistri artium dignitate, ad honorificentissimum illud Academiae consortium adspirare posse, amplissimum illius Doctorum ordinem oro atque obtestor, ut mihi illum honoris academici gradum tribuere, haud dedignetur. Nec vero etiam deero, si quod aliud exigatur documentum, quo me ab academicae vitae genere haud alienum esse rite testificer, lubentissime me illud exhibere. Datum Vimariae XXVIIIvo Aprilis MDCCLXXXIX.

Fridericus Schiller.

[Abresse:]

Sr. Wohlgeboren bem Herrn Kammerrath Succow gegenwärtigen Decanus ber philosophischen Facultät auf ber Universität

311

Jena.

404. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Weimar d. 30. April [Donnerstag] 89.

Meinen lezten Brief an Sie von Weimar aus schreibe ich unter einem Donnerwetter; und auch das Donnerwetter muss mich an Sie erinnern, denn das lezte, das ich hörte, sand mich noch ben Ihnen. Wie oft habe ich mich in diesen schönen Tagen zu Ihnen versetzt und Sie auf dem Damm und an der Saale hin begleitet. Auch Ihre erste Parthie im Gartenhauß behm Thee, wie gegenwärtig war sie mir und wieviele schöne Erinnerungen brachte sie mir zurücke! Dieser Sommer wird ganz anders werden, aber seinen schönsten Reiz für mich wird er doch von der Hosnung erhalten, Sie zu sehen, und von der Ersinnerung an Ihre liebe mir so wohlthätige Freundschaft.

Nächste Woche reise ich ab, und mir däucht fast, als wenn ich Ihnen näher zöge. Näher ist es nun zwar nicht, aber die

große Geistesleere, die nun im gesellschaftlichen Zirkel um mich her entsteht, macht mir das Andenken an Sie desto mehr zum Bedürsniss. Sie werden mir näher, weil Sie mir nothwendiger werden.

Sie erwarten Gödlingt - unterdeffen habe ich Bürgern kennen lernen. Bürger war vor einigen Tagen hier und ich habe die wenige Zeit, die er da war, in seiner Wefellschaft zugebracht. Er hat gar nichts auszeichnendes in seinem Auffern und in seinem Umgang — aber ein gerader guter Mensch scheint er zu fenn. Der Rarakter von Popularität, ber in feinen Gedichten herrscht, verläugnet sich auch nicht in seinem persönlichen Umgang, und hier, wie bort, verliert er sich zuweilen in bas Das Feuer der begeisterung scheint in ihm zu einer ruhigen Arbeitstampe herabgekommen zu fenn. Der Frühling seines Geists ist vorüber und es ift leider bekannt genug, daß Dichter am frühesten verblühen. Wir haben uns vorgenommen, einen fleinen Wettkampf, ber Runft zu Gefallen, miteinander einzugehen. Er foll barinn bestehen, daff wir beide das Nehm: liche Stud aus Birgils Aeneide, jeder in einer andern Berfart, überseten. Ich habe mir Stanzen gewählt.

Bürger sagt mir, dass einzige, was sich allenfalls noch

retten läßt.

Noch ein Fremder ist hier, aber ein unerträglicher, über den vielleicht Knebel schon geklagt hat, der Kapellmeister Reichart aus Berlin. Er componirt Goethens Claudine von Villabella, und wohnt auch beh ihm. Einen impertinentern Menschen sindet man schwerlich. Der Himmel hat mich ihm auch in den Weg gesührt, und ich habe seine Bekanntschaft ausstehen müssen. Rein Papier im Zimmer ist vor ihm sicher. Er mischt sich in alles und wie ich höre muss man sehr gegen ihn mit Worten auf seiner Hut sehn.

Glauben Sie daß Beulwitz sich gerne mit einem so dicken Briese beschweren wird. Ich wünschte gar sehr, dass er meine Familie sähe, er wird eine grosse Freude einlegen. Grüßen Sie ihn zum Abschied recht schön von mir, ich hoffe durch Sie öfters Nachrichten von ihm zu erfahren. Bitten Sie ihn ja sehr, dass er mich Lavatern zu füssen lege, und mir einen Zipsel von seinem Rocke mitbringe.

Ich sende Ihnen hier auch die Bücher, die ich mir von Boden habe zurückgeben lassen, und lege den Aufsatz ben, den die Chère Mère mir aus Rudolstadt mitgab. Für die Anthoslogie danke ich Ihnen recht sehr. Ich lasse einige Gedichte daraus abschreiben. Dass Sie der Semele erwähnten, hat mich ordentslich erschröckt. Mögen mirs Apoll und seine Neun Musen verzgeben, dass ich mich so gröblich an ihnen versündigt habe!

Hier lege ich auch ein Exemplar von meinem Diplom als Doctor Philosophiae ben, damit Sie doch auch etwas zu lachen haben, wenn Sie mich in einem so lateinischen Rocke erblicken. Uebrigens ist es ein theurer Spass, denn er kostet mir 50 208.

Leben Sie recht wohl und der Himmel schenke Ihnen für diese schönen Frühlingstage eine recht heitre Laune!

Schreiben Sie mir nicht nicht nach Weimar, ich will Ihnen noch vorher von Jena aus schreiben.

adieu. adieu.

Schiller.

405. An Gottfried Körner.

Weimar, d. 30. April [Donnerstag] 1789.

Mit diesem Briese sei denn unsere Correspondenz von und nach Weimar beschlossen. Künftige Woche ziehe ich in Jena ein, wo ich hoffe, durch ein paar Zeilen von Dir bewillkommt zu werden.

Jah schicke Dir einstweisen 22 Carolin für Beit. Gern hätte ich die 150 of voll gemacht, und mit 10 of für Dich, Dein wohlverdientes Honorarium für Deinen Aufsatz in der Thalia, begleitet; aber die Jenaer haben mir einen dummen Streich gespielt. Sie sagten mir, ich würde mit 30 A sür das Magisterdiplom wegkommen, nun werden mir 44 dafür gesodert, und noch einige Carolin werden sie mir in Jena für andere Ceremonien abnehmen. Da ich mein bischen Geld sast die den Gulden berechnet habe, so entsteht dadurch eine Lücke, die ich nicht gleich zuzustopfen weiß; doch hoffe ich soll sich in einigen Wochen noch Rath sinden. Einige Exemplare von meinem Mag. diplom lege ich beh, dass Du etwas zu lachen haft, wenn Du mich in diesem lateinischen Rocke prangen siehst.

Bürger war vor einigen Tagen hier und ich habe seine Bekanntschaft gemacht. Sein Außerliches verspricht wenig es ist plan und fast gemein, Die fer Rarakter seiner Schriften ist in seinem Wesen angegeben. Aber ein gerader ehrlicher Kerl scheint er zu senn, mit bem sich allenfalls leben ließe. Un Becker von Gotha hat er mich in vielen Stücken erinnert. Wir haben einander bas Wort gegeben, einen kleinen Wettstreit mit einander anzufangen, ber barin bestehen foll, bag Bürger aus bem Birgil ein Morceau in selbstbeliebigem Metro übersezt, und ich basselbe in einem andern. Du erräthst leicht, daß ich meine Stanzen zuerst an dem Virgil versuchen will. Meine Idee, die Chöre ber Iphigenie in Reimen zu übersetzen, hat Bürgern sehr eingeleuchtet, er findet auch Griechischen Geist in der Uebersetzung Wie er mir sagt, werben noch mehr Langen für mich wegen ber Götter Griechenlands gebrochen werben. Er felbst hat etwas noch im Mserpt barüber gelesen. Er wird künstige Michaelis: messe ein Journal aufangen, das bloß Wortkritik zum Zwecke haben, und einerseits unfern erften Schriftstellern empsehlen foll, gut beutsch zu schreiben, andrerseits ben Grammatikalischen Gesetzgebern ben Daumen aufs Auge halten foll.

Der Capellmeister Reichardt von Berlin ist gegenwärtig auch hier; er componirt Göthens Claudine von Villa Bella. Dieser Reichardt ist ein unerträglich aufdringlicher und impertinenter Bursche, der sich in alles mischt und einem nicht vom

Halse zu bringen ist.

Schicke mir nun, wenn Du Gelegenheit findest, welches jezt über Leipzig nicht sehlen kann, den Hissmann, Meusel (wenn Du diesen entbehren kannst) nebst einigen andern historischen Büchern, die Du mir für diesen Sommer brauchbar glaubst.

Minna und Dorchen grüße herzlich. Lebewohl

Schiller.

406. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar, d. 6. Mai [Mittwoch] 89.

Wegen Schwan in Mannheim können E. H. ganz außer Sorgen sehn, benn Sie erhalten außer dem Fiesko kein gestrucktes Theaterstück mehr, und auch dieser Fiesko ist ganz von dem unterschieden, den Schwan verlegt hat, weil er für das

Aufführen eingerichtet ist und jener nicht.

Für die Acceptation meines Wechsels din ich Ihnen sehr verbunden, und Ihr gütiges Anerdieten, mir das übrige sogleich baar vorzuschießen, nehme ich mit Dank an. Ich habe es zwar schon aufgenommen, aber zu einem mich sehr drückendem Interesse, darum geschieht mir ein großer Dienst, wenn ich desselben überhoben sehn kann. Haben Sie daher die Güte und bezahlen den Mann, der Ihnen eine Assignation (die ich der runden Zahl wegen auf 150 Thir gestellt habe, und zwar auf künstige Ostermesse erst zahlbar) überbringen wird, gleich baar aus, und cassieren solche alsdann. Ich werde mich mit ihm absinden, daß er mir die Interessen erläßt.

Hier folgt wieder Merpt., was unterdessen hat fertig und abgeschrieben werden können. Mein Auszug aus Weimar, der übermorgen vor sich geht, ist Schuld, daß nicht alles gleich mit

einander folgt.

Ich hoffe Ihnen in 3 Monaten, wo ich eine Reise nach

Leipzig vorhabe, mündlich für Ihre viele Gefälligkeiten danken und meinem Herrn Verleger seinen Autor einmal präsentiren zu können.

Ihr ergebenster

Schiller.

407. An Gottfried Körner.

Jena, 13. Mai [Mittwoch] 1789.

Vorgestern, als den Montag, bin ich hier eingezogen, wo mir Dein Brief sogleich überliefert wurde. Mein Logis habe ich über meine Erwartung gut gefunden. Der freundliche Anblick um mich herum gibt mir eine fehr angenehme' Existenz. Es find brei Biecen, die ineinanderlaufen, ziemlich hoch, mit hellen Tapeten, vielen Fenftern, und alles entweder gang neu ober gut conservirt. Meubles habe ich reichlich und schön: zwei Sophas, Spieltisch, brei Commoden, und anderthalb Dutend Seffel mit rothem Plüsch ausgeschlagen. Eine Schreibcommode habe ich mir selbst machen laffen, die mir zwei Caroline koftet, und Dir gewiß auf brei zu stehen kommen würde. Dies ist, wonach ich längst getrachtet habe, weil ein Schreibtisch boch mein wichtigstes Meuble ift, und ich mich immer bamit habe behelfen muffen. Ein Vorzug meines Logis ist auch die Flur, die überaus geräumig, hell und reinlich ist. Ich habe zwei alte Jungfern zu Haus: mietherinnen, die fehr bienftfertig, aber auch fehr redfelig find. Die Rost habe ich auch von ihnen auf meinem Zimmer, zwei Groschen bas Mittagessen, wofür ich basselbe habe, was mich in Beimar vier Groschen toftete. Bafche, Frifeur, Bedienung und bergl. wird alles vierteljährlich bezahlt, und kein Artikel beträgt über zwei Thaler: so daß ich nach einem gar nicht strengen Anfclag über vierhundertundfunfzig Thaler fcmerlich brauchen werbe. Und so hoch hoffe ich meine Einnahme von Mauke allein ichon zu bringen. Mit jeder anderen Erwerbung kann ich Schulben abtragen und etwas für meine Ginrichtung thun.

Mit eigentlichem Besuchgeben mache ich erst heute beim Prorector den Ansang; wenn ich im Collegium introducirt bin, thue ich alsbann die meisten übrigen Visiten mit Karten ab, und sahre herum. Ich hoffe über diese ersten Beschwerlichkeiten leicht wegzukommen. Im Neinholbschen Auditorium werde ich lesen, und träse sich, daß die Anzahl zu groß würde, so nehme ich Grießbachs oder Döderleins, worin über Zweihundert Plat haben.

Bor zwölf bis vierzehn Tagen werde ich boch nicht damit anfangen: fo lange mußt Du also Deine Neugier einstellen. Ich bin nicht ohne Verlegenheit, öffentlich zu reden; aber eben weil ich sie ganz überwinden möchte, will ich mich indessen mehr an biefe Gesichter gewöhnen, um nicht zum erstenmal unter ganz fremden Menschen mich zu feben. Wenn übrigens meine erste Borlesung zweckmäßig, gut und interessant geräth, so gibt mir Dieses allein schon einen gewiffen Muth, sie besto unerschrockener abzulegen. Che ich Weimar verließ, habe ich mich mit Wieland bes neuen Mercurs wegen noch explicirt. Erstlich muß ich Dir aufundigen, daß er auf Dich rechnet als bleibenden Mitarbeiter, und wenigstens für zwölf Bogen jährlich (aber keine Nebersetzungen, weil er biese von dem neuen Mercur gang auß= Es würde jetzt gut sehn, daß Du selbst an ihn foliekt). schriebst und gerade heraus mit ihm contrabirtest. Willst Du meinem Rathe folgen, fo forbere brei Ducaten fürs erfte Sahr. Deinen jetzigen Auffatz rathe ich Dir für den neuen Mercur aufzusparen, so wie alles, was Du bieses Jahr noch machen wirst, damit Du alsbann besto besser versehen bist, wenn es zum Treffen tommt. Ich habe ihm meinerseits auch nur zwölf Bogen versprochen, und werde mich meistens nur auf historische Materien einschränken.

Rritische Briese über wichtige Produkte des Geschmacks würden ihm von Dir sehr willkommen sehn, und mir däucht, sie müßten auch Dir seicht von der Hand gehen. Ueberhaupt nimmt michs Wunder, daß Du in der Kritik, worin Du gewiß glücklichsehn würdest, bisher nicht fruchtbarer gewesen bist, und meinen

alten Borschlag wegen des Mitarbeitens an recensirenden Journalen ganz mit Stillschweigen übergangen hast. Für meine
Sammlung von Memoires habe ich an dem Geheimen Archivar Heß in Gotha, dem Versasser Ludwigs des Heiligen, eine gute Acquisition erhalten. Er wird Mitarbeiter sehn, und vielleicht gleich mit Joinville ansangen. Ich bezahle ihm fünf Thaler daß ich doch immer an fünfundzwanzig Bogen gegen vierzig Thaler hiesiges Geld Prosit habe. Meine Arbeit wird nun Anna Comnena und nach dieser Otto von Freisingen über Friedrich I. sehn. Mit einer universalhistorischen Abhandlung über die Kreuzzüge werde ich das Werk überhaupt interessant eröffnen können.

408. An Gottfried Körner.

Jena, den 28. May [Donnerstag] 89.

Borgestern als ben 26sten habe ich endlich bas Abentheuer auf bem Ratheber rühmlich und tapfer bestanden und gleich gestern wiederhohlt. Ich lese nur 2mal in der Woche und zwen Tage hintereinander, so daß ich 5 Tage ganz fren behalte. Das Rein= holdische Auditorium bestimmte ich zu meinem Debut. Es hat eine mäßige Größe und kann ohngefehr 80 sitzende Menschen, etwas über 100 in allem fassen; ob es nun freilich wahrschein= lich genug war, daß meine erste Borlesung, der Neugierde wegen, eine größre Menge Studenten herbeplocken wurde, fo femift Du ja meine Bescheibenheit. Ich wollte die größre Menge nicht gerade voraussetzen, indem ich gleich mit dem größten Auditorium Diese Bescheibenheit ist auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Meine Stunden find Abends von 6 bis 7. Halb 6 war das Auditorium voll. Ich sah aus Reinholds Fenster Trupp über Trupp die Straße heraufkommen, welches gar kein Ende nehmen wollte. Db ich gleich nicht ganz fren von Furcht war, so hatte ich boch an ber wachsenden Anzahl 19 Jonas, Schillerbriefe. II.

Bergnügen und mein Muth nahm ehr zu. Ueberhaupt hatte ich mich mit einer gewissen Festigkeit gestählt, wozu die Idee, daß meine Vorlesung mit keiner andern die auf irgend einem Catheber in Rena gehalten worden, die Vergleichung zu scheuen brauchen würde, und überhaupt die Idee von allen die mich hören als der Ueberlegene anerkannt zu werden, nicht wenig bentrug. Aber die Menge wuchs nach und nach so, daß Borsaal, Flur und Treppe voll gebrängt waren und ganze haufen wieder gingen. Rett fiel es einem der ben mir war ein, ob ich nicht noch für diese Vorlesung ein anderes Auditorium wählen sollte. Grieß= bachs Schwager war gerade unter ben Studenten, ich ließ ihnen also den Vorschlag thun bei Grießbach zu lesen und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gabs das luftigfte Schauspiel. Alles stürzte hinaus und in einem hellen Zug die Johannis= straße himmter, die eine ber längsten in Jena, von Studenten gang befät war. Weil fie liefen was fie konnten, um in Griefib. Auditorium einen guten Plat zu bekommen, jo kam die Straße in Allarme und alles an den Fenstern in Bewegung. Man glaubte anfangs es wäre Teuerlerm und am Schlof kam bie Wache in Bewegung. Was ifts ben? Was gibts benn? hieß es überall. Da rief man benn! Der neue Professor wird lefen. Du siehst, daß der Zufall selbst dazu behtrug, meinen Anfang recht brillant zu machen. Ich folgte in einer kleinen Weile von Reinhold begleitet nach, es war mir als wenn ich durch die Stadt, die ich fast gang burchzuwandern hatte, Spiefruthen liefe.

Grießbachs Auditorium ist das größte und kann, wenn es voll gedrängt ist zwischen 3 und 400 Menichen faßen. Boll war es dießmal und so sehr daß ein Vorsaal und noch die Flur biß an die Hausthüre besetzt war und im Auditorio selbst viele sich auf die Subsellien stellten. Ich zog also durch eine Allee von Zuschanern und Zuhörern ein und konnte den Katheder kaum sinden, unter lautem Pochen, welches hier für Veyfall gilt, bestieg ich ihn und sah nich von einem Amphitheater von Menschen umgeben. So schwähl der Saal war, so erträglich wars

am Catheder, wo alle Fenster ofsen waren und ich hatte boch frischen Obem. Mit ben gehn ersten Worten, die ich selbst noch fest aussprechen konnte, war ich im gangen Besitz meiner Contenance, und ich las mit einer Stärke und Sicherheit der Stimme, Die mich selbst überraschte. Vor der Thüre konnte man mich noch recht gut hören. Meine Borlesung machte Gindrud, ben ganzen Abend hörte man in ber Stadt davon reden und mir wiedersuhr eine Aufmerksamkeit von ben Studenten, die ben einem neuen Professor das erste Beispiel war. Ich bekam eine Nachtmusik und Vivat wurde 3 mal gerusen. Den andern Tag war das Auditorium eben jo stark besetzt, und ich hatte mich schon so gut in mein neues Fach gefunden, daß ich mich fette. Doch habe ich behdemal meine Vorlesung abgelesen und nur wenig ben ber zweiten extemporirt. Indeg kann ich, wenn ich aufrichtig senn joll, bem Borlesungenhalten selbst noch feinen rechten Geschmad abgewinnen; ware man ber Empfänglichfeit und einer gewißen vorbereitenden Fähigkeit ben den Studirenden verfichert, jo könnte ich überaus viel Interesse und Zwedmäßigkeit in bieser Art zu wirken finden. Go aber bemächtigte sich meiner sehr lebhaft bie Ibee: bag zwischen bem Catheder und ben Buhörern eine Art von Schranke ift, Die sich kaum übersteigen läßt. Man wirft Worte und Gedanken hin, ohne zu wissen und fast ohne gu hoffen bag fie irgendwo fangen, fast mit ber überzeugung, daß fie von 400 Ohren 400mal, und oft abentheuerlich, miß: verstanden werben. Keine Möglichkeit sich, wie im Gespräch, an die Fassungskraft des andern anzuschmiegen. Ben mir ist dig der Fall noch mehr, da es mir schwer und ungewohnt ist, Bur platten Deutlichkeit herabzusteigen. Die Zeit verbegert bieg vielleicht — aber groß sind meine Hofnungen boch nicht. tröfte mich bamit, bag in jebem öffentlichen Amt immer nur ber 100ste Theil der Absicht erfüllt wird.

Meine erste Vorlesung handelte vorzüglich von dem Untersschied des brodgelehrten und des philosophischen Kopfs. Außer den localen Ursachen die ich hatte, die Vogriffe meiner Leute über

diese 2 Dinge zu fixieren, hatte ich allgemeine, die ich Dir o zu sagen brauche. - In meiner zwehten Borlesung gab ich bie Idee von Universalgeschichte. Es ist hier ein solcher Geist bes Neides, daß dieses kleine Geräusch das mein erster Auftritt machte, die Zahl meiner Freunde wohl schwerlich vermehrt hat. - Indessen kann ich von meiner hiesigen Existenz nichts anders als Gutes schreiben; es war mir kaum irgendwo so wohl als bier, weil ich hier zu hause bin. Meine Freunde tragen mich auf ben Händen, mein Humor ift gut, auch bin ich geselliger, und mein ganzes Sehn hat einen begern Anstrich. Der Bekannt= schaften habe ich noch nicht sehr viele gemacht, aber burch ab= gegebene Carten mich boch wenigstens in eine Böflichkeitsverbindung mit einigen dreißig Häusern gesetzt. Von dem hiesigen Frauenzimmer kann ich schlechterdings noch nichts schreiben. Gine ziemliche Auswahl hab ich zwar gesehen, worunter aber nichts auszeichnendes war. Ich wohnte einem Ball ben, wo ich sie größtentheils benfammen fah, ich hielt mich aber an bas Spiel und ennuvirte mich mit Grießbach und Succow behin Tarochombre. Es ist hier ein gewisser Geh. Hofrath Eccardt, ein Jurift, ber Bermögen und einen vorzüglichen Ginflug ben ber Academie hat. Er hat noch eine unverheirathete Tochter, mit ber mich einige gedacht haben mögen zusammen zu kuppeln, aber ich mag weber sie noch die Familie.

Was Du mir einmal von der Schmidt schriebst mag Dir der Himmel vergeben. — Das Mädchen selbst würde mir auch ohne ihr Geld grade nicht missallen, in Weimar hat sie mir immer am besten unter allen gefallen, und es gieng nicht mir allein so. Aber an sie zu denken ist keine Möglichkeit, weil Vater und Mutter und Tochter aufs Geld vorzüglich sehen. Die Tochter zwar, die Eitelkeit hat, würde nicht ungeneigt sehn, wenn sich noch etwas anders mit dem Geld verbinden ließe, ich glande auch, daß sie mir Vermögen und Rang herzlich wünschen würde, um Ansprüche an sie machen zu können, aber die Elastieität hat ihr Karakter nicht, nach ihrem Geschmack sich zu bestimmen.

Und dann frägt siche fehr, ob fie ale Frau das für mich bliebe, was sie mir jetzt noch zu sehn scheint. Ueberdem scheint sie bereits jo gut als verkuppelt und zwar an einen reichen Frankfurther. Ich hätte auch, wenn ich sonst gewollt hätte, in Weimar noch eine Parthie finden können und zwar auch eine Geheimerrathe Tochter, Die aber tein Vermögen hat - ich habe erft hier erfahren, daß einige das Planchen gehabt haben. Aber da lag die Hinderniß an mir selbst und an meinem Geschmacke. Es ist also noch burres Land hier für mich, so gern ich es geseben hätte, wenn ein Geschöpf auf mich hätte wirken können. Weißt Du mir übrigens eine reiche Parthie, so schreibe mir immer; entweder fehr viel Gelb, ober lieber gar feines und desto mehr Bergnügen im Umgang. Ein einziges Mädchen ift bier, das mir nicht übel gefällt, ich kannte fie auch schon vorber. Es ift die jungste Schwester ber Reichardt und Ettinger in Gotha, eine Sendler. Ohne viel Geist hat sie viel Gefälliges und viele Güte des Karakters und ohne grade hübsch zu sehn, gefällt mir ihr äußerliches auch nicht übel. Sie lebt hier mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, der Stallmeister ben ber Universität ist. Sie hat eine gute Erziehung und auch einige Feinheit des Umgangs, die man hier selten findet. —

Der Himmel gebe nun, dass meine Collegien im nächsten halben Jahre einschlagen. Es ist mir alsbann nicht bange meine Umstände bald verbessert zu sehen, und höhere Entwürse zu machen. Behielt ich von meinen bisherigen Auditoren nur den 4ten Theil, so verlangte ich nicht weiter. Eben höre ich, daß bet meiner zwehten Vorlesung 480 Zuhörer waren und gegen 50 keinen Platz mehr gefunden haben. Ich ses jetzt erst in 10 Tagen wieder, weil die Pfingsterien dazwischen fallen.

Bey der Litteraturzeitung habe ich Dich engagirt. Du brauchst also nur mit wenig Worten Dich an Schütz oder Huse- sand zu wenden, und Dein Fach anzugeben. Doch auch das kann ich Dir ersparen, und Dir gleich den Contract schicken lassen, wenn Du es willst. Schreibe aber nun auch bald an Wieland.

Ich habe mich auf wenige Aussichten so gefreut, als auf unser Wiedersehen. Schreibe mir doch vorläufig, wie lang Du glaubst, daß wir in Leipzig bepsammen sehn können.

Grüße Minna und Dorchen. Lebe wohl.

Schiller.

P. S. Dieser Gustav Schilling ist ein Sächsischer Lieutenant in Freiberg. — Er hat mirs durch seinen Brief so nahe gelegt, daß ich die Verse ausnehmen mußte.

Geftern erhalte ich aus Winterthur eine Broschüre, worinn die Götter Griechenlands von einem Pfarrer, und noch dazu, einem schwärmerischen Christen gegen Stollberg lebhaft vertheidigt sind. Er hatte ganze Stellen aus der Schrift herbengezogen, und bewiesen, daß alles was der Dichter an der griechischen Götterlehre schön und nachahmungswürdig fand in ber Person und Lehre Christus reichlich erfüllt sen. Er erklärt, baß er bas ganze Gebicht big auf ben heiligen Barbaren rechtfertigen und unterschreiben wolle. Er findet, daß alles was ich an ben griechischen Göttern herausgehoben, das Bedürfniff einer edeln entyfindsamen Seele set - - -Dass ich dieses aber in der reinsten Christenlehre noch schöner er= füllt gefunden haben würde. Ich werde mit einer Veneration behandelt, die gang erschrecklich ist und der Carlos wird der Stolz Germanias genannt. Es ist mir in bem Buche nahe gelegt etwas endlich über die Sache zu fagen, und vielleicht thue ich ce, ben Gelegenheit Dieses Buches.

Den Rollin brauche ich nicht. —

409. Un Georg Göschen.

Jena b. 29 May [Treitag] 89.

Pardon! Vardon liebster Göschen, daß ich Sie dismal habe steden lassen. Die Veränderung, die während der letzten Wochen mit mir vorgieng, war zu zerstreuend für mich, als dass

ich meiner Arbeit die einen gesammelten Geist ersobert, hätte gewachsen sehn können. Vorbereitungen auf Collegienlesen, gegebene und empfangene Besuche von Prosessoren und Studenten, die behm Eintritt in mein nenes Amt unvermeiblich waren, nahmen alle meine Zeit und Stimmung dahin — und überhuien wollte ich doch um alles in der Welt den Geisterseher nicht. Jezt gehe ich wieder daran, und will meine besten Stunden darauf verwenden. Aber sehr schnell verspreche ich Ihnen nichts. Wenn Sie aber wollen, so will ich im Intelligenzblatt der A. L. Z. eine Entschuldigung wegen des nicht gehaltenen Versprechens, das Sie auf meine Zusage gethan, einrücken lassen.

Noch einmal Verzeyhung liebster Freund — oder, wenn Sie unversöhnlich sind, so will ich mich an das weichere Herz

Ihres Weibchens wenden!

Meine Vorlesungen habe ich mit einem Anfsehen, das mir

jehr schmeichelhaft fenn kann, eröfnet.

In 2 Monaten sehe ich Sie in Leipzig aber ehe das geschieht, sehen Sie Mscrpt von mir.

Leben Sie recht wohl und glücklich.

Ihr treuer Freund

Schiller.

410. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena d. 30. May [Sonnabend] 89.

Es ist lange, dass ich Ihnen keine Nachricht von mir gezgeben habe, aber die Zerstreuungen und Geschäfte, womit ich mich biß jezt überladen sah machten mir alles ruhige Schreiben unmöglich. Der Anfang meiner Vorlesungen siel gerade in diese Woche, und überraschte mich sast umbereitet, weil ich in den ersten Wochen meines Hiersehns die Zeit sündlich verschwenden mußte. Die erste Unruhe ist jezt vorüber, und ich kann wieder meinen Empfindungen leben.

Wie freue ich mich, Sie wieder zu fehen — aber die Dofnung, die Sie mir dazu geben, ist so aufs Ungewisse hinaus: gerudt und bie Zeit, bie Gie mir ichenken wollen, jo fparfam zugemessen, daß Ihr vorletter Brief mich nur halb fröhlich gemacht hat. Ich war gar nicht barauf gefaßt, in Ihrem Auff= enthalt zu Lopetha Hindernisse zu sehen, alles schien mir so leicht thunlich; und nun soll ich mich mit zwen Tagen begnügen. Was kann man einander in 2 Tagen sehn? Ben Ihrer Durch: reise kann ich ohnehin wenig barauf rechnen, Gie zu geniessen, weil Sie nicht vermeiden können, die Griegbach zu besuchen, und wenn diese sie erst in ihrer Gewalt hat, so ist es um meine beste Freude gethan, benn sowohl Sie bende als ich, sind mit dem Grießbachischen Hause zu gut bekannt, um uns bort nur mit uns zu beschäftigen. Wirklich! Ich mag gar nicht baran benken, wie fehr bie Erfüllung gegen meine Hofnungen absticht.

Mit dem Grießbachischen Hause bin ich jezt sehr in Dersbindung, ich weiss nicht, wodurch ich mir den alten Kirchenrath gewogen gemacht habe, aber er scheint es mit mir sehr gut zu mehnen, und über wissenschaftliche Dinge spreche ich nicht ungern mit ihm. Sonst habe ich mich hier noch ziemlich gut, und mit dem Schützischen und Kheinholdischen Hause lebe ich noch in den Flitterwochen und lasse mir schöne Sachen sagen. Sinige unter den Prosessoren interesiren mich, und ich denke gut und leicht mit ihnen zu leben. Unser hiesiges Frauenzimmer taugt wenig — doch das hab ich mir vorher schon vernuthet. Ich war untersbesen auch auf einem Ball, wo ich allerlen Gesichter zu sehen kriegte. Sine Mile. Ziekler war das hübscheste darunter, aber daben auch das leerste und seelenloseste. Ich nahm meine Zuslucht zum Spielen.

Vor 8 ober 10 Tagen war ich Ihnen auch um 2 Stunden näher, beh Rothenstein, nach Kala zu, auf einem Berge, der eine herrliche Aussicht über den Saalgrund biß zur Leuchtenburg eröfnet. Ich habe daben lebhaft an Sie gedacht, und der vorige

Sommer kam mir in Erinnerung. Aber wie ungleich war Ihnen

die Gesellschaft, in der ich jezt war.

Hebrigens führe ich ein behaglicheres Leben in Jena als in Weimar oder sonst irgendwo, wo ich mich häuslich nieder: gelaffen habe. Ich ichopfe Bergnilgen aus bem Gebanken, baff ich hier zu Hause bin, und hänge auch mehr mit ber Welt zusammen, die mich umgibt, weil ich bier zu einem Gangen gebore. Jeder Besuch von jungen Leuten oder Profesoren, jede andre Angelegenheit, in die ich dadurch verwickelt werde, bringt diesen Gedanken zurück und erneuert dieses, für mich neue, Bergnügen.

In meine Lage weiss ich mich ziemlich gut zu finden, und meine Contenance hat mich ben ben ersten Borlesungen keinen Augenblick verlassen. Der Zulauf war groß und dieß vermehrte meinen Muth; auch meine Stimme hat sich gut gehalten und ben ganzen Borfaal ausgefüllt, ohne mich zu fehr anzustrengen. Ich lese zwen Tage hintereinander und dann die Woche nicht mehr — wodurch ich 5 freze Tage gewinne, die mir zur Vorbereitung und zu schriftstellerischen Arbeiten unentbehrlich sind. In Griegbachs auditorium, wo ich lese, können Sie mich hören, wenn Sie hieher kommen und zum Fenster heraussehen, Dinftag und Mittwody abends von 6-7 Uhr.

Für die Pfefferkuchen ichonen Dank, fie follen mir recht wohl schmecken. Schreiben Sie Beulwitz viele Grüße von mir, und empfehlen Sie mich Ihrer Mutter. Gleichen und seiner Frau überbringen Gie meinen freundlichen Glüdwunsch. Kommt das neue Chepaar einmal nach Jena, so will ich hoffen, daß sie mich nicht übergehen. adieu. adieu. Ich schicke Ihnen hier etwas zu lesen, wenn Sie es noch nicht kennen. Das große Gedicht an Bürgers zwehte Frau hat ganz vortrefliche Stellen. Leben Sie recht wohl und behalten mich lieb. Schiller.

Die Bürgerischen Gedichte sind zurückgeblieben. Ich soll sie recensieren und dazu brauche ich das Exemplar.

411. An Gottfried Rörner.

Jena d. 11. Juny [Donnerstag] 89.

Ich habe Reinholden und Hufelanden Deine Hieherkunft angekündigt, und bende freuen sich gar sehr auf Dich. Auch Wieland werde ich mit dieser Botschaft großes Vergnügen machen. und ein langer Wunsch der Fr. v. Kalb wird baburch auf ein= mal erfüllt. Rurz, Du machst durch diesen Entschluß in Weimar und Jena viele frohe Menschen und ich gewinne Dich doch auf 8 Tage, die wir länger behsammen sehn können. Ich werde mich jezt in meinen Geschäften barnach richten. Schön ware es, wenn Huber auch kommen könnte, so wäre die heilige V wieder bensammen, und wir könnten ein 2jähriges Jubeljahr zusammen fenern. Du kannst hier gang gut ben mir logiren, weil die Gasthöfe erbärmlich schlecht find. Ich kann euch 2 Zimmer ein: räumen, worinn ihr euch auf eine chrbare Art vertheilen könnt. Betten und alles nötige kann ich euch aus meinem Hause recht gut schaffen. So genießen wir und boch jede Minute, die abfällt, und ich habe das Bergnügen, ench im Hause zu haben.

Du willst wissen, wie ich mit Charlotten stehe? Ich will Dirs mündlich sagen. Wenn Du ihr aber antwortest, so mache Deine Ankunft immer noch etwas zweiselhafter als sie ist und versprich eher weniger, als Du Hosnung hast halten zu können. An Wieland wünschte ich daß Du bald schriebst; er ist jezt sehr en peine wegen des künstigen Merkurs, und Du wirst ihn durch Deinen Behtritt sehr aufrichten. Wegen der Theodora, die in dem letzten Heste steht, hat er sich neulich, als er hier war, erschröcklich ben mir entschuldigt und mich darauf vorzus bereiten gesucht. Nun begreise ich diese vorläusige Entschuldigung. Es ist ohne Zweisel Armuth an Behträgen, die ihn dahin gesbracht hat, dieses Stück aufzunehmen.

Wenn Du Mitarbeiter an ber A. L. Z. wirst, so wird Dir ein gedrucktes Schema von der Einrichtung des Instituts, und,

ich glaube, auch ein Contract zum Unterschreiben zugeschickt, weil gewisse Gesetze, der Ordnung wegen, daben zu bevbachten sind. An guten Philosophischen Recensenten ist man sehr arm, dessonders solchen die in Kantischen Geist initiirt sind. Fühltest Du Dich der Recension philosophisch-polemischer Schriften gewachsen, so würde das Institut sich sehr darüber Glück wünschen.

Meine Vorlejungen gehen wieder fort und vorgestern habe ich die britte bei einer Anzahl von fast 500 Zuhörern gehalten. Gestern war ich nicht wohl und habe darum die 4te Vorlesung auf morgen angesetzt. Da mir die Materien, worüber ich lese, noch zu neu sind, so muß ich mich freisich noch an Mscrpt halten, und ich fühle wohl, daß gemeinverständliche Deutlichkeit gerade bas ist, was mir am meisten Mühe kostet, und boch vielleicht nicht geht. Big jezt hat mein Bortrag durch seinen Glanz und seine Neuheit geblendet; in der Folge aber muß ich ihm boch mehr allgemeine Faglichkeit zu geben suchen, wenn ich meine Leute festhalten will. Meine Borlesungen kosten mich jezt noch erstaunlich viel Zeit und Mühe, sowohl weil ich erst selbst lernen muß, als auch, weil mir die Materie unter ben Sanden wichtiger wird, als ich fie für den Augenblick brauche, und ich die Gedanken boch nicht fahren laffen mag. Darüber wollen wir mündlich noch mehr sprechen. Wegen bes Verplämperns kannft Du gang sicher febu; ich habe hier alles bie Mufterung passiren laffen und meine ganze Freiheit benfammenbehalten.

Lebewohl. Gruge Minna u. Dorchen. Dein

Schiller.

[Adresse:]

an

Herrn Oberconsistorialrath

D. Koerner

in

fren.

Dresden.

412. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena, 13. Juni [Sonnabend] 89.

Nur mit zwei Worten kann ich Sie grüßen, und Ihnen sagen, daß blos ein fataler Schnupfen, der mich noch peinigt, mich verhindert hat, Sie diese Woche selbst zu sehen, wie ich mir vorgenommen hatte. Ob es nächste Woche nun geschehen kann, weiß ich nicht, ich hosse es aber doch möglich zu machen. Auf den nächsten Votentag kann ich's Ihnen bestimmen.

Wie sehnlich verlangt mich, Sie wieder zu sehen! und wie wenig ist dieses Sehen, da ich es so bald wieder aufgeben muß. In Ihrem Brief war mir etwas nicht so recht erklärbar. Ich muß mich mündlich mit Ihnen darüber berichtigen. Körner wird auf den Anfang des Augusts wohl hierher und nach Weimarkommen. Abieu, Abieu! Ich grüße Sie hunderttausendmal. Ewig der Ihrige.

413. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena, b. 22 Juny [Montag] 89.

Ich bin glücklich und noch zu rechter Zeit hier angekommen, und eine gute glückliche Laune hat mir die Zeit, die ich über meinen Termin beh Ihnen hingebracht habe, vollkommen ersetzt, so dass ich durch das Vergnügen Sie länger zu geniessen, meinen Geschäften nichts entzogen habe. Haben Sie Dank, herzlichen Dank für beides, denn Sie haben mich in einer so glücklichen Stimmung zurückgeschickt.

Eben komme ich von einem gewaltigen Tractament, das die Frau mit dem Lorbeerkranz und der schwarzen Wäsche einer Gesellschaft von 24 Personen heut gegeben hat. Die alte Excellenz des Herrn von Kalb habe ich ben dieser Gelegenheit zum

erstenmal kennen lernen, und sie gefunden — wie ich mir sie bachte!

Mit dem verlorenen Proces der Fr. v. K. scheint es zum Glück keinen Grund zu haben; wenigstens sagt mir Bertuch, der mit bey der Sache zu thun hat, dass nichts zu fürchten sen. Ich gehe künftigen Sontag selbst nach Weimar und werde dort das nähere erfahren.

Körner hat geschrieben, und mir seine Hieherkunft als positiv angekündigt. Er wird nach Weimar bloss eine Excursion machen, und die meiste Zeit in Jena zubringen. Er wohnt beh mir. Bon unserm Plan werde ich ihm nächster Tage schreiben.

Die versprochenen Bücher erhalten Sie mit dem nächsten Botentag. Heute habe ich weder Gelegenheit noch Zeit sie berbenzuschaffen.

Seien Sie herglich gegrüßt, und grüffen Sie bie liebe

Mama auf bem Berge. adieu.

Schiller.

414. An Gottfried Körner.

Jena b. 24. Juny [Mittwoch] 89.

Nur ein paar Worte für diesen Posttag. Huseland ist eben ben mir gewesen und hat eine Schrift zum Recensiren sür Dich aussindig gemacht, wodurch Du die L. Z. aus einer langen und großen Verlegenheit reissen, Deine eigene Recensentenrolle aber auf eine sehr glänzende Art erösnen kannst. Es sind die letzten Itchalb Jahrgänge des Deutschen Merkurs von 1787 biß jetzt. Da man nothwendig einen vielseitigen Kopf zur Recension eines so vermischten Werks braucht, so ist man schon seit einem und mehrern Jahren verlegen gewesen einen dasür ausssindig zu machen, weil alle die am Merkur arbeiten, vom Recensiren deßelben ausgeschlossen werden unissen. Vorzüglich mußes ein Kantisch denkender Philosoph sehn, weil auch in Recension auf die Reinholdischen Briefe über Kant besonders viel

Gewicht muß gelegt werden. Im ganzen Gebiet unfrer jetigen Litteratur wüßte ich wirklich kein Buch, bas ich Dir lieber gum Recensiren anrathen möchte als ben beutschen Merkur, weil Dir baben die Mannichfaltigkeit Deines Geschmacks, Deine Lecture und Deine Bekanntschaft mit vielerlei Dingen sehr zu Hilfe kommt, und Du gerade beh diesem Werk nicht an Systematische Form gebunden bist. Zugleich kannst Du gleich mit der Ersten Recension allgemeine Aufmerksamkeit erregen, da man zu einem Recensenten Wielands schon viele Erwartung mitbringt, da das Werk in allen Händen ist, und der Recensent gewissermaßen boch das Verdienst erhält, es aus der Vergessenheit zu reissen. Reinholben wirst Du Dir sehr verbinden, wenn Du die Briefe über die R. Philosophie wieder emporhebst und sie würdigst. Ben Wieland wirst Du Dich in Respect setzen, und einigen armen Sündern kannst Du die Wahrheit treflich sagen. über die Rünstler kannst Du ein Wort fallen lassen, dieß müßte aber mit dem wenigsten Aufwand von Lob geschehen. Daß der Auftrag dieser Recension ein ausgezeichneter Beweis von Achtung ift, den Schütz und Hufland Dir badurch geben, brauche ich Dir wohl nicht zu sagen.

Weil aber die Sache eilt, so erwartet man mit dem ersten Posttag Dein decisives Ja oder Nein. Die Beilage hat mir Husland da gelassen. Mit nächster Post schiese ich Dir auch die Generalia oder die gedruckte Norma, nach denen die Recensenten sich zu richten haben. Antworte mir also mit der Ersten Post.

Mächstens mehr.

Grüße Minna und D.

Schiller

415. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena ben 24. Jul. [Freitag] 89.

Es wird uns, seitdem Sie in Lauchstädt sind, so schwer gemacht, Nachricht von einander zu bekommen, als wenn Sie

ans Ende der Welt gereist wären. Auch ich nuß einen Posttag später schreiben als mir lieb ist, weil Ihr Brief zu spät in
meine Hände kam. Zum Glück bekam der Lorbeerkranz den
seinigen noch später — sonst weiss ich nicht, was aus mir geworden wäre. Doch nein — so ungeduldig ich auch Ihrem
nächsten Briefe entgegensah, so wenig muthete ich Ihnen zu, mir
sobald zu schreiben, weil ich weiss, dass man der Bequemlichkeit
immer einige Tage gönnen muß, sich von einer Strapaze zu erhohlen. Sie haben also meine Hosmungen weit, weit übertroffen
— und ich weiss nicht wie ich Ihnen für Ihr liebes Andenken
recht schön genug dausen soll.

Das Bild, das Sie mir von Ihrer Freundinn und Ihrem Bepeinandersehn geben, könnte mich fast eifersüchtig und neidisch machen, wenn Sie mich nicht auch abwesend barinn aufgenommen bätten. Die Gewißheit daff ich Ihnen nahe bin, daff Gie in Ihren ichonern Stunden sich meiner gern erinnern, Diefer Bedanke ist mir sehr viel, sehr viel werth - aber leider ist bieser Gedanke allein auch alles, was ich wirklich mein nennen kann. Mein Bild in Ihrer Seele ift doch immer nicht ich felbst, und während dem, dass mein Schatten unter Ihnen wandelt, muß ich selbst bier in Jena ein desto elenderes Leben führen. Je lebendiger Sie vor meiner Phantasie da stehen, desto mehr erschöpft sich meine Tolerang gegen die, mich bier umgebenden Geschöpfe, besto weniger kann ich mich mit meiner Ginsamkeit aussöhnen. In der That — ich mache täglich eine traurige Entdedung nach der andern, dass ich Mühe haben werde, mit diesem Bolk hier zu leben. Alles ist so alltägliche Waare und die Frauen besonders sind ein trauriges Geschlecht. Sie wissen, glaube ich, ober Gie wissen es nicht, dass ber weibliche Rarafter gu meiner Glückseligkeit so nothwendig ift. Meine schönsten Stunden banke ich boch Ihrem Geschlecht — wenn ich besonders noch die Musen bazu rechne, die nicht umsonst Frauenzimmer fund. Selbst die Benus Urania ist ja ein Weib, und ihre irrbijden Töchter find ba, uns ben ihr einzuführen. Bier haben

mich alle Götter und Göttinnen ber Schönheit verlassen, benn die grimmige Gesichter der Gelehrten verscheuchen alles, was Freibeit und Freude athmet. Rommen Sie ja bald gurud, kommen Sie mich wieder zum Menschen zu machen, zum Dichter - bas ist vorben. Uebrigens trostet mich bas, bag Sie boch etwas von mir haben und lefen können, was aus einer glücklichern Epoche meines Geistes sich herschreibt. Es sind Funken ber Glut, die Gie beide mir gegeben haben, und die jest wieder erloschen sind, da Ihr Athem sie nicht mehr belebt. Wie glücklich wollte ich fenn, wenn die schönen Hofnungen in Erfüllung giengen, von benen Sie schreiben. Aber wie? Wie follen fie in Erfüllung gehen, so lange die armseligsten Nichtigkeiten in einer gewissen Waage mehr gelten, als die entschiedenste Gewifheit eines glücklichen Lebens? Und warum hat der Himmel die Rollen so sonderbar unter uns vertheilt, warum spannte er gerade das muthigste Roß hinter den Wagen? Ich weiss nicht, ob ich hier etwas schreibe, was verständlich ist — aber ich verstehe mich recht gut. Rönnte ich gewisse Verhältnisse umkehren, so wäre der hervische Muth, den ich habe, an seiner rechten Stelle. So aber habe ich ihn nur zu meiner eigenen Beinigung und kann ihn niemand anderm mitteilen.

Bey allem unserm gerühmten Freiheitsssim sind wir doch warlich nur Sclaven und Opfer der Umstände und der Mehmung. Was für klägliche Rücksichten waren es, die mir schon einigemale die Freude verdorben haben, mich in Ihrem Umgange zu geniessen. Sie verweisen mich an die Zukunft. Wieviel größre Opfer müßten da gebracht werden können!

Mber ich vergeße mich. Ihr Brief machte vieles in mir lebendig und meine Einbildungskraft setzte da fort, wo Sie abzgebrochen haben. Habe ich etwas verwirrtes geschrieben, so zerreissen und ignorieren Sie diesen Brief. Ich war in einer sonderbaren Stimmung, und diese möge mich beh Ihnen entsschuldigen.

Ich kann Ihnen noch nicht schreiben, ob ich über Lauchstädt

kommen werbe. Es hat sich mir jemand von hier auf diese Reise aufgehängt, den ich nicht geradenwegs von mir weisen konnte. Werde ich diese Person los, wie ich mich auf alle Art bemühe und bemühen werde, so bin ich den 1. oder 2ten Abends nach fünf wohl in Lauchstädt. Auf den 7ten denke ich werden Körners von Leipzig nach Jena abreisen; können Sie alsdann durchaus noch nicht mitreisen, so kommen Sie doch gewiß noch zeitig genug hier durch, um uns in Jena zu tressen.

Leben Sie recht wohl. Machen Sie doch dass ich eine Ants wort auf diesen Brief noch vor meiner Abreise von Jena finde.

Ich reise am Donnerstag weg.

adieu. adieu.

<u>ග</u>.

416. An Lotte v. Lengefeld.

Jena 24. July [Freitag] 89.

Bennahe möchte ich mich bes Zufalls freuen, ber Ihren ersten Brief an mich - ben ich nunmehr auch habe - verspätet hat, weil er Ihnen Gelegenheit gab, mich aufs neue von Ihrer Freundschaft zu überzeugen, die ich zwar nie bezweifeln, aber auch nicht zuwiel bestätigt hören tann. Schabe nur, baff ich keine Gelegenheit gehabt habe, Ihnen meinen festen Glauben baran zu zeigen, da Ihr Brief an die Griefsbach (vielleicht weil er an Knebeln eingeschlossen war und also nach Weimar geschickt wurde) später, als ber an mich, eingetroffen ift. Wie sehr bante ich es Ihnen, meine liebste Freundinn, baff Gie meiner gedacht haben, und daff Gie mir Beweise davon gegeben haben. Gedanken uns nahe sehn zu dürfen, ist ja bennahe alles, was bas Schicksal uns zu gönnen scheint. Ihr lezter Auffenthalt in Jena war für mich nur ein Traum — und kein ganz fröhlicher Traum, benn nie hatte ich Ihnen soviel sagen wollen, als ba= mals und nie habe ich weniger gesagt. Was ich ben mir behalten mußte, brudte mich nieber, ich wurde Ihres Unblids nicht froh. So oft ist mir dieses schon begegnet, und nicht immer konnte ich äußerliche Hinderungen anklagen. Kaum sollte man es denken, daß oft auch die übereinstimmendsten Menschen — die einander so schnell und leicht auffassen und so lebendig in einzander leben — wieder einen so weiten Weg zu einander haben. So nah und doch so ferne! —

Ihre Empfindungen an diesem Abend waren eine dunkle Ahndung von den meinigen, und ich wünschte sie wären ein Abstruck davon gewesen, so hätten Sie mich ohne Worte verstanden, und alle die Menschen und Menschenähnliche Wesen um uns her hätten unsre Sprache nicht gestört. Ich hatte in meinem Karlos eine Stelle, die ich mit der ganzen Scene, worinn sie stand, weggelassen habe. Diese Stelle drückt am besten aus, was ich hier mehne.

"— — Schlimm, daß der Gedanke erst in der Worte todte Elemente zersplittern muß, die Seele sich im Schalle verkörpern nuß, der Seele zu erscheinen. Den treuen Spiegel halte mir vor Augen, der meine Seele ganz empfängt und ganz sie wiedergibt, dann, dann hast du genug das Räthsel meines Lebens aufzuklären!

Damals als ich diese Worte schrieb, hätte ich nicht geahndet, daß ich sie einmal für mich selbst würde reden lassen müssen.

Ihre Freundinn nuß ein edles und liebes Geschöpf seyn, wenn Sie dem Bilde gleicht, das ich mir, nach Ihrer und Ihrer Schwester Beschreibung, von ihr gemacht habe. Ich wäre sehr begierig, sie zu sehen, und zu beobachten, wie sich Ihre drep Karaktere in einander mischen. Aber ich fürchte, ich würde ein schlechter Beobachter sehn — ich würde lieber daran Antheil nehmen. Was für ein schönes Leben, wenn dieses Lauchstädt eine von den glücklichen Inseln in der Fabel wäre, jedem andern Menschen, als den wir alsdann noch vermißten, unzugänglich! Sie glanden es nicht, liebste Freundinn, wie viel Muth ich

brauche, um dieses freundlose Dasenn hier sortzuschen — umd bloss allein von den Gütern der Phantasie zu leben. Hier ist auch gar kein Mensch, an den ich mich als Freund anschließen könnte. Ich bin wie einer, der an eine fremde Küste verschlagen worden und die Sprache des Landes nicht versteht. Meinem Herzen sehlt es ganz und gar an Nahrung, an einer beseelenden Berührung, und, durch keinen Gegenstand um mich her geübt, der mir theuer wäre, verzehrt sich mein Gefühl an wesenlosen Ibealen.

Aber warum schreibe ich Ihnen solche Dinge? Ich benke hier nur auf mich selbst, und sollte mich Ihrer angenehmen Existenz in L. vielmehr freuen. Denken Sie noch ferner an mich, wenn Sie vergnügt in Ihrem kleinen Zirkel sind. Ich werde mich oft unter Sie versehen.

Dass ich noch nicht bestimmen kann, ob ich Sie in Lauchitädt sehe, wird Ihnen Caroline sagen. Aber ich werde thun, was möglich ist, um diese Hinderung zu entsernen. Auf jeden Fall kann Ihre Zurückfunst über Jena mit der Unwesenheit meiner Freunde zusammen treffen. Auch Fr. v. Kalb wird vermuthlich alsdann hier sie sehen. Sie wünscht sehr, Sie und Ihre Schwester zu sehen.

Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich Ihrer zweyten Schwester, die mir unter diesem Nahmen sehr werth und theuer ist. Diesen verwirrten Brief verzehhen Sie mir. Ich hätte gar nicht schreiben dürsen, oder der Brief mußte so ausfallen wie er ist. adieu. adieu.

Schiller.

417. An Georg Göschen.

Jena den 30 Juli [Donnerstag] 1789.

Glanben Sie mir, liebster Freund, daß ich mir selbst darum Teind bin, daß ich Ihnen nicht habe Wort halten können, aber die Schwierigkeiten waren über meinen Muth und über meine Kräfte. Ich denke schon lange an eine Reparation des Schadens, den mein Zögern Ihnen verursacht haben kann, und eher werde ich mit mir selbst nicht ausgesöhnt sehn, biß ich alles wieder gut gemacht habe.

Ein kleines Fragment aus dem Geisterseher bringe ich mit mir nach Leipzig damit das VIIIte Heft der Thalia doch fertig wird.

Ich freue mich von Herzen liebster Freund, Sie einmal wieder zu sehen und Ihre liebe Frau kennen zu lernen. Aber Ihr freundschaftliches Anerbieten ben Ihnen zu logiren, kann ich wahrlich jetzt, wo ich mich so sehr vor Ihnen zu schämen habe, nicht annehmen. Sie würden durch Ihre Güte nur seurige Kohlen auf mein schuldiges Haupt sammeln und Ihre Tische und Stühle, Schränke und Pantoffel und das Bett, worinn ich schliefe, würden mir die Pflichten eines Autors gegen seinen Verleger mit schrecklicher Stimme predigen — mir, dem Misse thäter, der sie so freventlich verletzt hat.

Ich labe mich also nur auf eine Tasse Kaffe ober eine Suppe beh Ihnen zu Gaste — mit der ausdrücklichen Bitte, daß Sie mir ja nicht gegenüber sitzen, und Ihre Augen, wie Shakespear sagt, ihre stummen Mäuler gegen mich aufthun, mich an meine Sünden zu erinnern.

Sepen Sie mir herzlichst gegrüßt Liebster Fr. und bestellen Sie mir ein freundliches Angesicht bei Ihrer Henriette. Ewig der Ihrige.

Schiller.

Wollen Sie so gütig sehn und diesen Einschluß baldmög- lichst an Körnern besorgen?

418. An Lotte von Lengefeld.

[3. August, Montag 1789.]

Jit es wahr thenerste Lotte? darf ich hoffen, daß Caroline in Ihrer Seele gelesen hat und aus Ihrem Bergen mir beant= wortet hat, was ich mir nicht getraute, zu gestehen? D wie schwer ist mir bieses Geheimniß geworden, bas ich, solange wir und kennen, zu bewahren gehabt habe! Oft, als wir noch behjammen lebten, nahm ich meinen ganzen Muth gufammen, und kam zu Ihnen, mit dem Borfat, es Ihnen zu entdeden aber dieser Muth verlieff mich immer. Ich glaubte Eigennutz in meinem Wunsche zu entbeden, ich fürchtete, dass ich nur meine Glückseligkeit baben vor Augen hatte und biefer Gebanke schenchte mich zurück. Konnte ich Ihnen nicht werben, was Sie mir waren, jo hatte mein Leiben Gie betrübt, und ich hatte die schöne Harmonie unserer Freundschaft durch mein Geständniß zerstört, ich hätte and bas verloren, was ich hatte, Ihre reine und schwesterliche Freundschaft. Und doch gab es wieder Augenblicke, wo meine Hofnung auflebte, wo die Glückseligkeit, die wir uns geben konnten, mir über alle alle Rücksichten erhaben schien, wo ich es sogar für edel hielt, ihr alles übrige zum Opfer zu bringen. Sie konnten ohne mich glücklich sehn — aber durch mich nie unglücklich werben. Dieses fühlte ich lebendig in mir — und darauf baute ich dann meine Hofmungen. Sie konnten sich einem andern schenken, aber keiner konnte Sie reiner und zärtlicher lieben, als ich. Reinem konnte Ihre Glückseligkeit heiliger sehn, als sie es mir war und immer sehn wird. Mein ganzes Daseyn, alles was in mir lebt, alles, meine theuerste widme ich Ihnen, und wenn ich mich zu veredeln strebe, so geschiehts, um Ihrer immer würdiger zu werden, um Gie immer glücklicher zu machen. Vortrefflichkeit der Geelen ift ein schönes und ein unzerreißbares Band der Freundschaft und ber Liebe. Unfre Freundschaft und Liebe wird unzerreissbar und ewig sehn, wie die Gefühle, worauf wir fie gründen.

Bergeßen Sie jezt alles, was Ihrem Herzen Zwang auflegen könnte, und lassen Sie nur Ihre Empfindungen reden. Bestätigen Sie, was Caroline mich hoffen ließ. Sagen Sie mir, daß Sie mein sehn wollen, und dass meine Glückseligkeit Ihnen kein Opfer kostet. O versichern Sie mir dieses, und nur mit einem einzigen Wort. Nahe waren sich unsre Herzen schon längst. Laßen Sie auch noch das einzige fremde hinwegfallen, was sich bisher zwischen uns stellte, und nichts nichts die frehe Mittheilung unserer Seelen stören.

Leben Sie wohl theuerste Lotte. Ich sehne mich nach einem ruhigen Augenblicke Ihnen alle Gefühle meines Herzens zu schildern, die in dem langen Zeitraum, daß diese Einzige Sehnssucht in meiner Seele lebt, mich glücklich und wieder unglücklich gemacht haben. Wie viel habe ich Ihnen noch zu sagen?

Säumen Sie nicht, meine Unruhe auf immer und ewig zu verbannen. Ich gebe alle Frenden meines Lebens in Ihre Hand. Ach, es ist schon lange, daß ich sie mir unter keiner andern Sestalt mehr dachte, als unter Ihrem Bilbe. Leben Sie wohl, meine theuerste.

419. Un Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

[Leipzig den 3. Angust.] Montag Abends.

Dieser hentige Tag ist der Erste, wo ich mich ganz ganz glückslich fühle. Nein! Ich habe nie gewußt, was glücklich sehn ist, als heute. Ein einziger Tag verspricht mir die Ersüllung der zwey Einzigen Wünsche, die mich glücklich machen körner — meinen und gewiß auch den Ihrigen — und in der Ersten Freude unsers Wiedersehens war es mir unmöglich, ihm etwas zu verschweigen, was ganz meine Seele beschäftigte. Ich habe ihm gesagt, daß ich hoffe — biß zur Gewißheit hoffe, von Ihnen unzertrennlich zu bleiben. In seiner Seele habe ich meine Freude gelesen ich habe ihn mit mir glücklich gemacht. Dich weiß nicht, wie mir

ift. Mein Blut ist in Bewegung. Es ist bas erstemal bass ich diese so lang zurückgehaltenen Empfindungen gegen einen Freund ausgissen komite. Dieser heutig Morgen ben ihnen, diesen Abend bei meinen theuersten Freund vor mir dem ich alles geblieben bin wie ich es war, der mir alles geblieben ist, was er mir je gewesen — soviel Freude gewährte mir noch kein einziger Tag meines Lebens. Körner fündigt mir noch an, daß er bereit sep, Dresden zu verlassen, und Jena zu seinem Auffenthalt zu wählen. Innerhalb eines Jahres kann ich hoffen, auch von ihm ımzertrennlich zu werden.

Welche schöne himmlische Aussicht ligt vor mir! göttliche Tage werben wir einander schenken! Wie selig wird sich mein Wesen in diesem Zirkel entfalten! Dich fühle in diesem Augenblick daß ich keines der Gefühle verloren habe, die ich dunkel in mir ahndete. Ich fühle, dass eine Seele in mir lebt, fähig für alles was schön und gut ist. Ich habe mich selbst wieder gesunden, und ich lege einen Werth auf mein Wesen,

weil ich es Ihnen widmen will.

Ja Ihnen sollen alle meine Empfindungen gehören, alle Kräfte meines Wesens sollen Ihnen blühen! In ihnen will ich leben und meines Dasenns mich erfreun. Ihre Seele ist mein — und die meinige ist ihnen. Lagen Sie mich für meine Freunde mit angeloben. Auch sie sind Ihnen, und Gie schenke ich meinen Freunden. Wie reich werden wir durch einander sehn!

Aber bestätigen Sie mir bende, dass meine Hofmung mich nicht zu weit geführt hat, sagen Gie mirs, baß ich Gie gang verstanden habe, daß Lotte mein senn will, dass ich sie glücklich machen kann. Noch mistraue ich einer Hofnung, einer Freude, von der ich noch gar feine Erfahrung habe; Laffen Sie meine Freude bald auch von dieser Furcht ganz rein sehn. Sie können nicht handeln wie gewöhnliche Menschen, sie branchen also auch gegen mich nichts, als Wahrheit, wir dürfen alle diese Umständlichkeiten überspringen und unfre Seelen frey und rein vor ein= ander entfalten.

Ich kann nicht mehr schreiben. Heute nicht mehr, denn meine Seele ist jezt nicht fähig, ruhige Bilder aufzusassen. Es schnerzt mich, daß ich Ihnen so gar nicht schildern kann wie mir ist. Antworten Sie mir ja ohne Aufschub, und wenn nicht gleich eine Post geht, durch einen Expreßen. Sie haben dazu noch einen andern Grund, denn ich muß wissen, ob Sie und die Dachröben gesund genug sind, die Reise nach Leipzig zu machen. Auf den Freitag Mittag sind Körners freh, und diesen Tag könnten Sie also wählen. Sie müssen meine Freunde sehen — und ich muß Sie bald wieder sehen.

Diesen heutig Brief werden Sie Mittwoch früh haben. Schicken Sie einen Expreßen, so habe ich Mittwoch abends Ihre Antwort. Nur wenige Zeilen, nur soviel als ich brauche, um meiner Freude ganz gewiß zu sehn.

Ich habe hier niemand gesprochen als Körnern. Seine Frau und Schwägerinn sind in einer Gesellschaft, wo sie nicht los kommen können. Fast ist mirs lieb, so bin ich ganz allein bei meiner Freude. adieu!

Meine addresse: Prof. Schiller im Joachimsthal wohnhaft.

420. An Chriftophine Reinwald.

Jena d. 18. Aug. [Dienstag] 89.

Deinen Brief liebste Schwester fand ich vor einigen Tagen erst ben meiner Zurücktunft von Leipzig, wo ich über eine Woche gewesen war, und in Gesellschaft meiner Dresdner Freunde wieder nach Jena zurückgekommen bin. Erst vor wenigen Stunden sind sie fort, nachdem sie sich über 8 Tage ben mir in Jena und Weimar aufgehalten. Ich mußte den Wirth machen, weil sie ihre Wohnung ben mir nahmen, und diß raubte mir alle Zeit selbst zu Geschäften, daß ich seit 14 Tagen nicht einmal ein Collegium las. Diß zur Entschuldigung, daß ich Deinen Brief nicht früher beantwortete.

Bu Deinem vergnügten Auffenthalt in unserm Baterlande und im Schooß unfrer Familie wünsche ich Dir herzlich Glück; daß ich noch herzlicher gewünscht hätte, diese Frende mit ench theilen zu können, wirft Du mir ohne viel Verficherung glauben. So lange bin ich ichon meiner Familie entrigen, daß ich mich beinah als allein auf ber Welt betrachte, und nur an ber ftillen Sehnsucht, die mich oft zu ben Meinigen zieht, noch erkenne, daß ich noch Angehörige habe. Ja liebste Schwester, was in meinem Bermögen steht werde ich thun, Deinen und unfrer lieben Aeltern und meinen eigenen Wunsch zu erfüllen, und meine Familie wieder zu besuchen; in wenigen Jahren werde ich im Stande fenn, biefes zu thun, und vielleicht geschieht es alsbann in Gejellschaft einer neuen Schwefter für Dich, und einer guten Tochter, die unsern Aeltern Freude machen wird. Jegt in dem Augenblick, ba ich bieses schreibe, habe ich die schöne Außicht vor mir, daß sie mein werden wird, daß ihr Berg schon mein ift; mein Glück und die Umftande mugen bas übrige thun. Neunen kann ich sie Dir noch nicht, aber sobald ich bieses barf, wirst Du es erfahren.

Jezt würde eine so weite und kostbare Reise nach Schwaben nicht nur mein Vermögen übersteigen, sondern auch auf den Ansfang meiner neuen academischen Laufbahn einen sehr nachtheiligen Einfluß haben. In den ersten 2 Jahren muß ich alle meine Zeit und Kräfte zusammen nehmen, mich in den Mittelpunkt meines neuen Fachs zu setzen und soviel möglich damit vertraut zu werden. Außerdem rauben mir schriftstellerische Arbeiten, die jezt allein meine Einkünfte ausmachen alle Augenblicke, die mir von Berufsgeschäften übrig bleiben. Diesen Sommer habe ich zwar nur ein einziges Collegium zur Einseitung in die Allgemeine Welthistorie gelesen, und zwar öffentlich, also ohne etwas dafür einzunehmen. Mit dem Winter aber lese ich schon 2 Collegien, die Geschichte der Kömer und die Neuere Universalhistorie, die ich alle erst neu ausarbeiten muß.

Meine Lage läßt sich übrigens gut an, und noch biß jezt

habe ich eine weit größere Anzahl Auditoren als hier irgend ein Prosessor hat. Behalte ich nur die Hälfte davon in Privatscollegien, so habe ich schon auf eine artige Einnahme zu rechnen. Freilich bezahlen wenige, und ein großer Theil ist zu arm, als daß man es sodern könnte. Indeßen hoffe ich im nächsten Jahr sixen Gehalt zu bekommen, wenn es auch nur einige 100 an sind.

Eure Briefe aus Schwaben hat mir Herr Küper überbracht, und mir durch seine Beschreibungen nicht wenig Freude gemacht. Er ist ein braver Mensch, und ist auch ein sleißiger Zuhörer von mir gewesen. Ueberhaubt habe ich fast ben jeder Borlesung Fremde zu Zuhörern gehabt, und unter diesen verschiedne berühmte Gesehrte. Dieß hat mir nicht wenig Ausmunterung gezgeben.

Daß Du die Nannette zu Dir nehmen willst freut mich sehr; ich werde sie alsdann, sobald ich Haus und Heerd habe, aus Deinen Händen empfangen. Deine nächste Reise liebste Schwester wird, wie ich hoffe, zu Deinem Bruder sehn; alles, was brüderliche Liebe vermag und Jena angenehmes hat, wirst Du ben ihm sinden.

Nimmt die Post das Paquet an, so lege ich etwas ron meinen neuen Produkten an Dich und meinen Schwager ben. Grüße ihn herzlich und liebe wie bisher Deinen

trenen Bruder Fr. Schiller.

421. An Lotte v. Lengefeld.

Dienstag Abends 25 August.

Wie schön bin ich heute erweckt worden! Das erste worauf mein Auge stel, waren Briese von euch. Mit dem Gedanken schlief ich ein, heute welche zu erhalten. An diesen periodischen Freuden werde ich künftig alle meine Zeit abzählen, biss und endlich dieser dürftige Behelf nicht mehr nöthig ist.

Aber wie ungenügsam sind doch unfre Wünsche! Wieviel

hätte ich noch vor einem Monat um die blosse Hosmung bessen gegeben, was jezt schon in Ersüllung gegangen ist! Um einen einzigen Blick in Deine Seele! Und jezt, da ich alles darinn sese, was mein Herz sich solange wünschte, eilt mein Verlangen der Zukunft vor, und ich erschrecke über den langen Zeitraum, der uns noch tremmen soll. Wie kurz ist der Frühling des Lebens, die Blüthenzeit des Geistes, und von diesem kurzen Frühling soll ich — Jahre vielleicht noch verlieren, ehe ich Das besitze, was mein ist. Unerschöpflich ist die Liebe — und wenig

find der Tage des Lenzes!

In einer neuen schöneren Welt schwebt meine Scele, seitzem dem ich weiss, daß ihr mein seid. Thenre liebe Lotte, seitdem Du Deine Seele mir entgegen trugst. Mit langen Zweiseln liessest Du mich ringen, und ich weiss nicht, welche seltsame Kälte ich oft in Dir zu bemerken glaubte, die meine glühenden Geständniße in mein Herz zurückzwang. Ein wohlthätiger Engel war mir Karoline, die meinem surchtsamen Geheimniss so schwerten die habe Dir unrecht gethan theure Lotte. Die stille Ruhe deiner Empfindung habe ich verkannt und einem abzemessenen Betragen zugeschrieben, das meine Wünsche von Dir entfernen sollte. D du mußt sie mir noch erzählen die Geschichte umser werdenden Liebe. Aber aus Deinem Munde will ich sie hören.

Es war ein schneller und doch so saufter Nebergang! Was wir einander gestanden, waren wir einander längst, aber jezt erst geniesse ich alle unsre vergangenen Stunden. Ich durche sebe sie noch einmal und alles zeigt sich mir jezt in einem

schöneren Licht.

Wie gut kommt mir der glückliche Wahnsinn jezt zu statten, der mich so oft aus der Gegenwart entrückte. Die Gegenwart ist leer und traurig um mich herum — und in ungebohrenen Vernen blühen meine Freuden. Ich kann mir die Resignation, die Genügsamkeit nicht geben, die eine Stärke weiblicher Seelen ist. Ungeduldig strebt die meinige alles zu vollenden, was noch

nicht vollendet ist. Du siehst ruhig der Zukunft entgegen — das vermag ich nicht.

Raroline wirst mir vor, dass ich habe zweislen können, ihr würdet mich verstehen, ihr würdet meine Hofnungen mir erwiedern. Aber eben diese Genügsamkeit, diese Nachgiebigkeit gegen eine scheindare Nothwendigkeit fürchtete ich ben euch. Ich stürchtete, ihr könntet eure Wünsche in den Zwang der Umstände einschliessen, und — wie soll ich mich recht deutlich machen? — ich fürchtete, ihr könntet euch unsre Freundschaft ohne Liebe vollenden, und das innre Leben der Freundschaft mit einer Trennung zusammendenken. Sobald ich mich überzeugt haben würde, dass unsere immerwährende Vereinigung auch euch die nothwendige Bedingung zum Glücke der Freundschaft seh — hätte ich nie mehr an eurer Stärke gezweiselt, diese Bedingung durchzusetzen.

Aber mündlich davon mehr. Wie viel werden wir diesen Herbst noch miteinander zu berichtigen haben. Ich will alles thun, um ihn zu beschleunigen.

Wolzogens Brief folgt hier zurück. Er machte mir sehr viel Freude. Seine Anhänglichkeit ist so innig, und nichts Fremdes hat sich noch in sein Wesen gemischt. Er ist ein gar guter Mensch, ich wünschte, dass er um uns leben könnte.

Lebe wohl theure liebe Lotte und denke daß für mich keine Freude ist, als biss ich wieder Briefe von euch sehe. adieu meine Lieben.

Muf der Rückseite des Blattes]: Für Lottchen.

422. An Caroline v. Beulwig.

Jena, d. 25. Aug. [Dienstag] 89.

Dein Brief theuerste liebste Caroline hat meine Seele tief ergriffen und bewegt, und ich weiß nicht ob ich Dir sogseich etwas baraus beantworten fann. Aber vor meiner Geele fteht es verflärt und helle, welcher Himmel in ber Deinigen mir bereitet ligt. D was für himmlischschone Tage öfnen sich und -In ihrer ganzen Fülle barf ich fie mir jezt kaum benken, wenn mein Wesen nicht für die Wirklichkeit gang unbrauchbar werben foll. Wir haben einander gefunden, wie wir für einander nur geschaffen gewesen sind. In mir lebt kein Wunsch, den meine Caroline und Lotte nicht unerschöpflich befriedigen fonnen. Und wohl mir, Theuerstes meiner Seele, wenn ihr in mir findet, was euch glücklich machen kann. Wohl mir, Karoline, daß Du die Quelle in mir aufsuchst und Deine Foderungen, Deine Erwartungen an mein Wesen und nicht an wandelbare Erscheis nungen in mir richtest. Denn ich fühle, daß in manchen Stunden nichts in mir übrig ist, als die Kraft zu etwas begerm. halte diesen Glauben dieses holde Vertrauen an mein Wesen, wenn auch Wolfen über meine Seele gehen und alles verhüllen. Dann nur kann ich fren und leicht vor euren Augen existiren, wenn die Sorge ganz aus mir verbannt ist, verkannt ober miß: verstanden zu werden.

D wie sehnlich wünsche ich, daß ihr mich ganz durchschaut haben möchtet, alle meine Schwächen gesehen hättet, alle, und dennoch mich gewählt. Solang ich fürchten muß, daß euch Mängel in mir überraschen können, worauf ihr nicht bereitet wart, solange seid ihr nicht mein auf ewig. Eure Herzen hab' ich durchschaut, und meine Empfindung für euch ist keinem

Wandel mehr unterworfen.

An meinem Wesen haben Schicksale sehr gewaltsam gezerrt. Durch eine traurige düstre Jugend schritt ich ins Leben hinein, und eine herze und geistlose Erziehung hemmte bei mir die leichte schöne Bewegung der ersten werdenden Gesühle. Den Schaden, den dieser unselige Anfang des Lebens in mir ausgerichtet hat fühle ich noch heute — Ach ich fühle ihn in diesem Augenblick! Denn ohne ihn würde selbst dieses Mistrauen mich nicht martern.

Bereite Dich, edles Geschöpf, in mir nichts zu finden, als die Kraft zum Vortreflichen, und einen begeisterten Willen, es zu üben. Deine schöne Seele will ich auffassen. Deine schöne Empfindungen verstehen und erwiedern, aber ein Mißton in den meinigen muß Dich weder betrüben noch befremden. Glaube aber alsdann fest, daß diese fremde Gestalten meines Gemüths von außen darein gekommen sind. Die Spuren der Gestalten, die von frühen Jahren an biss jezt mich umgaben, konnte mein beßres Wesen nicht ganz von sich scheiden.

Aber Du glaubst an meine Seele, und auf diesen Glauben will ich bauen. Bei allen meinen Mängeln — benn alle sollt thr endlich kennen — wirst Du bas immer finden, was Du Einmal in mir liebtest. Meine Liebe wirst Du in mir lieben.

\*

Unsre Karoline habe ich bloß ahnden können. Ihr Geist überraschte mich, in ihr ist etwas Edles und Feines das man idealisch nennen möchte. Wie wahr und wie tief sie fühlt müßte ein längerer Umgang mich sehren; daß ich im voraus daran glaube versteht sich, aber die Erscheinung gieng mir zu flüchtig vorüber, und ihr ganzes Wesen hat einen gewißen Glanz der mich blendet. Sewiß, sie ist ein ungewöhnliches Geschöpf und wollte der Hinnnel — es würde wahr, und sie wäre unser auf ewig!

Adien thenerste Caroline. Dort oben, wo ich das Sternschen gemacht habe, brach ich vorhin ab, um eine Vorlesung zu halten. Die ist num vorben und meine Gedanken sind wieder ben meinen Lieben.

Lebe wohl und wenn Du meiner denkst, wenn schöne Träume in Dir blühen, so laß mich einen Zweig davon haben — Eure Briese sind jezt alles, wodurch ich lebe.

Schiller.

423. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

Jena, 29. August [Sonnabend] 1789.

Nur zwei Worte, meine Lieben, es ist Posttag und ich kann ihn nicht vorübergehen lassen, ohne Euch zu grüßen. Der Himmel ist heute so heiter, und meine Seele ist es auch — eben dacht ich, wie schön es wäre, wenn ich nur von einem Zimmer ins andre zu gehen brauchte, um bei Euch zu sehn. Ach, wenn es erst so weit sehn wird! Wenn ich jedes aufglimmende Gestühl meiner Seele sogleich in Euer Herz überströmen kann!

Ich vermuthe Euch jetzt im Garten, der reine Himmel über Euch und in Euch, vielleicht denkt Ihr meiner. Ja, Ihr denkt an nich — eine leise Uhnung sagt es mir — unsre Seelen sind

einander gegenwärtig.

Als ich neulich schrieb, war ich in einer nicht ganz fröhlichen Stimmung, und jezt fürchte ich, daß meine Briefe Spuren davon trugen. Ich war lange nicht aus dem Zimmer gekommen, und Arbeiten ohne Interesse hatten meinen Kopf ermüdet. Weil mein Gemüth etwas reizbar war, so drückte mich der Gedanke, von Euch entfernt zu sehn, hier so verlassen zu sehn, nieder. Wenn ich Such diese Stimmung mitteilte, so vergebt es mir, und seid hente heiter mit mir.

Erhalte ich heute vielleicht einen Brief? — Wenn mir einer beschieden ist, so muß ich ihn in einer halben Stunde haben. Ich erwarte keinen, aber ganz kann ich die Hoffnung boch nicht

aufgeben.

Abieu, meine Thenersten! Ich brücke euch an mein Herz. Schiller. 424. An Gottfried Körner.

Jena, 31. August [Montag] 1789.

Es freut mich herzlich zu hören, daß Ihr glücklich angestommen seid — und für die Freude, die Ihr mir durch das Wiedersehen gemacht habt, nehmt noch einmal meinen freundslichen Dank. Euer Bild ist wieder sehhaft in mir worden, durch das Sehen; denn immer behilft man sich doch schlecht mit der bloßen Erinnerung. Was wir im stillen Umgang mit einander hätten abthun können, war bei diesem geräuschvollen und eiligen Zusammensehn freilich nicht möglich. Wir schieden fast wie im Traume auseinander, und ich hätte Dir tausend Dinge noch gern gesagt, die mir zu spät oder zu früh einsielen.

Hier zu Lande hat sich indessen das verändert, daß Herder nun in Weimar bleibt, mit dem Charafter und der Function eines Vice-Consistorialpräsidenten und vierhundert Thalern Zulage. In allem soll er jetzt über zweitausend Thaler stehen. Wie oft er predigen will, ist in seine Willfür gestellt, und die kleineren, nicht viel eintragenden Amtsgeschäfte sind ihm auch abgenommen.

Wie eifrig Du auf Deinem Vorsatz, in Weimar Dienste zu nehmen und Staatsbürger zu werden, beharren wirst, bin ich sehr begierig zu beobachten. Voigt vergißt den erhaltenen Wink zuverläßig nicht, denn er hat mich schon in Weimar über allerlei Details von Dir ausgefragt, und auch im königlich sächssischen Adreskalender sich sehr nach Dir umgesehen. Ich hätte Dir noch allerlei Dinge über diesen Punkt zu sagen, und ich muß es auch noch; heute habe ich weder den Verstand noch die Zeit dazu.

Gestern habe ich Dich von einem Menschen, dessen ganze Existenz Dir vielleicht nicht mehr erinnerlich, und der aus Deiner Berwandtschaft ist, sehr müssen anklagen hören, daß Du ihn ganz und gar ignorirt habest. Es ist der Professor Müller, ein guter Freund und Verwandter Deines Vaters, und ein gewaltiger Verehrer von ihm. Daß Du ihn übergangen hast, kann

er Dir nicht verzeihen - und mir felbst thut es leid, daß ich gar nichts von diesem Berhältniffe wußte; denn ich möchte ihn nicht gern vor den Ropf geftogen wiffen, weil er mein Special= eollege in der Geschichte und zugleich Aufseher der Bibliothek ist, ber mir Dienste thun ober versagen kann. Bertuch ist gestern hier gewesen, und hat mir aufgetragen, Euch an drei gegebene Bersprechen zu erinnern. Das eine betrifft gewisse papierne Lampen, die der Herzog zu haben wünschte. Ihr möchtet fie ja mit bem Balbigsten übermachen und Euch an die Fracht nicht stoßen, sondern geradezu auf die Post geben. Das zweite betrifft Zeichnungen für bas Mobejournal — und bas britte weiß ber Himmel, bas habe ich vergessen. Es ist aber auch von bem Schlage. Inliegenden Brief sei so gut an Mt. zu besorgen. — Nun Adien. Den versprochenen philosophischen Brief vergesse ich gewiß nicht, aber so schnell dürfte es damit nicht gehen; denn Du weißt, was mir meine Philosophie gewöhnlich für Mühe Grüße Minna und Dorchen, und ber Himmel schenke fostet. Euch noch lange so schöne Tage für Euer Leben auf bem Weinberg. Dein Schiller.

Das Geld habe ich richtig erhalten.

425. Un Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

p. à Mama

Jena b. 1. Sept. [Dienstag] 89.

Sie wandeln jezt ohne Zweisel unter den schönen Zelten und dem Duft von Bratwürsten auf der Vogelwiese herum, diß erinnert mich lebhaft an den vorigen Herbst, wo ich zwar nicht sehr oft unter den Zelten, aber desto fleißiger bei Ihnen war, und diese Zeit niuß zurück. Ich will nicht hoffen, daß Sie es sür Scherz aufgenommen haben, als ich Ihnen sagte, ich wolle Jonas, Schülerdriese. II.

mich während meiner Ferien wieber in Volksstädt einquartieren. Es war mein höchster Ernft, und ich bitte Gie, meinem lieben Cantor bieses Brieflein einhändigen zu lassen. In Jena kann ich während der Ferien schlechterdings nicht bleiben, mein Kopf und mein Herz bedürfen diesen wohlthätigen Einfluß des Landes und der fregen Natur, wenn ich diesen arbeitsvollen Winter der mir bevorsteht mit heitrer Seele antreten und mit gesunden Kräften ausbauren foll. Gie glauben nicht wie brückend es ift, immer unter Bücher zu sitzen, und, so wenig, als wie ich hier, burch freundschaftlichen Umgang bafür schablos gehalten zu werden. Reinhold reiß't in den Ferien weg, Hufeland ist heute Morgen auf 8 Wochen nach Danzig abgereißt, ich bin bann übrig wie ein verdorrter Stamm. Rurz, ich kann mir nicht helfen, ich muß aufs Land, und wo foll ich hin, als dahin, wo ich schon so frohe Stunden erlebte, wo ich wieder gum Menschen werden kann? Mur ben Ihnen ift mir wohl, und wenn ich Sie auch bloß in der Rähe wißen sollte - benn leider schleppe ich auch Geschäfte nach Volksstädt mit mir, und so oft als im vorigen Herbst kann ich Sie diesen Herbst nicht geniessen. Aber um so weniger werben Sie mir diese bescheibene Bitte versagen.

Wie freue ich mich schon auf die schönen Stunden, die mir bevorstehen! Dieß Jahr fehlt uns freilich ein erfindungs= reicher Odyßeus, aber ich denke, ich will schon etwas mit=

bringen, das uns interessieren foll.

Lassen Sie mich boch in Ihrem nächsten Briefe wißen, wann Sie an Wolzogen schreiben wollen? Ich möchte gern einen Einschluß beilegen. Die Stein wird wohl jezt bei Ihnen seyn. Herder, wissen Sie ohne Zweifel, ist ViceConsist.Praesident mit 300 of Zulage geworben.

Ich bin ungeduldig, von Carolinens D. Gesundheit zu hören. Adien. Mein Kopf ist von Schnupsen eingenommen, dass ich nichts vernünftiges zu schreiben weiß.

Haben Sie doch ja die Güte, mir von dem Cantor in Bolksstädt bald Antwort zu verschaffen, denn von morgen über

14 Tage sind meine Vorlesungen geendigt, und ich kann fort. Leben Sie wohl. Grüssen Sie die Dame auf dem Schloße recht schön und gedenken Sie meiner.
Schiller.

426. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena Dienstag Abends 1. Sept. [1789].

Wie bin ich froh, daß der sehbare Brief geschrieben ist. Es gibt einem ein so unaussprechlich heilloses Gefühl, doppelt zu senn, seine Gedanken an Einen Menschen zu richten, und einen andern zu mehnen. Ich habe auch geeilt, ihn fertig zu machen, damit ich mit desto freierem Sinn wieder bei Euch seyn kann.

Wie frent es mich jezt meinc Lieben, daß ich euch neulich nicht umsonst auf einen Brief habe warten lassen; so wie es euch war, war es mir, als ich den Eurigen erhielt. Eine Hosnung, auch wenn man nur zur Hälfte daran glaubt, thut immer so weh, wenn sie hintergangen wird. Unste Briefe sind jezt] unser grösster Schatz, denn wie wenig sie auch ausdrücken können was wir einander sind, so sind sie doch unvergleichbar mehr werth als alles übrige, weil sie die Stelle dessen vertreten, was uns das theuerste und das einzige ist — die Stelle unster Liebe.

Ich wünschte doch gar sehr, daß eure Mutter an meinem Kommen kein Mißvergnügen hätte, denn wenn wir glücklich sind, soll niemand Unlust daben haben. Dielleicht könntet ihr sie euch näher bringen und von den kleinen Bedenklichkeiten losmachen, wenn ihr sie öftrer in eure Mitte nähmet, und überhaupt etwas sleißiger mit ihr umgienget. Sonst fürchte ich, wird sie euch unvermerkt fremder, und die Berührungspunkte verlieren sich ganz und gar. Es hat etwas ansteckendes mit solchen Menschen, als sie täglich um sich hat, zu leben.

Wie wird es aber mit unsern Abenden gehen, wenn ich in Volksstädt wohne? Ich will es so einrichten, dass ich gegen 3 gewöhnlich in R. bin, und zuweilen bleiben bis die Chere Mere wieder geht. Zuweisen komme ich auch den Lormitrag. Bei schlechtem Wetter kann ich zur Noth im Wirthshauß oder sonst ein Absteigsquartier finden. Den Tag wann ich komme, weissich noch nicht bestimmt. Ich vermuthe dass ich Morgen (Mitt= woch) über 14 Tage mein setztes Collegium sese.

Ich eile jezt ganz gewaltig, und meine Studenten frenent sich ordentlich, wie schnell es geht. Ganze Jahrhunderte fliegen hinter uns zurück. Morgen bin ich schon mit dem Alcidiades sertig, und es geht mit schnellen Schritten dem Alexander zu, mit dem ich aushöre. Unser Plutarch thut mir jetzt gar gute Dienste, aber freilich habe ich jezt auch mehr Gelegenheit mich über ihn zu ärgern. Einige Vorlesungen will ich euch doch zum Spaß mitbringen, die etwas interessantes für Euch haben können. Die erste, welche in den D. Merkur kommt lest ihr ohnehin.

Auf die Voyages d'Anacharsis bin ich sehr begierig. Sie sind ein sehr zuverläßiges historisches Werk und nichts als die Einkleidung ist poetisch. Ich verspreche mir große Genüsse das von. Bon Gibbon habe ich einige neue Theile erhalten, und den Abschnitt von der Ausbreitung des Christenthums angefangen, die mich aber noch nicht recht interessieren will.

Ach! Wie schön wird es in der Zukunft sehn, wenn wir alle Schriften dieser Art gemeinschaftlich mit einander geniessen, und jedes Gute und Schöne darinn, veredelt durch das Gepräge, das wir darauf drücken, in unsern Seelen niederlegen; wenn Alles unter uns gemeinschaftlich sehn wird, biss auf die Erzwerbungen unsers Geistes!

Schlaft wohl liebste theuerste. Es ist schon sehr spät und ich muss morgen früh auf sehn. Uebermorgen benke ich habt ihr diesen Brief, und ich, auf den Sonnabend, wieder einen von euch. Noch 4 Briefe, und wir sind wieder ben einander. adien. adien. Diesen Kuß bringe euch der gute Engel unstrer Liebe. adien.

427. Un Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwit.

Montag 7 September [1789].

Gestern Abend haben Griessbachs Fremde gehabt, wozu ich auch gebeten wurde; da fand ich die Wiedeburg, die erst seit Mittag angekommen war. Ich sand sie ordentlich schön, sie kam von Euch, ich hätte ihr um den Hals sallen und sie küssen mögen; auch war ich noch nie so artig mit ihr. Ihr guter Engel gab ihrs ein, recht viel und recht viel schönes von euch zu erzählen, es war ein gar vortresliches Geschöpf. Von dir Caroline sagte sie, du habest ansangs krank ausgesehen, jezt aber sähest du gesünder aus, als jemals, und man sähe dir das Wohlsbesinden recht an. — Das macht, weil sie glücklich ist, sagte mir mein Herz, ob ich gleich gegen die Wiedeburg das Verdienst das von auf den Brunnen schob, den du jezt trinkst — Verzeih mir diese Bemerkung. Ich nehme sie aus meinem eigenen Herzen, und sie gibt mir soviel Freude.

Sie hat mir auch gesagt, daß ihr Fremde von Kochberg bestommen würdet, möchte es doch nicht Knebel sehn, und eine unsglückliche Großmuth es ihm nicht eingeben, euch eure Einsamkeit durch seine Gesellschaft erträglich machen zu wollen. Der Mensch hat gar zu viel Eitelkeit und ein gar zu gutes Herz! Die Wiedeburg will alle Tage bei euch gewesen sehn, das ist doch etwas viel! Aber eure Jungser ist auch alle Tage um euch und darum nöchte ich eure Jungser doch nicht sehn — denn was ist das Licht einem Blinden? und ich sage mir denn auch, daß ihr dann am wenigsten in Rudolstadt seid, wenn diese Leute um euch sind. Ist es nicht so?

Wie habe ich seit vorgestern und gestern mit euch gelebt, und wie lange kommt mir die Zeit vor, daß ich keinen Brief von euch erhalten habe. Es ist doch ein unersättliches Geschöpf, der Mensch. Jezt, da ich die Woche 2mal Briefe von euch erhalte (und eigentlich viermal, denn meine Briefe an euch geben mir

fast soviel Freude, als die ich von euch empfange, weil sie euch mir so gegenwärtig machen) so ist es doch nicht im geringsten beger als vorher, da ihr mir nur einmal in der Woche schriebt, und ich glaube wenn ich jeden Tag welche von euch zu hoffen hätte, so würde ich es jede Stunde und endlich jede Minute wünschen, big meine Wünsche alles Briefschreiben unnöthig machten. Ich weiß keine glücklichern Augenblicke, als die worinn ich euch schreibe ober eure Briefe erhalte. Lezten Sonnabend wurde ich recht gequält, und ich hatte ein paar recht misvergnügte Stunden. Big dahin hatte ich eure Briefe richtig allemal por 10 Uhr Vormittags gehabt, mur vorigen Sonnabend blieben fie das erstemal aus biff nach 3 Uhr. Ich hatte die Hoffming schon ganz und gar aufgegeben, und mir wegen des Ausbleibens biefer Briefe die unruhigsten Gebanken gemacht. Der Gebanke. daß sie zu spät könnten auf die Post gebracht worden senn, tröftete mich endlich - Wenn fie geschrieben sind, bachte ich, fo haben sie vielleicht den glücklichen Gebanken, und schicken sie mir durch einen Erpressen.

Borgestern Abend konnte ich bem Berlangen nicht wider= steln eure Briefe vom vorigen Jahr, und die Billets besonders, die wir im letzten Sommer und Berbst miteinander wechselten, Bie lebhaft brachten fie mir manche Situationen gurud, diejenige besonders, wo ich mit dem Entschluße kampfte, euch mein Herz näher zu entbecken. Ach ihr ahndetet meine Seele doch nicht immer! Wie kalt und froftig find manche biefer Billets geschrieben oder scheinen fie mir jezt nur jo? Sie mach: ten mich traurig, benn ich glaubte in bem Augenblick wo ich fie las, ihr hättet sie so eben erst geschickt und wir stünden noch so mit einander. Schon ber Gedanke, baff wir uns einmal weniger waren, schlägt mich nieder, die Liebe muß hinter sich wie vor sich Ewigkeit sehen. Es sind welche barunter, die von Trennung sprechen, von der Nothwendigkeit, entfernt von einander zu leben, in die man sich fügen muffe — War es möglich, daß euch unser Genius nicht die Hand hielt, als ihr dieses niederschriebt?

Trennung — ich kenne, und sehe keine andre mehr, als diejenige, die uns von allem — und also auch von jeder Erinnerung trennt. Mein ganzes zeitliches und ewiges Leben ist an diesem einzigen Haare befestigt, und reißt dieses, so habe ich nichts mehr

311 verlieren.

Aber auch einige Briefe find barunter, die mir Muth gaben da ich sie empfing und Genuß als ich sie vorgestern wieder las. Unser Abschied vorigen November wirkte tief tief auf meine Secle, und ein Billet, bas ihr mir bamals schriebt, hat mir Thränen ausgepreßt. Es war jenes, wo ihr ungewiß war't wenn id gehen wurde, und die Reise nach Erfurt in Borichlag gebracht wurde. Ich war wirklich noch nicht entschloßen zu gehen, aber Dieses Billet überführte mich, dass ich zu keiner beffern Zeit gehen könnte. Es war mir aber boch schrecklich, als ich mich zur Reise anschickte, alle meine Hofmingen waren noch nicht viel weiter, als sie zu Anfang des Sommers gewesen waren, und die ganze Aussicht meiner Liebe schien wieder verfinftert zu sehn. Sehr theuer war mir auch bein Brief Caroline, wo du dich über eine Beränderung, die in unserm Berhältniß eingerissen war, erflärtest. Dieser Brief lieff mich tief in beine Seele blicken, und eine neue Hofmung belebte die meinige.

Eines Abends, als ich zu euch kam, war zwischen eurer Mutter (die damals nicht ganz wohl war) und Lotten ein Aufstritt vorgefallen, worüber? weiss ich nicht; aber, wie ich kam, warst du noch sehr davon bewegt Lotte, und erzähltest mir das von. Karoline gieng einige Augenblicke weg, ich sagte dir einiges über das Vorgefallene, und du drücktest mir die Hand — das erstemal — und mit einer tiesen Bewegung. Karoline kam wieder, das einzigemal, wo mir ihre Erscheinung zur Unzeit kam, dem wir brachen ab, weil sie nicht wußte, noch wissen konnten. Vamals liedste Lotte glaubte ich in deinem Herzen etwas zu lesen — aber diese Stunde kam nicht wieder.

Unfre Caroline D. wird jezt beger fenn, als ihr Brief fagt,

will ich hoffen; es ist kein Datum beigeschrieben, aber es ist ber Erste, den sie euch geschrieben hat. Ich fürchte doch nicht soviel für ihre Gesundheit, als du zu fürchten scheinst Karoline; eure weibliche Natur ist im ganzen stärker als die unsrige, weil sie weniger widersteht, und diese Zusälle besonders sind oft nur an gewiße Jahre gebunden. Auch setzt sie ihrem körperlichen Leiden einen bewundernswürdigen Muth entgegen, der sie nicht unterliegen lassen wird. Freilich, einsam sollte sie nicht senn, und ihr geschäftiger, der Freude geösneter Geist sollte wenigstens immer Beschäftigung und einen Gegenstand um sich haben. Ihr müßt ihr ja fleißig schreiben, und ihrem Herzen immer nahe sehn. Ihr könnt sie gesund machen, oder wenigstens ihren Muth gegen die Krankheit lebendig erhalten.

Montag Abends.

Bielleicht lege ich eine Uebersetzung von einem griechischen Stücke beh; ein Student versprach, mir dazu zu verhelsen. Auf den Anacharsis freue ich mich sehr, die Kalb hat mir angelegen, ihn zu übersetzen, aber an so etwas ist jezt nicht zu denken, wenn ich auch schon an dieser Beschäftigung Geschmack sinden könnte. Die Uebersetzung der Prinzessin Commena, wovon doch nur einige Bogen auf meinen Antheil sielen, hat mich herzlich ermübet. Der Stil ist schlecht und in sehr falschem Geschmack, der Inhalt hat wenig Interesse, und der Gesellschaft.

Ich komme mir jezt selbst närrisch vor, denn während daß ich an diesem Briefe schreibe — schreibe ich auch an einer Borzlesung für Morgen, und es geht darum nicht schlechter, weil die Illusion, daß ihr um mich seid, mich ben heitrer Stimmung erhält. Die Mahomedaner kehren, wenn sie beten, ihr Gesicht nach Mecca, ich werde mir einen Katheder hier anschaffen, wo ich das meinige gegen Kudolstadt wenden kann, denn dort ist meine Religion und mein Prophet. Über gute Nacht ihr Lieben. Morgen erwach' ich zu enren Briefen, und lege dann vielleicht

dem meinigen noch ein Blatt ben. Gebe der Himmel, daß ich recht glückliche Nachrichten von euch erhalte, denn die Sache wird mit der Chère Mère nun abgethan sehn. Die große Ansgelegenheit wollen wir jezt ja noch ruhen lassen, das versteht ich. adieu. adieu.

## Mittwoch [fälschlich für Dienstag] früh.

Nur noch zweh Worte meine thenersten! Ein Correcturbogen aus der Druckeren wartet, und will eilig abgefertigt sehn. So gerne gerne möchte ich euch sagen, wieviel Freude eure Briese mir gegeben haben — und gleich jezt zu euch fliegen zu können, und euch an mein Herz zu drücken biß in Ewigkeit! D ihr seid Engel —, Engel für mich! Denn was bekümmert mich jezt noch im Himmel und auf Erben! — Vielleicht bin ich am Mittwoch schon bei euch. Meine Collegien werden Morgen geschlossen — aber pressante Geschäfte halten mich noch 4—5 Tage länger. So wie die lezte Zeile fertig ist, bestelle ich den Wagen. Ihr schreibt nicht, wie Eure Mutter die gegebene Nachricht aufgenommen hat — Ist dieses Schweigen von Bedeutung? Ich kann der guten Mutter nicht helsen. Adieu meine theuersten, adieu.

428. Un Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Donnerstag Abends 12. [fälschlich für 10.] Septbr. [1789].

Wieder ein Tag überstanden, um den ich euch näher bin — Wie langsam schleicht jezt die Zeit, und wie unerbittlich schnell wird sie mir ben euch vorübereilen? Wäre indeßen die Periode nur da, wo wir uns bloß über die Flüchtigkeit des Lebens zu beklagen hätten!

O meine theure Caroline! meine theure Lotte! Wie so anders ist jezt alles um mich her, seitdem mir auf jedem Schritt meines Lebens nur euer Bild begegnet. Wie eine Glorie schwebt

eure Liebe um mich, wie ein schöner Duft hat sie mir die gange Natur überkleidet. Ich komme von einem Spaziergang gurud. In bem groffen freien Raume ber Natur, wie in meinem einsamen Zimmer — es ist immer berfelbe Ether in bem ich mich bewege, und die schönste Landschaft ist nur ein schönerer Spiegel ber immer bleibenden Geftalt. Die hab ich es noch jo fehr em: pfunden, wie fren unfre Seele mit ber ganzen Schöpfung ichaltet - wie wenig fie boch für sich felbst zu geben im Stande ist, und alles alles von der Seele empfängt. Rur burch bas, was wir ihr leghen, reizt und entzückt uns die Ratur. Die Unmith, in die sie sich kleidet, ist mir der Wiederschein der innern Un= muth in ber Geele ihres Beschauers, und großmuthig fuffen wir ben Spiegel, ber uns mit unserm eigenen Bilbe überrafcht. Ber würde auch sonst das ewige Ginerlei ihrer Erscheinungen er= tragen, die ewige Nachahmung ihrer selbst. Nur durch ben Menschen wird sie mannichfaltig, nur barum, weil wir uns verneuen, wird fie neu. Wie oft gieng mir die Sonne unter, und wie oft hat meine Phantafie ihr Sprache und Geele geliehn, aber nie nie, als jezt, hab ich in ihr meine Liebe gelesen. wundernswerth ift mir boch immer die erhabene Einfachheit und dann wieder die reiche Fülle der Natur. Gin einziger und immer berselbe Fenerball hängt über uns — und er wird millionensach verschieden gesehen von Millionen Geschöpfen, und von bemfelben Geschöpf wieder tausendfach anders. Er barf ruben, weil ber Menschliche Geist sich statt seiner bewegt — und so ligt alles in todter Ruhe um uns herum, und nichts lebt als unfre Geele.

Und wie wohlthätig ist uns doch wieder diese Identität dieses gleichförmige Beharren der Natur. Wenn uns Leidensschaft, innrer und äussrer Tumult lang genug hin und her geworsen, wenn wir uns selbst verloren haben, so sinden wir sie immer als die nehmliche wieder, und uns in ihr. Auf unserer Flucht durch das Leben legen wir jede genossene Lust, jede Gestalt unsers wandelbaren Wesens in ihre treue Hand nieder, und wohlbehalten gibt sie uns die anvertrauten Güter zurück,

wenn wir kommen und fie wieder fodern. Wie unglücklich wären wir, wir, die es so nöthig haben, auch die Freuden der Bergangenheit haushälterisch zu unserm Gigenthum zu schlagen, wenn wir biese fliehenden Schätze nicht ben bieser unveränderlichen Freundinn in Sicherheit bringen konnten. Unfre ganze Perfonlichkeit haben wir ihr zu banken, benn würde sie morgen um: geschaffen vor und stehn, so würden wir umfonft unfer geftriges Selbst wieder suchen.

Aber ich lasse mich von meinen Träumeregen fortreissen, ba ich euch doch weit begre Dinge sagen könnte. Die Erinnerung an euch führt mich auf alles, weil alles wieder mich an euch er: innert. Auch hab ich nie so fren und fühn die Gedankenwelt durchschwärmen können als jezt, da meine Seele ein Eigenthum hat, und nicht mehr Gefahr laufen kann, sich aus sich selbst zu

verlieren. Ich weiß, wo ich mich immer wieder finde.

Meine Seele ist jezt gar oft mit ben Seenen ber Zukunft beschäftigt; unser Leben hat angefangen, ich schreibe vielleicht auch, wie jezt; aber ich weiss euch in meinem Zimmer, bu Karoline, bist am Klavier und Lottchen arbeitet neben bir, und aus bem Spiegel, ber mir gegenüber hängt, seh ich euch beibe. Ich lege die Feber weg, um mich an eurem schlagenden Herzen lebendig zu überzeugen, daß ich euch habe, daß nichts nichts euch mir entreissen kann. Ich erwache mit dem Bewußtsehn, daß ich euch finde, und mit dem Bewußtsehn, dass ich euch morgen wieder finde, schlummre ich ein. Der Genug wird nur durch die Hofnung unterbrochen, und die suge Hosnung nur durch die Erfüllung, und getragen von diesem himmlischen Baar verfliegt unser goldenes Leben!

## Machts.

Es war ench von der Frau von Kalb bieser Tage ein Besugedacht; sie wollte nach Rochberg zu ber Stein, und mahr: scheinlich wäre sie auch nach Rudolstadt gekommen. Jezt hat es sich zerschlagen, und sie wird zu Anfang ber kommenden Woche

nach Kalberieth gehen. Mir ist es lieb, daß fie nun nicht mehr fommen kann, wenn ich schon bei ench bin. Es hatte uns einen ganzen Tag Zwang angethan, und ich bin jezt in einem recht guten Berhältniß mit ihr, so wie ich wünschte, daß es bleiben möchte. Sie hat auf meine Freundschaft die gerechtesten Unipriide und ich muß sie bewundern, wie rein und tren sie die ersten Empfindungen unserer Freundschaft, in so sonderbaren Laburinthen die wir miteinander durchirrten, bewahrt hat. Sie abubet nichts von unserm Verhältniß; auch hat sie, mich zu benytheilen, nichts als die Vergangenheit und darinn ligt kein Schlüffel zu der jetzigen Stellung meines Gemüths — aber sie ist mistrauisch und auch die Freundschaft kann empfindlich jehn. The begreift also wohl, wie wenig ich wünschen kann, sie in unsvem Rreise zu sehen, und insofern muffen wir uns auch vor der Stein verwahren, die dem Beobachtungsgeist der Kalb nachhelsen könnte — Denn so richtig die Ralb sonst immer sieht, so irrt sie gerade ihr Verstand in Ansehung meiner. Die Kalb macht mich indessen doch jezt etwas verlegen. Das Verhältnift worinn sie mit ihrem Mann sich versetzen will (ich hab euch, benk ich, schon davon gesagt) hat mich ihr in gewissem Betracht jezt unentbehrlich gemacht, weil ich es allein ganz weiß und sie nicht ohne Rath ohne fremde Augen daben zu Werke gehen kann. Sie hat ihm darüber schon geschrieben und Auch Antwort erhalten, die nun ihre ferneren Schritte bestimmen nuß. verlangte, und konnte es auch mit allem Recht von mir verlangen, daff ich nach Weimar zu ihr kommen und über diese neue Lage der Dinge mit ihr berathschlagen solle — aber fie wollte es entweder heut oder Morgen, und weder heute noch Morgen noch Uebermorgen wäre mirs möglich gewesen. Hört sie aber nun, daß ich 4 Wochen in Volksstädt gewesen und ihr einen einzigen Tag in Weimar abschlug, so nuß es ihr, da sie von einem genauern Berhältniß zwischen uns nichts weiß, sehr em= pfindlich auffallen. Und bei Gott! Ich konnte diese Woche nicht weg. Nun hab ich ihr durch einen Expressen geschrieben, und

die Proposition gemacht, auch mit allen Gründen unterstügt, daß sie hieher kommen soll, und um es schicklicher zu können, in Gesellschaft der Schrötern, mit der sie gut steht, die discret ist, und der sie aufferdem ein Bergnügen dadurch macht. Sie soll gerade bei mir anfahren, und sonst keinen Besuch geben; dieß kann sie auch wirklich ohne alle Gefahr, sich zu kompromittieren, da es ganz verschwiegen bleiben kann. Ich bin nun in Erwartung, was der weibliche Senat beschliessen wird - ist sie rud: sichtvoll, so wasche ich meine Hände, benn ich werde durch die Nothwendigkeit und fie bloß durch ein Borurtheil verhindert.

## Freitag Abend. [ben 11. September.]

Die Kalb ist nicht gekommen und kommt auch nicht. Zum Theil haben mich die Gründe die sie mir anführt überzeugt. Ihre Lage ist jetzt doppelt belikat, und sie glaubt nicht, daß die Sache unbevbachtet bleiben würde. Ich habe nun bas meinige

gethan.

Diesen Nachmittag habe ich sehr langweilig im Schützis schen Hause zugebracht, wo ich 14 Tage nicht gewesen bin. Gottlob. Die Leute sind mit wenigem zufrieden geftellt. Morgen habe ich einen ebenfo langweiligen Abend im Grieff= bachischen Hause zu hoffen, aber morgen bekomme ich Briefe von euch, und das macht mich sanft wie ein Lamm gegen alle Menschen.

Körner hat mir heute wieder geschrieben, und auch unfrer Berstimmung erwähnt; mir scheint aber, er ist auf einer unrechten Spur, sie zu erklären, und ich werde mich hüten, ihm einen Aufschluß zu geben, der ihm so wenig nützlich als angenehm seyn würde. Mein Brief an ihn enthielt meine Geele nicht, ich gab mir eine Mine von Zufriedenheit die ich nicht hatte, und wozu er sich, nach bem Vorgefallenen, selbst nicht bei mir ver-Es ist mir jezt auf eine Zeit lang viel Freude entzogen, dass ich mein Herz nicht gegen ihn reden lassen kann — aber wie vieles macht Ihr mich vergessen!

Sinte Nacht Ihr Lieben, gute Nacht. Ich blieb gestern biß Nachts gegen 2 Uhr wach und muß heute das Bersäumte hereinbringen. Möchte ich euch im Traum wieder antressen. Adien meine theuersten.

129. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Montag Abends [14. September 1789].

Wenn der Bote sein Versprechen hält, so erhaltet ihr diesen Brief noch eher, als Ihr mich erwartet. Ich wollte ihn lieber nicht zu schreiben haben, denn der Inhalt davon ist, dass ich vor d Treitag nicht werde in R. sehn können. Ich muß Geld erwarten, das hente ausgeblieben ist und erst Donnerstag Abends aukonunt; denn ich habe ehe ich weggehe, einige Zahlungen zu thun. Eine sehr unidealische Verhinderung, aber darum nicht weniger wichtig! Ich habe nun von euch keine Zeile mehr zu hoffen — seit dem Sonnabend keine Zeile. Das ist sehr traurig. Wenn ich erst beh euch din, ist dieses Leiden freisich vergessen, aber biss dahin sind es noch 4 volle Tage, die ich ohne eine Spur von euch durchleben soll.

Auch mich beschäftigt die Sorge um unste arme Kranke in B. jezt sehr, aber es ist mehr die Ungewißheit über ihr Bestinden, als die Nachricht durch L. Roche, was mich beunruhigt. Das Blutspehen ist ein schlimmer Zufall, aber er ist es weniger beh Frauenzimmern, die an Krämpfen leiden. Mir selbst sind Beispiele bekannt, dass es in solchen Fällen ganz ohne Volgen geblieben ist. Nur wenn das Blutspehen von zerrissenen Lungenzgefässen herrührt, ist es bedenklich; sehr oft aber ist es bloß die Folge von einer zu großen Ausdehnung derselben, und ein Aussichwizen des Bluts, welches vorübergehend ist. Ich wünsche freislich Karoline wäre in einer größern Stadt, wo gleich Hilfe beh der Hand ist, und verständige Leute gefragt werden können. Ihre Gesundheit wäre ein so kleines Opfer doch wohl werth gewesen.

Die Chère Mère müßt ihr ben ihrer Zurückfunft und wenn ich da bin, eher fleißiger als nachläffiger besuchen, sonst gewöhnt ihr fie, mich und eine unangenehme Erfahrung in ihrem Gemüth zusammen zu denken. Ich will wohl glauben, daß ihre Ausprüche an euch übertrieben sehn können, und der Natur entgegen fenn mögen, aber fie verdienen von enrer Seite, soweit es nur möglich ift Erfüllt zu werden, da sie so wenig bespo= tisches haben und nur in Bunfchen bestehen. Es ift ichon ein sehr seltenes Glück in eurem Berhaltniß mit ihr, "baß sie den Antheil, den eure frene Wahl an eurem Betragen gegen fie hat, einzusehen Feinheit genug besitht"; badurch sühlt sie Berbind= lichkeit gegen euch, ba Eltern sonft bas Gegentheil voraus setzen. Neberhaupt ist viel größerer Werth in der kindlichen als in der esterlichen Liebe, benn biese ist unwillfürlich, und jene ist eine frepe Empfindung, ihr würdet also auch feinere Benüsse haben, wenn ihr ihr Opfer brächtet, als fie burch eure Liebe für euch. Aber ich schreibe hier eine Abhandlung über die kindliche Liebe und vergeße, daß ich meiner eigenen Mutter noch einen Brief zu beantworten habe. Dieß foll aber auch gewiß noch biese Boche geschehen, und ber feligmachende Ginfluß eures Wefens foll sich von hier biff nach Stuttgardt verbreiten.

Dann aber, wenn ich der kindlichen Liebe genug gethan habe, will ich mich bei einer andern belohnen, die doch schönere Kränze auszutheisen hat, und die auch in der Natur gegründet ist, — ja wenn Plato recht hat — der die Natur selbst ihr Dassen, verdankt. Ich sollte nicht so munter sehn, als ich mich jezt zeige, denn erst auf den Freitag sehe ich euch! Aber ich sehe euch, ich werde euch öfter sehen, ich werde euch an mein Herz schliessen können — diß sage ich mir in dieser Zeit noch hundert und tausendmal, und so versliegen die Sekunden. Abien ihr lieben sreundlichen Engel, adieu — Ich umschliesse euch mit meiner ganzen Seele. adieu adieu.

430. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

Mittwoch früh. [16. September 1789.]

Dank euch Ihr lieben für eure Briefe. Sie kamen mir ganz unverhofft — den meinigen hätte euch der Jenaische Bote schon gestern bringen sollen, aber der einfältige Mensch gieng weg, ohne ihn abzuhohlen. Nun ist mirs unangenehm, daß Ihr den Brief erst zu einer Zeit erhaltet, wo ihr mich selbst schon erwartet habt. Freitag frühe reise ich gewiß ab, so, dass ich mit euch noch Kaffe im Garten werde trinken kömmen. — Ach! Nur noch zweh Nächte, und ich bin beh euch! Mit dieser Sehnsucht habe ich noch nichts erwartet —

Die Griessbach gab mir dieses avertissement sür Dich, Caroline. Ich habe Dir noch eine Proposition von ihr zu machen, die gar comisch ist. Knebel und Göthe kommen hieher, wie mir die Kalb schreibt und werden ziemlich lang bleiben. Die Kalb ist eilends nach Kalbsrieth, ihr Schwiegervater will sterben, ober er muss vielmehr.

Adieu, meine theuersten. Ich betrachte mich jezt als einen sterbenden Christen, der die Zeitlichkeit gesegnet, und sich ganz heilig darauf verläßt im Himmel zu erwachen — denn auch ich bin jezt allen hiesigen Dingen abgestorben, mein Collegium habe ich gestern Abend erst beschloßen. Die Ferien dauern biss auf den 18. October, ich kann also biss auf den 16ten in R. bleiben. Weine liebsten theuersten sebt wohl! Lebt wol! Ewig für Euch

ී.

431. An Gottlieb Hufeland.

[Jena 16. Sept. Mittwoch 1789.]

Maucke, der mir contractmäßig zwei Drittheile Honorar für die Memoires nach Ablieferung des Mscrpts bezahlen sollte,

ist abgereist, ohne beswegen Verjügungen zu treffen. Ich hatte ihm ben Tag bestimmt, wenn ich fertig werben würbe, und ich bin es noch um zwei Tage früher geworden. Da ich mich auf diese Einnahme verlassen und sonst keine andere Anordnung getroffen habe, so bin ich dadurch sehr genirt, besonders da ich vor meiner Abreise noch allerlen abzuthun habe. Unter anderm kommt der arme Schelm, der Ihnen diesen Brief überbringt, sehr daben ins Gedränge. Ich habe ihm versprochen, ihm auf diese Zeit Geld vorzuschießen, wovon er Kost, Logis u. bgl. von biesem ganzen Sommer abzutragen hat. Er hat seine Crebitoren auf ben Tag vertröstet, ben ich ihm bestimmt habe, und nun setzt er mich wirklich in Verlegenheit. Sie stehn in Abrechnung mit Mauden und können mir die Gefälligkeit erweisen, mir biß er kommt, oder big ich ihm wenigstens geschrieben und Antwort erhalten habe, 16 Carolin auf seine Rechnung vorschießen, benn jo viel beträgt die Summe, die er mir jetzt zu bezahlen gehabt Können Sie es aber nicht, so muß ich mich an Bertuch halten, und Sie verzeihen mir meine unhöfliche Zumuthung. Gute Nacht lieber Freund. Ich habe morgen einen frehen Tag, weil ich erst übermorgen abreise und besuche Sie und Schütz noch, bem Sie mich beftens empfehlen mögen. Ihr

Schiller.

432. Un Gottfried Rörner.

Rubolstadt, b. 28. Sept. [Montag] 89.

Es ist erschrecklich lange, daß ich Dir nicht geschrieben und von Dir nichts empfangen habe. Alle möglichen Abhaltungen häuften sich in diesen 4 Wochen zusammen; ein Collegium, das ich zu Ende bringen mußte, meine Reise hieher und ein elendes Zahnweh bas mir bie erste Woche, so ich hier zubrachte, ganz verdorben hat. Eine sonderbare Sache, die ich Dir ein andermal schreiben will, und überhaupt ungern schreibe, hat mir noch Jonas, Schillerbriefe. II.

außerdem eine starke Diversion gegeben. Wie gern hätte ich Dich baben zu Nathe gezogen! Sie betrifft Ch. K. und mein neues Verhältniß mit LL; vielleicht wirst Du Dir die Hauptssache zusammensehen.

Mit der K. wird es wahrscheinlich zur Scheidung von ihrem Manne kommen; auf den Brief, den Sie ihm darüber schrieb, hat er so geantwortet, daß er ihrem Willen nicht Gewalt anthun wolle, und die Hindernisse, die er entgegensetzt, sind durch einen neuen Brief, den sie ihm deswegen schrieb, ganz widerlegt. Er beruft sich auf eine Liebe, die sie ihm nie gezeigt, und nie für ihn gefühlt hat, und auf die seinige, die sie nie ersahren hat. Sein Brief zeigt Delikatesse und Empfindung, aber er ist schlaff und unmännlich und verbessert seine Sache nicht.

In Weimar bin ich seitdem nicht gewesen, dass ich Dir also von unfrer Sache nichts neues melben kann. Schicke aber, fobald Du kannft, etwas von Deinen Arbeiten an mich, bag ich es Voigt zeigen kann. Schwierigkeiten hat es positiv nicht, und für den Ausgang wollte ich Dir stehen. Es muss nur abgewartet werben, big eine Besolbung, wenn sie auch klein ift, vacant wird. Borher aber muß die Sache zwischen Voigt und Dir so weit berichtigt sehn, daß er sogleich mit Lebhaftigkeit für Dich handelt, wenn ein folder Fall eintrift, benn es geht hier schnell mit Besetzung der Stellen, weil soviele arme Schlucker barauf warten. Un einem Titel, der den Oncle befriedigt, wirds am wenigsten fehlen. Es ist mir eigentlich leib, baf ich vergeffen habe, Did mit bem Geheimrath Schmidt bekannt gu maden, bas ift der Cerberus, ber auf ber herzoglichen Schatulle ligt, und ber ihm wenigstens die Sache leicht ober schwer machen könnte. Ich bin aber leidlich gut mit ihm, und glaube, daß ich ihn werde für die Sache interessieren können. Mit Voigt aber wünschte ich Dich in einer orbentlichen Correspondenz.

Ich muß Dir aber auch einige Gründe contra sagen, daß Du sie prüsen magst, weil der Schritt doch einmal nicht zurücksgethan werden kann, wenn er geschehen ist. Außre Schwierigs

keiten wirst Du schwerlich finden, und Du für Dein Theil wirst bey dem Tausch offenbar gewinnen, aber von Deiner Frau und Dorchen bin ich es weniger gewiß. Ich habe während Eures Weimarischen Aufenthaltes nicht müßig zugesehen, und glaube einige Bemerkungen gemacht zu haben, die in Anschlag gebracht werden muffen. Für die Frauen wird sich schwerlich ein Zirkel finden, die bürgerlichen sind gar zu erbärmlich und mit dem Abel geht es nicht lange gut. Ich könnte diß leztere mit triftigen Gründen belegen, aber erlaß mir fie. Wenigstens, big die beiben das Geheimniß gefunden haben, wie man es mit dem Abel halten muß, um nur Bergnügen aus seinem Umgange zu schöpfen, stehe ich nicht für unangenehme Scenen. betrift, so wirst Du hoffentlich die Bekanntschaft mit Göthe und Herber bald auf ihren mahren Werth herabsetzen lernen; aber mit aller Vorsicht wirst Du dem allgemeinen Schicksal nicht entgehen, das noch jeder erfintr, der sich mit diesen beiben Leuten Dein engerer Zirkel wird sich, wie ich voraussehe, bald auf Voigt und allenfalls noch auf Bobe einschränken.

Herber hat vor einiger Zeit einen unverzeihlich dummen Streich gemacht. Seit seiner Zurückfunft aus Italien hatte er nicht gepredigt, weil er erst abwarten wollte, ob er bleiben würde. Wie nun seine Sache entschieden war, so bestieg er zum erstenmale die Kanzel wieder, alles kam in die Kirche, selbst von Jena aus, und war voll Erwartung — er predigte über sich felbft, und in Ausbruden, Die feinen Feinden gewonnen Spiel über ihn geben, und alle seine Freunde zum Schweigen brachten. Das Te Deum wurde gesungen, mit einem Text der auf ihn gemacht war und in ben Kirchstühlen ausgetheilt wurde. Alles ist aufgebracht, und hat diese Comodie äuserst austößig gefunden. - Noch ein Beispiel von seinem Savoir-vivre. - Bey der Tafel ber Herzogin sprach er vom Hof und von Hofleuten, und nannte ben Hof einen Grindtopf und die Hosseute die Läuse, die sich darauf herum tummeln. Dieß geschah an Tafel, und so, daß es mehrere hörten. Man muß fich daben erinnern, daß er und seine Frau ben Hof suchen, und auch vorzüglich burch bent Hof soutenirt werben. Aber genug von diesen Knabenstreichen.

Ich mache mir meine Ferien so gut zu nutze, als ich kann. Es sind die ersten, die ich erlebe, und es kommt mir wunderlich vor, daß mir eine Zeit vorgeschrieben ist, wo ich freh über mich disponieren kann. Kommenden Winter lese ich die Woche 5 Stunden Universalgeschichte, von der fränkischen Monarchie an dis auf Friedrich II. und eine Stunde publice Geschichte der Römer, so dass ich von Ostern 1789 bis Ostern 1790 den ganzen Cursus der Universalhistorie durchgemacht haben muß. Wie? das ist eine andere Frage. Sehr begierig bin ich nun, wie mein privatum ausfallen und ob etwas Geld dabeh zu hohlen sehn wird. Aber daß mir diese Nothwendigkeit, Fakta einzustudieren, äuserst wohl thut, sühle ich schon jezt — und in wenigen Jahren wird diese Ansüllung mit Materialien in meinen schriftstellerischen Arbeiten merklich gesühlt werden.

Haft Du Voyage d'Anacharsis gelesen? Man macht sehr viel baraus, und ich bin eben baran, sie zu lesen, habe aber wichtige Einwendungen dagegen. Diese Form wäre vortreflich, wenn sie burch ein Genie ausgeführt worden wäre. Diek aber scheint nicht der Fall zu sehn. Schon bas Bedürsniß, durch eine Introduction zu supplieren, was in ber Reise selbst nicht bat angebracht werben können, verräth einen stümperhaften Plan. Gin Runstlergenie wurde die gange Griechische Geschichte ungezwungen in die Reise selbst zu verflechten gewußt haben, und zwar mit einer solchen Oeconomie, bag jedes nur an ber Stelle erwähnt worden ware, wo es gum Berftandnif bes nächst= folgenden gedient und die höchste Wirkung gethan hatte. Dann scheint mir auch keine strenge Bahl bes Interessanten barinn stattgehabt zu haben; man sieht, wie mühsam er z. B. bie Topographie und bgl. von einzelnen Inseln, Stäbten u. f. f. gusammentrug, um baburch Leben und Wahrheit in seine Schilbe= rung zu bringen; aber was ligt uns so sehr an ber geographiichen ober naturhiftorischen Beschaffenheit von Örtern, Die nicht

mehr sind, und auch, da sie waren, nicht viel zu bedeuten hatten. Es ist schon ein großer Fehler, daß die Leser für die das Buch geschrieben ist, ganze Seiten überschlagen. Der Franzose blickt sehr stark durch, und oft der junge Franzose; in der Einleitung ist viel Declamation.

Ich habe den Livius mit hieher genommen, den ich jetzt zum allererstenmal lese, und der mir überaus viel Vergnügen gibt. Warum habe ich nicht Griechisch genug gelernt, um den Xenophon und Thucydides zu lesen? Mein eigener Stil ist noch nicht historisch und überhaupt noch nicht einfach, und nach den Neuern möchte ich ihn doch nicht gern bilden, am wenigsten

nach Gibbon, bem so hoch gepriesenen.

Lebe wohl. Was ich an Briefen versäumt habe, hohle ich nach; thue Du ein Gleiches. Ihr seid doch gesund und wohl? Ich könnte hier glückliche Tage leben; aber die Arbeiten drücken mich, und über eine Woche war ich wegen Zahnschmerzen unfähig zu Vergnügen und Arbeit. Grüße Minna und Dorchen, und der lezten brünge ein kleines Versprechen in Erinnerung. Der Minna schicke ich das Blatt für ihr Stammbuch, sobald sich eine Muse meiner erbarmet. Lebe wohl.

Dein

Schiller.

433. An Georg Göschen.

Rubolstadt, den 29 September [Dienstag] 1789.

Rur zwen Worte liebster Freund, Ihnen zu versichern, daß das Manuscript zur Thalia und zum Geisterseher innerhalb 8 Tagen gewiß nachsolgen wird. Es beträgt so wenig, daß der Druck in 5 biß 6 Tagen zu Stande sehn wird, daß Sie also gar nicht aufgehalten werden. Leben Sie recht wohl und recht viel schwe Grüße an Ihre liebe Frau.

Ewig der Ihrige

Schiller.

434. Un Gottfried Körner.

Rudolstadt d. 13. 8br. [Dienstag] 1789.

Deine Acten will ich von Jena aus an Voigt ichiden, aber von Deinen Foberungen fage ich ihm noch nichts. In Deinem letten Briefe scheinst Du mir über bie Weimarische Angelegenheit doch zu sehr abgekühlt zu sehn. Db ich gleich gestehe, daß mir die Lebhaftigkeit abgeht, womit ich fie sonst betrieben hätte (benn ich sehe für mich nicht viel Gewinn baben voraus, weil ich die Hofnung aufgebe, einen Plan zu meiner künftigen Existenz in Jena ausführen zu können), so sehe ich Dich boch, gegen Dresben betrachtet, in Weimar um vieles gebefiert. Der befte Theil Deines Wesens kann ben bem Tausche gewinnen, bies fann ich mir nicht ausreden! Willst Du meinem Rathe folgen, fo laffe die Sache in der Stille ihren Gang geben, ohne fie zu lebhaft zu betreiben, und ohne sie gang zu suspendiren. Dein Schickfal entscheibet sich binnen eines Jahrs gewiß, und unser Plan von Bereinigung darf kein Traum gewesen sehn. Das, was wir uns in Dresben waren, war ein zu wirkliches Gut, und unser Beist hat sich zu wohl baben befunden, um sich so leicht von ber Hofming zu trennen, bag es wieder so werden fonne, und noch beffer! Wir werden größere Forberungen an einander machen, aber wir werden auch im Stande fenn, größere zu erfüllen. Ich mag es mir nicht benken, daß wir uns in reiferen Jahren weniger nahe stehen sollten, als in frühern. In jeder Lage würde ich Dich suchen, und auch Du würdest mich nicht minder finden.

Wieland mahnt mich jezt stark um Beyträge zu dem neuen Mercur, und er will schon für das Jennerstück etwas von mir. Finde ich Zeit und Stimmung, so setze ich den Brief an Dichanf, wovon wir gesprochen haben, aber noch sehe ich nicht, wie ich es möglich mache. Die Abhandlung zu dem Ersten und Zweyten Bande der Memoires ligt mir sehr auf dem Halse. Der

Erste Band wird binnen 14 Tagen gedruckt sehn, aber zum Zwehten habe ich noch nichts vorräthig, die Uebersehung selbst ausgenommen, die ein andrer besorgt. Von Jena aus will ich Dir meine Antrittsrede vom vorigen Sommer schicken, Du mußt mir Deine Mehnung davon sagen. Ich betrachte sie als ein Instrument zu besserer Versorgung, denn sie muß einen Begriff von dem erwecken, was ich als Professor der Geschichte leisten kann. So wie Du sie lesen wirst habe ich sie freilich nicht geshalten. Ich glaubte dem Publikum etwas mehr ausgearbeitetes

idulbig zu fenn, als einem Saufen unreifer Studenten.

Bas ich neulich von hiftorischem Stil Dir schrieb, scheinft Du unrecht verstanden zu haben, ober Du haft nicht alles Busammengenommen. Das Intereffe, welches die Geschichte bes peloponn. Kriegs für bie Griechen hatte, muß man jeber neuern Geschichte, die man für die neuern schreibt, zu geben suchen. Das eben ist die Ausgabe für das Genie, dass man seine Materialien jo wählt und stellt, baff fie bes Schmucks nicht brauchen, um zu intereffiren. Wir neueren haben ein Intereffe in unserer Gewalt, bas fein Grieche und fein Römer gekannt hat, und bem das vaterländische Interesse ben weitem nicht benkommt. Das letzte ist überhaupt nur für unreife Nationen wichtig, für die Jugend der Welt. Gin gang andres Interesse ift es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorgieng, dem Menschen wichtig barzustellen. Es ift ein armseliges klein= liches Ideal, für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geifte ift diese Grenze durchaus unerträglich. Dieser kann ben einer so wandelbaren zufälligen und willführlichen Form ber Menschheit, ben einem Fragmente (und was ift die wichtigste Nation anders?) nicht stillestehen. Er kann sich nicht weiter dafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortschritt der Gattung wichtig ift. Ift eine Geschichte, (von welcher Nation und Zeit fie auch seh) bieser Anwendung fähig, kann sie an die Gattung angeschloßen werden, jo hat fie alle Requisite, unter ber hand bes

Philosophen interessant zu werden, und dieses Interesse kann jeder Berzierung entbehren.

Von der Frau von Stein habe ich eine Bitte an Dorchen. Sie wünscht mein Portrait zu copieren, und ersucht Dorchen, es ihr zu schicken. Ich stehe dasür, daß sie es nicht lange bezhält, und es auch gut in acht nimmt. Sie ist glücklich im Copieren und wird es treffen; sonst würde ich Dorchen selbst davon abzathen, es ihr zu schicken. Will mir Dorchen die Zeichnung anvertrauen, so will ich sie richtig besorgen; sonst aber will ich der Stein sagen, daß sie sie selbst darum ersuchen mag. Ich mische mich nicht in die Sache.

Lebe wohl und grüße Minna und Dorchen. In 5 Tagen reise ich wieder nach Jena, und spanne mich wieder ein. Bon bort aus mehr.

Dein

Schiller.

435. An Georg Göschen.

Rudolstadt, den 13 Obr. [Dienstag] 1789.

Hier liebster Freund das Fragment aus dem zweyten Band des Geistersehers um das VIIIte Heft der Thalia damit zu schließen. Ist es mir möglich so schieße ich bald etwas zu dem 9ten nach, welches Huber übernimmt.

• Abien mein Lieber. Sogleich geht die Post. Ewig der Ihrige Schiller.

436. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena, Freitag abends [23. Oftober 1789.]

Gestern Abend um 10 bin ich glücklich angekommen und sehe mich nun wieder an der Stelle, die ich vor 5 Wochen so freudig verliess. Ich weiss noch nicht, ihr lieben, wie ich mich

jezt wieder darein finden werde, daß mir ganze Tage ohne euch vorüber gehen. Uch ich fühle, ich bin noch immer unter euch. Euer Bild in meinem Herzen hat ein Leben und eine Wirklich: keit, wie keins von allen den Dingen, die mich so nahe umgeben.

Gesprochen habe ich hier ausser Griessbachs noch niemand. Der L-b-z hatte verweinte Augen, als er zu seinem Mann und mir ins Zimmer trat, er hatte Loders besucht, denen ein Kind an den Masern gestorben ist, und das erste Kind, das ihnen stirbt. Grießbachs haben mich übrigens freundschaftlich empfangen und das ist alles, was ich will. Von Knebeln sagten sie mir viel, er muß sich sleissig im Hause gemelbet haben.

Die Collegien haben erst gestern angefangen, und zwar nur die Vormittags collegien, so dass ich gar nichts versäumt habe. Den nächsten Montag aber fangen die Nachmittagsstunden an, und ich muß ohne Barmherzigkeit auch daran. Mein Kopf ist heiter und ich fühle den Muth in mir, den ich brauche, um auszudanren.

Heute Vormittag begegnete mir etwas das mich zu lachen machte. Es hatte sich ein fremder Professor der Mathematik ben mir melden laffen. Er wollte nichts geringeres von mir, als baff ich einem Unternehmen bentreten follte, welches er in Frankfurt a. Mann ausführen wollte. Er wollte bort ein Lyceum ober Musäum nach Art des paristschen errichten, worinn nehmlich über wissenschaftliche Dinge und schöne Kunft Bor: lesungen gehalten würden. Er verlangte 200 Häufer zu Abonnenten, jedes sollte 50 Gulben jährlich bezahlen; dren Professoren sollten sich in das Werk vertheilen, einer in Naturwissenschaften, ein anderer in mathematik und Experimentalphysik, ein dritter in philosophischen und schönen Wiffenschaften. Aus allen Wiffenichaften aber follte nur das Interessante gewählt, und auf eine Art, die den Liebhaber befriedigt, vorgetragen werden. rechnete vorzüglich auf die Damen, und mehnte, daß es bald Ton werden würde, das Lyceum zu besuchen. Er selbst war in Frankreich und Italien, wie er fagt; indessen erweckte er mir

feine hohe Meynung von sich. Es war mir aber lustig, dass ich gleich den andern Tag nach unsver Trennung einen Antrag erhielt, der mich fast ganz diss nach Mainz führte, wenn er zur Aussührung käme. Ich habe mich zwar nicht darauf eingelassen, weil ich keine Erwartungen von dem Herrn habe und keinen Glauben an Franksurth; aber ich wünschte mir nichts mehr, als eine Beschäftigung dieser Art, wo ich nicht mit rohen Studenten zu thun hätte, und eine Auswahl unter dem, was mich interessirt, machen dürste. Neber die Mainzer Prosessoren schimpste der Herr sehr; er nannte sie trockene Pedanten. Gern hätte ich ihn mehr darüber ausgestragt, aber ich hielt ihn weder für instruirt noch für unparthehisch genug dazu.

Morgen, meine theuersten, erhalte ich Briefe von euch. Möchte ich hören, daß deine Gesundheit sich bessert Caroline; dieß ists, was mir jezt viele Unruhe macht. Ich sürchte zwar nichts für jezt, aber ich fürchte, daß diese Zufälle öfters wiederstehren möchten. Körperliche Zerrüttungen könnten das freie Spiel Deines Geistes stören und dir gerade das, was dich und uns in dir glücklich macht, verbieten. Deine Seele hat Stärke, aber eben darum darf das Instrument nicht schwach sehn, worauf sie spielt, sonst wird sie es durch jede lebhafte Bewegung anzgreisen. Seh also wachsam über deine Gesundheit! Meine Glückseithängt an deiner Liebe, und du mußt gesund sehn, wenn du liebst.

Adieu meine theuersten. Meine Seele ist euch nahe. Ich bin nicht von euch getrennt. adieu. abieu.

ල.

437. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena b. 26 Sbr. [Montag] 89.

Der Lorbeerkranz hat mich heute Abend um 3 schöne Stunben gebracht, die ich hätte anwenden können, euch zu schreiben meine theuersten. Ich habe heute zum erstenmal wieder gelesen und nach der Vorlesung nusst ich den Abend bei den Leuten bleiben. Ach! Wieviel dummes Zeng hat der Lorbeerkranz wieder gesprochen. Auch von euch redete er mir, und dieses dank ihm der Himmel! Ich hörte doch wenigstens euren Nahmen nennen, ob er gleich sehr vergeblich geführt wurde. Ach meine lieben! wie werd ich dieses Leben aushalten können diesen Winter. Der ew'ge traurige Kreis von meinem Studierzimmer in das auchtorium und von Auchtorium zu G.! Ich habe nichts, das mirs erleichtert, als den Gedanken an euch! nichts als euer Bild, eure Briese, die Gewisheit eurer Liebe, eure liebe mich umsschwebende Gegenwart. D wie leer ist mir hier alles! Ich muß es mir recht oft sagen, daß auch diese leere Existenz nothewendig ist, um uns zusammen zu führen.

Eure Briefe haben mich mir selbst zurückgebracht. Gleich am ersten Tag meines Hiersehns beschäftigten mich unangenehme Dinge. Ich hatte diesen Trost so nöthig, und ich werd ihn so oft nöthig haben. O wie viel gibt mir eure Liebe, und wie

würde ich leben mögen ohne sie!

Wo sind die lieben Augenblicke alle hin, wo wir so glücklich durcheinander waren? Wo ist dieser schöne Traum hingeeilt!
— Ach! Es ist keine Spur mehr davon da. Ihr sehlt mir, wohin ich sehe. Ihr sehlt mir ben jedem Gedanken. Es ist so unendlich anders — sich sehen, umfassen und umschliessen — und nur aneinander denken! Aber so lebhast ist mir noch jeder Augenblick unsers beneinanderseyns und heilig bewahrt meine Seele die lieben Bilder.

Ich sollte euch keine Klagen merken lassen, aber soll ich euch verhehlen, was ich fühle? Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch überreden wollte, dass ich glücklich sehn kann ohne euch? D Karoline! Lotte! Warum sind wir getrennt!

Selbst der suffe Genuß, euch oft und viel zu schreiben, wird nir schwer gemacht durch meine Geschäfte. Ich muß die Augenblicke dazu stehlen, indem ich sie an Nichtigkeiten wegswerfen muß.

Noch auf diesen Augenblick habe ich hier niemand besucht ausser Grießbachs. Wie wohl würde mir sehn, wenn ich es dabeh bewenden lassen dürste. Sie hat mir heute ihr Gastzimmer gezeigt. Leider hat sie eines, das sie euch andicten kann. Aber ich hoffe, das Holz soll ihr zu theuer sehn, denn sie hat erst heute böses von jemand gesprochen, weil sie ihm ein Zimmer hat müssen heihen lassen. Anebel wird nicht wieder nach Jena kommen, richtet euch also darnach ein, dass ihr die Stein nicht nöthig habt. Nun sind doch schon 4 Tage seit unser Trennung überstanden, und ihr seid mir um soviel Tage näher.

Was macht Karoline? Was macht meine Karoline? Vist du frey von den Zuckungen? Ift meine Lotte wieder gesund? Morgen kommen eure Briefe, der liebe Tag meiner Hofnung! Lebt wohl meine liebsten theuersten. Lebt wohl. Es ist Mitternacht, ihr werdet ruhig schlafen, indeß meine Seele um Euch schwebt. Lebt wohl.

438. An Lotte v. Lengefeld.

Donerstag abends. [29. Oktober 1789.]

Laß alle rote Billets auf immer unter uns abgethan sehn liebe Lotte. Von mir hast du keins mehr zu erwarten, und ich hofse, dass ich mir von dir keines zuziehen will. Du hast gegen mich nicht anders sehn können als du warst, und wenn ich nicht war, was ich sehn wollte und gesollt hätte, so kam es daher, weil ich in Einem Falle unit dir bin, ich habe die grosse Meinung nicht von mir, dass ich auch gleich glaube, was ich wünsche. Ohne Carolinen hätte ich lange mit dir umgehen können, ohne es deutlich zu hofsen, daß ich dir mehr sehn könnte als dein Freund. Soll ich es dir gestehen? Ich hielt dich nicht mehr sür ganz freh. Eine frühere Neigung, fürchtete ich, hätte dich gebunden, und ihr Eindruck würde durch einen neuen nicht ganz mehr zu verlöschen sehn. Vielleicht, wenn mir dieser Gedanke

nicht vorgeschwebt hätte, würde ich schneller in beiner Seele geslesen haben.

Mber diese Dinge sollen uns nicht mehr beschäftigen. Haben wir uns doch verstanden und gefunden und gehören uns auf immerdar! — Nur vorwärts liebe theure, laß uns sehen!

Ja eine schöne Harmonie soll unser Leben sehn, und mit immer neuen Freuden sollen sich unsere Herzen überraschen. Unserschöpslich ist in ihren Gestalten die Liebe, und die unsrige glüht in dem ewigen schönen Feuer einer immer sich mehr veredelnsben Seele.

D es ist jezt das einzige Glück meines Lebens, daß ihr mich in einem Herzen der Liebe tragt. Meine Seele kann sich an nichts anders mehr binden — aber auch das ist das Werk unser Liebe. Durch euch werden mich auch meine vorigen Freuden wieder interessiren, ohne euch sinde ich sie nicht mehr.

Du mußt mir ja viel schreiben, meine Liebe. Jezt ist es noch an dir, etwas mehr mir zu geben, als ich dir geben kann, aber ich will alles, was du mir mehr schreiben wirst als ich dir, als ein Capital bey mir bewahren, und es dir einst wenn ich sreher bin, mit recht hohen Zinsen zurückgeben. Ja, du wirst es gewiß, denn du weißt, daß du für meine Freude arbeitest. Deine Seele muß sich dir allen ihren Gestalten vor mir verzklären, und daß ich dir nahe bin, daß du mich denkst, diß kannst du mir nicht zu oft wiederhohlen. Ach! immer neu überströmt es mich das Gesühl, daß du mein bist, daß wir einander gezhören, daß wir unzertrennlich sind!

Ein Monat und ich sehe euch wieder; vielleicht nicht eins mal solange. Ich habe euch dann in meinem Zimmer, an dem Ort gesehen, wo ich euch mein einsames Leben lebe, wo eure Gestalten schon längst eingewohnt sind. Ich habe dir auch etwas zu zeigen, was ich gestern bekommen habe und was mir sehr viel Vergnügen gemacht hat; meine Schwester aus Meinungen hat meine Familie gemahlt, und diese hat sie mir nun copirt. Mein Vater und meine Mutter sind ziemlich getroffen, meine

Schwestern kann ich nicht beurtheilen, weil sie indessen groß geworden sind. Ich bin begierig, ob du die Ühnlichkeit zwischen meinem Vater und mir nicht auch sinden wirst.

Abieu adieu theure Lotte. Für Karolinens Gesundheit wirst du sorgen und dich hoffentlich auch schon in der Wirtschaft dar-

auf einrichten. Leb wohl meine liebe.

S.

Ist die Stein und Imhof noch ben euch so sage ihnen viele

Empfehlung von mir.

Den Lorbeerkranz habe ich heute wieder gesehen. Er war gar artig gegen mich. Weil ich 2 Stunden hintereinander lese, so wollte er mich in der kurzen Zwischenzeit mit Thee regalieren, daß mein Hals nicht zu sehr angegriffen würde. Ist das nicht galant von der ungalanten Person?

Ich umarme bich und Carolinen. Ewig euer

**७**.

439. An Caroline.

Donerstag abends [29. Oktober 1789.]

Könnte ich dir doch für das, was du in deinen Briefen mir gabst, Karoline, eine recht heitre schöne Freude zurückgeben. Den schönsten Strahl möchte ich nehmen vom Licht der Sonne, wie Iphigenie, und ihn vor dich niederlegen, das reinste in der Natur, rein wie du selbst bist, und in seiner Einfachheit unvergänglich, wie deine Seele.

Dein ganzes Wesen bringen mir beine Briefe. Deine ganze liebe Gegenwart strahlt mir barinn, und ich glaube in beine Augen zu blicken, aus benen mir so oft beine Seele glänzte. Wie oft haben meine Gebanken bich und meine Lotte umfangen. Ich hänge nich an die lieben Gestalten, und wie Schatten schweben sie vor mir auf. Süße Stunden der Vergangenheit, und welche werden mich in der Zukunft erwarten? Auch ich, liebe theure, will an das Schicksal glauben, An die heilige

Gewalt im Himmel, die dich auf ihren liebenden Armen trägt. Noch deine Gesundheit, und ich will jezt nichts mehr wünschen. D erhalte sie mir! Sei ruhig, und du wirst gesund sehn! Ruhe ist alles, was du brauchst — deine Seele umfaßt noch mit zuviel Heftigkeit alles. Wie ruhig könntest du sehn, wenn du nur

allein in ber Wirklichkeit lebteft.

Carolinens Krankheit scheint sich doch augenscheinlich zu verlieren, ich glaube nunmehr auch, daß sie nie gesährlich war, und daß solche heftige Zufälle ben ihr nicht soviel zu sagen haben. Ich werde nun ben einem Rückfall auch weniger für sie fürchten. Der böse la Roche mit seiner gutmüthigen Aenzstlichkeit. Wiesviel hätte Dir erspart werden können, wenn man nicht so geswissenhaft und aufrichtig mit Dir umgegangen wäre.

Wenn dich das Schreiben jezt noch angreift, so schreibe mir nur immer einige Zeilen. Ich will haushälterisch nit dir um-

geben, und hereinbringen wirft Du es gewiß.

adieu theure Liebe.

440. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Freitag Abends [30. Oktober 1789.]

Nun habe ich meine erste Vorlesungswoche geendigt, ben 16ten Theil von dem ganzen Wintercollegium. Das Alletageslesen scheint mich nicht zu belästigen, im Gegentheil ich werde in einem gewissen Feuer der Arbeit dadurch erhalten, und jezt schon glaube ich einen schnellern Gang der Zeit zu bemerken. Wie ist mir eigentlich so wohl, daß ich mich mit keinem hiesigen Menschen vermische. Der Gedanke an euch ist meine Gesellschaft, immer gleich neu und gleich wohlthätig für mich. An diesem kurzen Bande geht mein Leben und ich kann ihm nicht weit entssliehen, so zieht es mich an den einzigen schönen Punkt meines Lebens ach meines ganzen Dasens! zurück.

Zwischen Rheinhold und mir ist boch eine kleine Unnähe=

rung vorbereitet. Ihr wift, daß ich ihn nicht gern von mir entfernte und daß ich definegen bange war. Der Zufall fügte es, daß Wieland vor einigen Tagen hier war, und sich durch Rheinhold zu mir bringen ließ; dieser mußte es ehrenhalber thun, und so saben wir uns, ziemlich ohne Zwang, bas erstemahl wieder, weil wir unser Verhältniß einen dritten nicht merken lassen wollten. Die Rede gab sich von meiner im Merkur gebrukten Vorlesung, die Reinhold zu lesen wünschte. Ich schickte fie ihm und erhielt dafür fein neues philosophisches Werk zum Prafent. So stehen wir nun, und ich bin froh, daß die Menschen so versöhnlich sind. Wieland ist ein jämerlicher Tropf, wenn er auf sich zu reben kommt, welches kein so gar feltner Fall ist. Was ihn jezt gewaltig unruhig macht, ist der historische Ralender, den ihr aus Leipzig geschickt bekommen habt. Göschen hat ihm einen Streich gespielt, und ohne ihm ein Wort zu sagen, daß er ihn als den Verleger in Archenholz Gesellschaft öffentlich nennen würde, hat er es auf den Titel gesetzt. Diese Gefell: - schaft mit Archenholz vor dem Publikum schmerzt ihn ganz er= staunlich, und das ist jett sein großes Leiden.

Schulz war heute ben mir. Er ist seit 8 Tagen von seiner Pariser Neise zurück. Wolzogen hat er nicht gesprochen, aber doch hat er mir gesagt, dass ein junger Mahler aus Stuttzgardt, Heideloff, den ich auch kenne, ihn habe zu Wolzogen bringen wollen. Es war aber zu kurz vor Schulzens Abreise. Nun wissen wir doch das Wolzogen damals noch lebte, und daß er einen Landsmann gesunden hat.

Schulz weiß sehr unterhaltende Partikularitäten von dem Aufruhr in Paris zu erzählen, gebe der Himmel, daß alles wahr ist was er sagt! Ich fürchte, er übt sich jezt im Vorlügen solange, biß er die Sachen selbst glaubt, und dann läßt er sie drucken. Einiges was mir eben einfällt will ich euch zum Besten geben, ihr könnt ben Hof damit Glück machen. Schulz beobachtete den König ben der Gelegenheit wo ihm die Kokarde zugesteckt wurde. Er hatte sie in der Einen

Sand, und die andre ftack in der Befte und hielt ben But unter bem Arme. Als nun auf einmal geklatscht wurde, und er glaubte, bağ er mit flatschen müßte, jo wußte er sich keinen Rath, denn bende Sande hatten ichon ihre Berrichtung. Er ent: schließt sich also kurg, nimmt die Kokarde in den Mund, und flatscht herzhaft mit. Ist das nicht eine edle Gegenwart des Geists für einen König von Frankreich? - Gin andermal als er in den Wagen stieg hielt ihn eine Höbkersfrau am Arm und jagte ihm mit Bertraulichkeit: Eh bien, Sire, a présent nous pouvons conter sur vous? — Schulz selbst hätte gelegenheitlich mit aufgehenkt werden konnen. Wie er bei dem ersten Aufruhr aus bem Palais royal tam, tam ihm ein Troff besoffenen Gefindels entgegen, und weil fie ihn für einen Engländer hielten, so würdigten fie ihn, ihn an ihrer Spite zu sehen. Gie brangen ihm eine Flinte auf, und erklärten ihn zu ihrem Anführer. Er mußte mit, gern ober ungern, und zitternd trug er seine Minte. Unterwegs erwischen sie einige andre, die sich aber ent: ichulbigen, weil sie frembe' feben und mit ber Sache nichts gu thun haben wollten. Comment fagte einer von ben Trunkenbolden, der ein Savoyard war, vous ne férés rien pour l'humanité? Unter biesem Wortwechsel retirirte sich Freund Schulz in der Stille und warf feine Flinte von fich - Alls in Versailles ein jo erschreckliches Gebränge von Menschen mar, hatte bas Bolk alles was von Effen ba zu finden war, aufgebracht und aufgegessen. Ueber dem Tumult hatte ber König nicht gefrühstückt, und die andern hatten ihn vergessen. Wie es gegen Mittag zuging und die Gefahr sich gelegt hatte, sieng er an zu hungern, und einige seiner Hofleute fragten es ihm ab. Da äufserte er benn, daff er ein Stückhen Huhn und ein Glas guten Wein kosten möchte. Man schickte durch ganz Versailles, aber nichts war mehr zu finden. Endlich brachte man ein Stud schwarzes Brod und einige Gläser sauren Wein. Er tunkte das Brod darein, und verzehrte es mit Begierbe. Diese kleine Anekdote hat mich interessirt.

Wegen des Buchs über Weimar habe ich nichts erfahren, entweder ist es noch gar nicht in Weimar zu sinden, oder es ist kein eigenes Buch, und macht nur einen Aufsatz in einem andern Die hiesigen Buchhändler wollen nichts davon wissen. Sagt also ber chère Mère, daß es diegmal nicht an meiner Nachlässigkeit ligt, wenn sie es noch nicht bekommen hat. Rrause, der mit Schulz hier war, fragte wenn ihr in Weimar ankommen würdet? Man scheint dort sehr auf euch zu warten, um zu der Conversation benautragen. Ihr wohnt in demselben Logis, wo Schulz sonst gewohnt hat. Einen Schriftsteller mußt ihr also zum Vorgänger haben, aber von den Ideen, die etwa noch darinn schweben, könnt ihr keine brauchen. Das Logis ist leidlich und die Lage ist fren. Wir haben auch schon Clubb dort zusammen gehalten, aber was wir da sprachen, war eurer warlich nicht werth. Es ist nicht weit von Anebel; doch soll er hoffe ich sein Logis indessen verändert haben . . .

441. An Lotte v. Lengefeld.

Jena den 3 Nov. [Dienstag] 89.

Du sithest wohl jeht in dem großen Saal zu Kochberg, meine liebe Lotte, und betrachtest die schönen Tapeten, die deinen Kunstsinn bilden und üben! Meine leere Wände lachen mir eure Bilder zurück, die ich des Tags hundertmal in Gedanken darauf mahle. Ich din dem bösen Kochberg noch immer gram vom vorigen Jahre her, wo es dich immer von mir wegnahm. Der Ausgang des Sommers wurde uns dadurch so gestört und unser Verhältniß zerrissen, wenn es eben im besten Vange war.

Jezt magst du sehn wo du willst, so bist du ben mir und ich ben dir. D wie viel anders ist jezt alles! Die schöne Gewißheit und neben ihr die selige Ruhe. Wenn nur erst alles mit der c. M. jeht im Gange wäre. Ich wünschte so gern allen Mißklang aus unserm Leben zu entsernen und aus

beinem Verhältniß mit ihr. Doch habe ich die befte Hofnung, die c. M. wird sich in das fügen, was nicht zu ändern ist. Das Unglück ist geschehen, und einmal mehr oder weniger Hände zusammenschlagen über dem Ropfe — das macht nicht viel aus. Mennst du, sie wird auf meinen Brief sogleich fich gegen euch oder gegen Carolinen allein äusern? Sie wird wohl gar gleich einen Wagen mit sechsen anspannen lassen, um nur recht schnell bey euch zu sehn, und den Jammer anzufangen. Im Ernste aber, ich möchte wißen, wann ich ohngefehr vermuthen könnte, daß sie mit ench darüber spricht. Ich würde diese Stunde mit Ungeduld zubringen. Es ist doch eine gute c. M.! Sie zieht in das Schloß um Prinzessinnen zu bewachen, und ihre eigenen - überläßt sie bem lieben Himmel! Im Grunde, fürchte ich, ist sie doch gar nicht auf so einen Antrag vorbereitet, und wird also schrecklich überrascht werden. Sie hat bloß aus Aengstlich= keit wegen des Schicklichen mein öfters Leben mit euch bedenklich gefunden, und sonst nichts als Freundschaft zwischen uns vermuthet. Dieß wird sich nun Alles aufklären und ich erwarte es mit Begierde. Sonntag früh ist die Prüfungsstunde für sie.

Unsern lieben Knebel und den aller Welt lieben Mann sollen wir also verlieren. Er ist doch wirklich ein wahrer Ball des Schicksals, und er weiss heute nicht wo er morgen sehn wird. Er hat überal Haus und Wohnung und ich glaube fast, dass er eben so gut an zwen Orten zugleich sehn kann, als er im Stande ist, zweherlen Mehnungen auf einmal zu haben, und zweierlen Liebe, und tausenderlei Geschäfte. Er wird jetzt in andern Gegenden aufgehen wie eine helle Sonne, und Erleuchtung in alle Köpfe bringen. Aber im Ernste glaube ich, dass er in Weimar sehr vermisst werden wird. Das Leben geht mit ihm davon, die Grazien entweichen, und alle Engel sliehen mit ihm. Alle Herzen führt er in seinem Cosser mit sich sort und ihr werdet also im buchstäblichen Sinn eine herzlose Gesellschaft in Weimar sinden.

Ich muß dir auch Dank sagen, meine liebe, daß du die

bewußte Scheere so gut zu führen weißt. Gewisse Leute haben sich darüber geäußert, und zu meinem großen Vergnügen. Wenn du einmal in den Fall konimst, auch diese Scheere zu brauchen, so will ich auch für dich sorgen.

Mich freut sehr zu hören dass Caroline D. jezt in Ersurt ist. Sie ist euch näher und in Ruhe. Freilich wird ihr Meckel sehlen, wenn sie wieder Anfälle haben sollte. Wie listig ihr es mit der Reise über Jena noch einrichten werdet, bin ich begierig zu ersahren. Aber auf jeden Fall ist es eine gewisse Sache. Weine Erklärung gegen die c. M. wird auch etwas Einsluß darauf haben, guten oder schlimmen. Ich sehe euch schon in meinem Zimmer, ihr müßt euch auf alle meine Stühle setzen, und euer Bild, wo möglich, in meinem Spiegel lassen. Alles, wann ihr sort sehd, muß mir sagen, dass ihr da waret. Aber wie wir uns den Lorbeerkranz vom Halse schaffen, darauf mussen raffinirt werden.

Lebe wohl meine theure Liebe. Ich brücke dich an meine Seele und meine Gedanken sind ben dir. Ich lebe noch immer ganz eingezogen hier, und habe heute auch mein Collegium absagen lassen, weil eine Arbeit mich noch sesselt. Auch morgen lese ich nicht, und die frehen Taze, ob ich gleich eben so viel daran arbeite, thun mir doch sehr wohl, weil sie mich mir selbst überlassen. adieu meine theuerste. Adieu!

<u>ල</u>,

442. An Caroline v. Beulwitz.

Jena b. 3. Nov. [Dienstag] 89.

Wie freut mich, was du mir von deiner Gesundheit schriebst, meine Karoline! und wie liebe ich den Himmel wegen dieses Geschenks, das er mir gab! D ich könnte unnenschlich sehn gegen andre, und von ihrem Leben und ihrer Gesundheit nehmen und dir es geben — und thut es nicht auch die Natur? Wie

viele Pflanzen sterben für den Menschen — warum sollten die unebeln nicht sterben, daß bas Ebelste lebe und blühe?

Ich habe zwen ober bren glückliche Tage erlebt, Karoline, und ich habe mein eigenes Herz daben beobachtet. Eine Arbeit, bie mir anfangs nichts versprach, hat sich plötlich unter meiner Feber, in einer glücklichen Stimmung bes Beiftes, veredelt, und eine Vortreflichkeit gewonnen, die mich felbst überrascht. Ich habe noch nichts von diesem Werthe gemacht, wenn mich anders die noch zu große Wärme meines Ropfs, die leicht auch auf mein Urtheil übergeben konnte, nicht irret; nic habe ich soviel Wehalt des Gedankens in einer so glücklichen Form vereinigt, und nie bem Berftand fo ichon burch bie Ginbilbungsfraft geholfen. Du wirft mich über mein Selbstlob auslachen, aber ich spreche wie ein fremder Mensch von mir, denn wirklich bin ich mir in dieser Arbeit felbst eine fremde und neue Erscheinung geworben. thut mir nur leib, bag bu bie ganze Schönheit nicht wohl ge= nießen kannst, weil sie einige genaue hiftorische und politische Remtnisse voraussett, die dir fehlen und recht gut fehlen dürfen. Es war mir aber nie so lebhaft, dass jezt niemand in ber beut: schen Welt ift, ber gerade bas hätte schreiben können als ich. Noch einmal! du wirst mich auslachen, aber möchtest du es immer - wenn ich bir nur so nahe ware, es zu sehen!

Ach! Und wie hat sich auch dieses innige Geistespergnügen doch wieder an mein Liebstes, mein Alles, angeschlossen, und ist von euch schöner und süßer zu mir zurück gekehrt. Ich gehöre nicht mehr mir selbst! Nur dass ich eurer werther bin, dass ich dem Bilde näher trete, das eure Liebe euch von mir machen läßt, nur dieses ist es, was mich entzückt, wenn ich mir über etwas großem begegne, wenn ich mir meine eigene Achtung abzgewinne. Jedes erhöhte Selbstgefühl wird zu einem lebhaftern Glauben an eure Liebe, und darum vergebe ich es mir auch

felbst.

Ach! was für himmlisch suge Stunden uns bevorstehen, weim wir zusammen wohnen werden, theure Liebe! wenn meine

Seele, durch eine gelungene Beschäftigung aufflammend und bewegt, auch meiner Liebe Flammen der Schöpfung zubringen, und eure Liebe meinem Geiste Feuer und Leben borgen wird. Wie viele solcher Augenblicke erhöhterer Empfindung habe ich gestern und heute in todter Sinsamkeit, ohne Gewinn für mein Herz und für das eurige, verzehren müssen! Wie viel hätte ich euch in diesen Stunden geben können, und wie viel von euch empfangen! Auch selbst von euch getrennt, wurde meine höchste Begeisterung zur Liebe, und selbst meine Geistesarbeiten haben euch so lieb, dass sie mich, ohne den Gedanken an euch, nicht entzücken wollen.

Der Chere Mere will ich kommenden Freitag schreiben. Nicht ohne Unruhe wird es für mich abgehen, denn eine sehr zarte Saite ist es immer, die in mir und in ihr dadurch angeschlagen werden muß. Es wird in eurem Verhältniß zu ihr,

wie in dem meinigen, eine Beränderung machen.

An den Coadjutor will ich nächstens auch schreiben, und ihn geradezu mit meinem Bunsch bekannt machen, in eine bessere Sphaere verseht zu werden, wo mein Geist von elenden Rücks sichten des Gewinns unabhängig wirken kann.

Diesen Brief schrieb mir die Kalb. Sie ist doch ein selts sam wechselndes Geschöpf, ohne Talent glücklich zu sehn, wie könnte sie also geben, was sie selbst nicht hat? Das Urtheil, das man dir von ihr gefällt hat, finde ich ziemlich richtig. Bor ihrer Neugier de muß man sich hüten, vor ihrer In consequenz, die sie oft verleitet sogar sich selbst nicht zu schonen, und auch vor ihrer Starkgeisteren, die sie leicht verführen könnte, es mit dem Besten andrer micht zu genau zu nehmen.

Leb wohl liebste Karoline! leb wol und sorge für deine Gesundheit! Sorge für meine Ruhe! leb wohl, meine theuerste!

E.

443. An Caroline v. Beulwitz.

Jena den 4. Nov. [Mittwoch] 89.

Das überschickte Buch habe ich richtig bekommen; ich danke Ihnen, daß Sie es mir noch zu rechter Zeit schicken wollten, denn es hat wirklich sehr pressirt.

Ich bin eben aus der Vorlesung nach Hause, und schon erwartet mich wieder ein dringendes Geschäft. Wie gerne benutzte ich diese schöne Gelegenheit, Ihnen mehr zu schrieben. Lottchen vermuthete ich wieder in Rudolstadt, Sie schrieben mir nichts von Ihrer Gesundheit; aber aus Lottchens Abwesenheit schließe ich, daß es fortsährt gut zu gehen. Huseland war heute bei mir und hat mir von seiner großen Reise erzählt, hat mir allerlei Empsehlungen aus Berlin und selbst aus Königsberg (von Kanten) mitgebracht, die mich freuen. Gedicke, der Universitäts-Bereiser, denkt meiner auch, und Engel scheint mir gewogener zu werden. Das sind die neuesten Neuigkeiten aus meinem Zimmer. Lorbeern habe ich lange nicht gesehen, doch denken sie an mich. Leben Sie recht wohl und halten Sie bald Wort, mir zu schreiben.

Ewig der Ihrige.

ග.

444. An Caroline v. Beulwitz.

Jena b. 5. Nov. [Donnerstag] 89.

Wenn ich es recht überlege, meine theuerste so weiss ich nicht, warum ich über die gestrige Estaffette nicht erschrocken din. Zum Glück sah ich sogleich deine Hand, ich konnte also nicht denken, daß du etwa krank geworden seust. Auch war Huseland gerade mit einem Fremden ben mir (die übrigens nichts merkten, dank der erschrecklichen Simpelhaftigkeit deines Couriers!) Ich sühle nichts als Freude, eine Spur von dir zu sehen. Nun bin

ich aber boch auf den Aufschluß begierig, den ich morgen ershalten soll.

Ich komme chen von dem Lorbeerkranz, der aber heute sich gewaschen haben muß. Ich belüge ihn ganz erschrecklich, er ist ordentlich an mich attaschirt. Er scheint einen Plan zu haben mich zu verheurathen, er kam schon etsichemal darauf. Bermutlich auß zärtlicher Sorgfalt sür mich, um mich — von einer Leidenschaft zu heisen, die er doch fast zu glauben scheint. Ich werde es mit vieler Lust herankommen sehen, das Projekt und die Außerwählte. Ohne Zweisel eine Freundinn vom Hause, eine wenigstens, die sich dazu qualistziren wird. Wenn er dir oder Lottchen schreibt, daß ich nicht wohl gewesen seh, so seh ganz ruhig. Es ist nichts daran. Ich wollte es nur Grießb. nicht gerade wissen lassen, dass ich, meinen Arbeiten sür den Druck zu gefallen, Collegien absagen lasse, weil es sonst gleich ein Gerede gibt. Darum sagte ich und ließ anschlagen, ich seh unpässlich.

Ich wollte dir so gern heute noch viel schreiben, aber ich weiss noch nicht wie es werden wird. Mein Kopf ist von einigen sleissigen Stunden wüste gemacht. Ich sange doch nun schon an, die Zeit eurer Ankunft zu berechnen. Vierzehn Tage unsere Trennung sind vorüber, ich habe ziemlich viel mehr als sonst darinn gethan, und so hat das siebe Schicksal sie mir überstehen helsen. O was für eine schöne Aussicht es mir in das Leben macht, euch, nur euch im Hintergrund der Zukunft zu sehen. Wöchte der Himmel diese Zukunft nur bald herben führen, denn was mir in dem Zwischenraum auch selbst erfreuliches begegnen mag, so würde es ohne euch nie seine schönste Wirkung bei mir erreichen.

Wenn Karolinens Gesundheit sich dauerhaft verbeßert, meine liebe, so wünsche ich dir von Herzen ihre Gesellschaft. Sie wird dir ein süßes Daseyn verschaffen. Sonst aber fürchte ich daß sie schädlich auf dich wirken wird, wenigstens dann, wenn du allein und nur mit Lottchen, mit ihr lebst, und du dich aus-

schließend an sie heftest. Karoline hat das sonderbare Schicksal, daß sie unglücklich machen kann.

Strafe mich für diesen kurzen und freundschaftlichen Brief nicht mit einem ähnlichen, meine theure Caroline. Ich kann dir nicht sagen, nicht Worte dazu finden, wie meine Seele dich untfaßt, und dieses verdirbt mir die Frende am Schreiben. Alle meine Gedanken umschlingen dich und könnte ich nur, in welcher Gestalt es auch seh — wär es nur mit diesem Herzen — um dich wohnen. Adien lieber Engel. Leb wohl.

445. An Lotte v. Lengefeld.

[Jena ben 5. November Donnerftag 1789.]

Den Abschied von dem lieben Mann wirst du nun übersstanden haben, liebste Lotte, und die Augen getrocknet. Wenn dein Herz nur nicht auch in dem großen Coffre mit begriffen ist, so ist alles gut. Aber du kannst denken, wie mir zu muthe sehn mag, hier in Jena sitzen und Studenten die Ohren voll schrenzu müssen und indessen den surchtbaren Herzensesser beh dir zu wissen.

Der Lorbeerkranz, der sich seit einigen Tagen in einen Hut und ein frisch gewaschenes Hemd verwandelt hat, scheint auf einen Brief von dir sich Rechnung zu machen. Ich sagte zufällig, dass du eben jezt in Kochberg sehst. Dieses erklärte ihm, warum Du noch nicht geschrieben habest. Er hat mich heute mit Thee tractirt, weil ich zwehmal hinter einander las, und war gar artig. Du mußt ihm doch schreiben, denn wir müssen ihn doch in mein Haus einmal mitbringen, da ist keine Kettung.

Ich schicke euch hier die französische Uebersetzung des geisters sehers und den ersten Band vom deutschen. Bitte Carolinen, dass sie mir, weil sie so hübsche französische Briefe schreibt, die Antwort an den Herrn von Bock doch machen möchte. Sie soll

ihm recht viel schönes von der Uebersetzung sagen, und wie viel Dank ich ihm schuldig sey, kurz ganz erschrecklich galant. Auch von den andern Auffähen, weil vielleicht einer von seiner Erfindung daben ist! Doch soll sie alles so einrichten, daß jeder verständige Mensch, ausser dem an den der Brief geschrieben ist, deutlich merkt, daß kein Wort davon wahr ift. In allem Ernst sag ihr, dass ich mir diesen französischen Brief von ihr ausbitte. Sie foll ihn aber auf fein Postpapier schreiben, benn ich schreibe ihn nicht mehr ab. Von dem Tribunal secret mag sie sagen, dass ich nicht ermangeln würde, dem Verfasser biese angenehme Neuigkeit mit zu theilen und die Idee des Herrn von Bock ihm zu weiterer Beherzigung zu empfehlen. Bergib mir Liebe, dass ich dir heute nichts befres schreibe. Mein Kopf ist etwas eingenommen und ich gehe jezt gleich zu Bette, weil ich etwas Schlaf hereinbringen muß. Dein liebes Bild schwebt mir vor Augen und ich umschließe es mit Sehnsucht und liebe. Es wird mich vielleicht in einen schönen Traum von dir hinüber begleiten. Mein liebe theure Lotte leb wohl. Morgen ist wieder der liebe Tag der mir eure Briefe bringt und in 3 Wochen kommt ein schönerer ber euch selbst bringt - und wenn wird der kommen, der mis vereinigt? adieu lieber Engel. Schlaf wohl. Sď.

Den beutschen Geisterseher will ich noch geschwind vorher binden lassen.

446. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena b. 10. Nov. [Dienstag] 89.

Daß mein Geburtstag heute ist, habe ich erst von euch ersahren, denn ich bin ganz unrichtig in der Zeit. Voriges Jahr hab ich ihn mit euch durchsebt — aber nein, ihr seid mir, unsrer Entsernung ungeachtet, heute viel näher, als im vorigen Jahr,

da ich in eurer Mitte lebte. Meine Seele besitzt euch, und das ist etwas ganz anders als wenn eure Gestakten in meinen Augen lebten. Der Tag in Lauchstädt, jener Morgen, wo du, Caroline, ein so langes schmerzhaftes Stillschweigen brachst — wo das entscheideidende Wort gesprochen wurde, das mein ganzes Wesen umkehrte — jener Morgen ist mir ein weit lieberer schönerer Tag als der zehente November. Was läge mir an meiner Gesburt, wenn ich nicht zur Freude gebohren wäre?

Es freut mich, daß ihr heute doch auch etwas von mir empfangen werdet. Der Bote versprach mir gegen 8 in R. zu seyn. Eure Gründe, warum ich der ch. M. noch nicht schreiben soll, sind mir ganz einseuchtend; überhaupt ist die Sache nur in so fern dringend, als sie ihr nicht länger verschwiegen bleiben

würde. Den Brief habe ich noch zu schreiben.

Was ich euch durch den Boten schrieb, ift mir sehr ernst. Ich wünschte sehnlichst, daß wir es überhoben sehn könnten, bloss von Briefen zu leben, und ich würde es mir nicht und niemals verzenhen, wenn ich die Entdeckung machte, daß dieser Zwang, diese Resignation wirklich nicht nöthig gewesen wäre. Welcher bose Genius gab mir ein, hier in Jena mich zu binden. habe nichts gar nichts dadurch gewonnen, aber unendlich viel verloren. Wäre ich nicht hier, so könnte ich leben wo ich wollte, könnte noch weit besser als jezt einen Plan zu einem Etablissement verfolgen, weil meine ganze Zeit mein wäre. Im äussern habe ich mich ganz und gar nicht verbegert; im Gegentheil, ich habe Verlust erlitten, und mir heillose Bekanntschaften aufgebürdet, Berhältnisse, die mir zuwider sind. Meine einzige Hofnung ist auf den Coadjutor gesetzt. Versichert er mich bestimmt und nachbrücklich, dass er für mich handeln will, so lege ich ben bem nächsten Anlag meine jenaische Professur nieder. Ich will aber auch im Preussischen etwas anzuspinnen suchen, und könnte ich nur Wien mit euch gut vereinigen, so wäre mirs nicht leid, in einem halben Jahre es durchzusetzen, daß ich dort wäre. Aber wie traurig, dass man von Dingen ausser sich abhängt! Wenn

ich mir denke, daß wir drey zusammen, an mehr als Einem aus= erlesenen Plat mit 1000 Thalern vortreflich leben könnten und bag wir diese so gut als schon haben, denn wenn ich meine ganze Beit in ber Gewalt habe, und mein Geift fren ift, fo find mir 600 ach leicht, bloff burch Arbeiten ber Schriftstelleren gu verbienen, benn ich habe sie in manchem Jahre wirklich mir er= worben. Dann wäre jebe Abhängigkeit, jedes läftige Berhältniß erspart, und wenn es ja sehn mußte, so wurde ich mit Jedem Jahre fähiger fenn, und vorbereiteter, ein Amt gu übernehmen, und vielleicht hätte ich alsbann die Wahl! Wenn ihr mennt, so will ich noch einen Versuch machen, ber vielleicht burchzuseten ift. Der Coadjutor kann mir vielleicht in ber Pfalz, in Mannheim selbst, ein Etablissement verschaffen, entweder ben der dortigen Acabemie ober in Heibelberg. Sein Bruber muß alles thun, was er will — aber ich fürchte nur, biefer Bruber kann wenig. In Mannheim würde ich euch auch recht gern seben, es ist ein lieblicher Himmel und eine freundlichere Erbe — die ich alsbann erft mit Freude betreten würde. Aber bei biefem Mannheim fällt mir ein, daff ihr mir boch manche Thorheit zu verzenhen habt, die ich zwar vor ber Zeit, eh wir uns kannten, begieng, aber boch begieng! Nicht ohne Beschämung würde ich euch auf bem Schauplat herum wandeln feben, wo ich als ein armer Thor, mit einer miserablen Leibenschaft im Busen, herumgewandelt bin.

Warum fallen mir diese Armseligkeiten wieder ein? Ich durchsuche alle Winkel der Erde, um den Platz zu sinden, den das Schicksal unsere Liebe bereitet haben könnte. Zena bleibt mir immer gewiß, und wenn mir der Herzog 200 Pension bezahlt, wie Reinholden, so würden wir uns ganz bequem auf 1000 stehen. Diese 200 müssten sich schon sinden.

Heute an meinem Geburtstag habe ich mein erstes Collegiengeld eingenommen, von einem Bernburger Studenten; was mir doch lächerlich vorkam. Zum Glück war der Mensch noch neu, und noch verlegener als ich. Er retirirte sich auch gleich wieder.

Mit dem hiesigen academischen Senat kann ich Händel bekommen, Was für Erbärmlichkeiten! und ich werde sie nicht vermeiben. Beil ich auf dem Titel meiner gedruckten Vorlesung mich einen Profesor der Geschichte nannte, so hat sich der Prof. Heinrich beklagt, daß ihm zu nahe getreten sen, weil ihm bie Professur ber Geschichte namentlich übertragen ware. Ich bin, (das ist mahr aber ich hab es jezt erst erfahren) ich bin nicht als Professor der Geschichte sondern der Philosophie berufen, aber das lächerliche ist dass bie Geschichte nur ein Theil aus ber Philosophie ift und dass ich also, wenn ich das Eine bin, das andre nothwendig senn muß. Es ist soweit gegangen, daß sich ber Academiediener erlaubt hat, ben Titel meiner Rede, von bem Buchlaben, wo er angeschlagen war, wegzureiffen. Ich laffe es jezt untersuchen, ob ers für sich und auf feine Gefahr gethan hat, und je nachdem das ausfällt, werde ich meine Magregeln nehmen; benn so lächerlich mir biefes Berhältniß ist, so wenig laffe ich mir etwas zuviel geschehen.

Diese elende Zänkeren hat mir aber doch heute Laune und Freude verdorben; denn sie hat mich lebhaster daran erinnert, dass ich sier bin und ohne allen Zweck und Nutzen — ach und dass ich so schön in Weimar senn könnte, wo ich euch zu erwarten hätte. O meine lieben, theuerste meiner Seele! — Prüft alle Möglichkeiten! — untersucht alle Fälle — und denkt ein Mittel aus, wie wir die Zeit unsrer Trennung verkürzen können. Das ist kein Leben, das ist nicht gelebt, wie wir jezt unsre Stunden hinharren müssen. Adieu. Ich kann und mag eure lieben Briefe heute nicht beantworten. Mein Seele ist zu trübe. Der erste helle Augenblick, den ich habe, soll euer sehn. Lebtwol, meine

Liebsten!

447. An Gottfried Körner.

Jena d. 10. Nov. [Dienstag] 1789.

Mein heutiger Geburtstag erinnert mich, daß ich Dir lange nicht geschrieben habe; vielleicht aber hast Du mich im Herzen entschuldigt. Ich muß mir für diesen Winter Toleranz von Dir erbitten, wenn Du feltener von mir hörst; benn, so wie biesen Winter, bin ich, solange ich lebe, nicht obsedirt gewesen von Arbeit. Du kannst Dirs leicht benken, wenn ich Dir sage, baf ich alle Tage eine ganze Vorlefung machen und wörtlich nieber= schreiben muß; also jeben Tag fast 2 gedruckte Bogen, ohne bie Zeit, die auf Lesen und Excerpiren hingeht. Du wirst sagen. ich mache mir die Arbeit unnöthig schwer, aber mein äuserst schwaches Gedächtniß nöthigt mich dazu. Der Vortheil, ben ich baben habe, ift für die Bukunft beträchtlich; auf die Gegenwart barf ich freilich nicht sehen. Mein privatum ist äuserst miserable ausgefallen, woran ich freilich zum Theil selbst Ursache bin. Ich schickte den Anschlagzettel von Rudols. hieher; er wurde aber weil etwas baran fehlte nicht angeschlagen big ich selbst kam, und dieses war, da die Collegien schon angefangen hatten. Studenten hatten also ihre Eintheilung schon gemacht; aufferdem habe ich einige sehr fatale Collisionen in den Stunden nicht vermeiden können. Rurg, ich bin fehr erbarmlich gefahren, meine ganze Anzahl besteht aus 30, wovon mid vielleicht nicht zehn bezahlen. An diesem würde mir just am wenigsten liegen, wenn mich der schlechte Anfang nicht überhaupt verdröffe. An meinem Hauptplan wird nichts geändert, ich arbeite meine Geschichte aus. wie für 100, und ber Nuten muß sich auf eine ganz andere Art für mich ergeben. Indeffen habe ich erschrecklich viel Arbeit mehr, weil meine schriftstellerischen Arbeiten baben fortgeben muffen. Zum Glück habe ich die Memoires, woran zwen Mitarbeiter sind, denen ich nur die Hälfte des Honorars zu bezahlen brauche. Der erste Band wird biese Woche gebruckt sebn, und ber zweite

kommt unter die Presse. Die Abhandlung, die ich barzu machte,

wird Dir nicht uninteressant sehn.

Die schicke ich Dir die Antrittsrede, die mir hier nichts als Händel gemacht hat. Ich nenne mich in aller Unschuld darinn einen Prosessor der Geschichte, weil mir (wie Du leicht denken kannst) nicht bekannt war, daß ich dadurch mit einem, der eine Nominalprosessur zur Geschichte hat, collidiren könnte. Dies ist Heinrich, der darüber Lerm geblasen hat. Sie ließen mirs durch Grießbach wissen, daß ich der Sache abhelsen möchte, welches leicht angeht, da sie neu ausgelegt wird, und also der Pros. d. Geschichte in einen Pros. d. Philosophie verwandelt werden kann. Ist dieß aber nicht erbärmlich? Und der Academiediener, der sie aus dem Buchladen sodert, ist so insolent — da man sie ihm nicht gibt, weil sie schon versendet war, den ans geklebten Titel von der Thüre wegzureißen. Mit solchen Mensschen habe ich zu thun.

Gebe der Himmel, daß ich Dir in dem nächsten halben oder ganzen Jahr möge Nachricht geben können, daß ich irgend anderswo angestellt bin. Un nieiner Thätigkeit sehlt es nicht,

diese Crisis zu beschleunigen.

Gin gewisser Baron v. Bock wie er sich neunt schickt mir dieser Tage aus Metz eine französische Uebersetzung des Iten und Ilten Fragments vom Geisterseher und des heimlichen Gerichts; beides von seiner Feder. Er wünscht das ganze heimsliche Gericht zu haben, indem er zweiselt, ob gegenwärtig in Frankreich und England ein solches Produkt könne geschrieben werden. Er meynt, daß diesem Stük, wenn er es ganz hätte und übersehen könnte, die Ehre widersahren könnte, auf dem Theatre français gespielt zu werden. Ich möchte dieses ja dem Verfasser zu Gemüthe sühren. Wenn Huber Lust hat, so würde ich es ihm nicht misrathen. Die Uebersetzung meines Geisterssehers ließt sich gut, die auf einige Stellen, die der gute Freund nicht verstanden hat.

Hast Du Dir Reinholds Buch angeschafft und was hältst

Du bavon? Den versprochenen Brief des Julius erhältst Du vielleicht doch, und früher, als Du ihn erwartest.

Sonst bin ich gesund, und es gibt Verhältnisse, die mich über dieser Last von Geschäften noch aufrecht erhalten. In einigen Wochen werde ich mit der Mutter die bewußte Sache in Ordnung bringen. Seh tausendmal gegrüßt und grüße Minna und Dorchen. Ich schließe diesen Brief, um wieder an die Arbeit zu eilen. Lebe wohl.

Ewig Dein

Schiller.

448. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

Sonnabend früh. [14. November 1789.]

Seid mir gegrüßt theuerstes meiner Seele! Es geht mir ein schöner freundlicher Tag auf, der mir Briefe bringt von euch. Ich habe sie nöthig, in unruhiger Sehnsucht nach euch verlebte ich diese lange diese ewige Woche; in einem glüenden Triebe nach Leben, das nur an Eurem Herzen mir beschieden ist, verzehrt sich mein Wesen.

Ihr seid glücklicher als ich. Sanfter und ruhiger genießt ihr die Gegenwart und die Hofnung, meine Seele bewegt eine heftige Sehnsucht. Die Ruhe flieht mich noch immer im Gebanken au euch — sie schwebt vor mir auf, eine liebliche Gestalt, die ferne Zukunft, aber sest kann ich sie noch nicht halten.

Wohl hast du recht Caroline. Sehnsucht ist kein Leben. Entsernung von euch ist keines für mich, und Schatten der Einsbildung sind keine Genüsse. Der Mensch besitzt nicht, was er nur in seiner Seele empfindet. Er muß es herausstellen in das lebendige Sehn und außer sich anschauen. So geht es mir mit der Glücseitztunsert Liebe, die sich so lieblich in meiner Seele mahlt. Unaushörlich ringt dieses Bild in mir nach Wirklichkeit und Leben, denn, obgleich in mir, bleibt es doch immer weit von mir, solange ich es nicht in euren Nugen lese, an euren Herzen empfinde.



Jonas, Schillerbriefe. II.

Deutsche Berlage-Austalt in Stuttgart.

Ludwig Ferdinand Huber, geboren den 14. September 1764 zu Paris, gestorben den 24. Dezember 1804 zu Ulm.

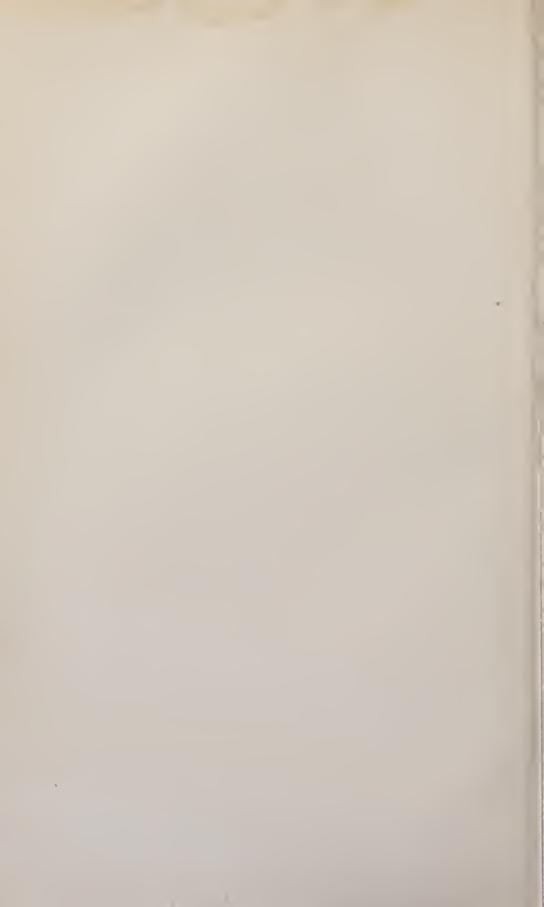

Tür eine genügsame stille Seele ist dieses Verhältniß eine Quelle des Glückes, für ein Herz, das mit seinen Wünschen nicht über die Gegenwart hinausstredt. Die süße Ueberzeugung, dass ihr mein seid — daß nichts euch mir entreissen kann, sollte mir das Leben erheitern. Aber es ist nicht so. Ich kann eine Glückseit, die ich so sebendig, wie diese, erkenne, nicht mit leidender Seele erwarten. Unsre Einbildung zeitigt ihre Früchte so schnell, und die Zeit bringt sie so langsam zur Reise.

Ach! und so muß ich euch immer die Unruhe mittheilen, die in mir selbst stürmt — keine ruhige Freude kann ich euch geben.

Hier ist die Antwort des C. Ich weiß nicht, was ich eigentlich damit machen soll. Soviel indessen läßt sich daraus schliessen, daß es nur an zweh Augen ligt, ob alle unfre Wünsche in Erfüllung gehen sollen, benn ich benke nicht, daß D. sich zurückziehen würde, wenn es zum wirklichen Handeln käme. Aber ich möchte wissen, ob diese Hinweisung an den Kisten etwas mehr als eine gewöhnliche Ausweichung ist, ob ich den Kisten vielleicht, und selbst durch Ds ehemalige Aeuserungen von mir, auf mich vorbereitet finden würde? Der C. hat wenigstens ben sehr verschiedenen Menschen und oft schon über mich gesprochen - vielleicht also auch schon bei dem Afsten. Ueberleget meine Lieben, und rathet was ich thun soll. Ich will und fann mich in ber entscheibenben Angelegenheit unfers Glücks nicht mehr leidend verhalten. Findet ihr es gut, so schreibe ich gleich in der nächsten Woche an den Kfst - und geht es dort nicht, an den Kg. v. P. Mein Herz hat diese Angelegenheit mit einer Stärke und einem Feur umfasst, dass fie entschieden sehn nuff, wenn ich meine Ruhe wieder finden foll.

Werdet ihr mir bald etwas bestimmtes von eurem Hieherstommen schreiben? Es ist schon der 22ste Tag, daß wir gestrennt sind. Ich freue mich doch der eilenden Zeit. Länger als 14 Tage, hofse ich, soll es doch nicht anstehen. Die Grießbach sprach kürzlich davon, ob ihr nicht über Jena reisen würdet. Er und sie mehnten, ihr würdet besser thun. Es wird also hier Jonas, Schillerbriefe. II.

nicht im geringsten auffallen, wenn ihr über Jena reist. Grießbach beschreibt ben Weg über Blankenhann ganz entsetzlich, ich wollte bie ch. M. hatte zuhören können. Ich fagte ber Grießbach, dass ich noch nichts wüßte. Bielleicht aber reif'tet ihr mit ber Stein, von Kochberg aus, unmittelbar nach Weimar.

Was hast du in H-b-bs Sache gethan Caroline? Ich möchte boch genauer davon unterrichtet sehn. Lebt wohl meine theuersten. Nur ben euch ist meine Seele, aber ich bedarf eures Anblicks, Eures lieben Daseyns um mich, die Unruhe in meinem Herzen zu befänftigen. Ich brude Guch an mein Berg mit inniger unaussprechlicher Liebe. Meine Geliebtesten! lebt wohl.

<u>ෙ</u>.

449. An Ludwig Schubart.

Jena d. 15. Nov. [Sonntag] 1789.

Haben Sie Dank lieber Freund für Ihr freundschaftliches Andenken und für das schöne Geschenk das Sie mir in Ihrem Tomson gemacht haben. Mit wahrem Bergensvergnügen habe ich Ihre Uebersetzung gelesen, und dieses Bergnügen war um so gröffer, ba ich biefen Dichter ben biefer Gelegenheit überhaupt jum erstenmal las. Daß ich eine hohe Ibce von ihm bekam, die ich vorher wirklich nicht hatte, bankt er Ihrer, in wahrem Dichtergeist abgefaßten, Berbeutschung. Ich verspreche Ihnen viele Lejer, Bewunderung und ein dankbares Bublikum.

Leben Sie glücklich und möge Ihnen der Himmel ben Ihrer jetigen diplomatischen Existenz recht viele poetische Musse ichenken, die uns fo liebliche Früchte trägt. Bergeffen Gie nicht daß Sie einen Freund in Jena haben, der fich Ihrer mit Ach= tung und Liebe erinnert, und fich herzlich barauf freut, Gie ein-

mal wieder zu sehen.

Ihr ganz ergebener

Schiller.

450. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Sontag abends 15. Nov. [1789].

Digmal belohne ich mich burch einen Brief, ben ich an euch schreibe meine Lieben. Es ift ber eilste Brief, ben ich heute schreibe. Ich war gerade im Train und machte fort, so lange es gieng. Es ist mir ordentlich leichter ums Berg, bag einige ber schwersten Schulben abgetragen find. Die herrn Butter: wed, Guftav Schilling und Consorten kommen aber, auch in meiner besten Stunde, nicht baran. Ich habe unter andern mehrere Briefe in mein Vaterland geschrieben. Es sind bort einige brave Männer, die meine Lehrer waren, und die noch viel Bertrauen zu mir haben. Gin gewiffer Profegor ber griechischen Litteratur, Nast, ben dem ich das Griechische lernte (oder viel: mehr lernen follte) machte mir die Proposition, ob ich nicht mit ihm in Gesellschaft eine beutsche Ausgabe ber Griechischen Tragiker unternehmen wolle. Meine Iphigenie scheint ihm hohe Begriffe von der Griechischen Gelehrsamkeit seines ehemaligen Schülers erwett zu haben. Ich vermuthe, baff ihm diefes Projekt sehr am Herzen liegen mag, und ich freute mich, daß ich ihm seinen Bunsch erfüllen konnte. Zum Unglück blieb sein Brief an mich 7 Monate ben bem vergeglichen Menschen, bem Profegor Schüt, liegen, und vor 5 Tagen erft kam er in meine Hände. Was der gute Mann in Stuttgardt von mir benken mag!

Ich habe euch zweymal nach einander so düstre und uns ruhige Briese geschrieben. Sie waren der Abdruck meiner das maligen Geistesstimmung, aber ich sinde doch, dass sie nicht hätte fortschicken sollen. Sie machen euch unruhig meinetwegen, und ihr leidet, vielleicht in eben dem Augenblicke, wo mir leichter gesworden ist. Das ist überhaupt ein übler Umstand behm Briessschreiben. Das Gemüth ändert sich oft schneller, als der Briesan Ort und Stelle kommt, und man weiß den andern in einem

Irrthum, den man ihm selbst gegeben hat, ohne ihn sogleich wieder daraus reissen zu können. Bedenkt dieses einmal für allemal meine lieben, wenn ihr Briefe von mir empfangt. Glaubt feinem als dem, der heiter geschrieben ist. Schreibe ich traurig, so bin ich es längst nicht mehr, wenn ihr es leset.

Ach! es ist nur die Erinnerung an euch, an die Seligkeit an eurem Herzen, was mich gegen alle Erscheinungen um mich her so unwerträglich und vielleicht auch manchmal ungerecht macht. Ich kann den Menschen und den Dingen den tiesen Abstand nicht verzehhen, in welchem sie zu dem himmlischen Ideal meiner Liebe stehen. Und dass sie sich doch eindrängen in unsern Kreis, und uns an einer Slückseligkeit hindern, die sie nicht fähig sind, uns zu ersehen, das macht mich heftig und oft bitter gegen Menschen und Schicksal.

Alle diese trüben Gestalten werden mir in enrem Anblick verschwinden. Ench vor meinen Augen, eures Besitzes nur bewußt, werde ich mich mit allem, was mich umgibt versöhnen, und den dürftigen Erscheinungen um uns her von der schöpserischen Glut meiner Seele Stralen und Leben borgen.

Ich hätte nicht geglaubt, daß das Glück das eure Liebe, auch schon in fernen Ahndungen mir gewährt, in meiner Seele sich erhöhen könnte. Aber mit jedem Tage wird es reicher und unerschöpflicher — ach die Liebe ist das Einzige in der Natur, wo auch die Einbildungskraft selbst keinen Grund sindet und keine Grenze sieht. Nur in euch zu leben, und ihr in mir — o das ist ein Daseyn, das uns über alle Menschen um uns her hinwegrücken wird. Unser himmlisches Leben wird ein Geheimniß für sie bleiben, auch wenn sie Zeugen davon sind.

Du kannst fürchten, liebe Lotte, daß du mir aufhören könntest zu sehn, was du mir bist. So müßtest du aufhören mich zu lieben! Deine Liebe ist alles was du brauchst, und diese will ich dir leicht machen durch die meinige. Ach das ist eben das höchste Glück in unsver Verbindung, daß sie auf sich selbst ruhet und in einem einfachen Kreise sich ewig um sich selbst

bewegt — dass mir die Furcht nicht mehr einfällt, euch jemals weniger zu sehn, oder weniger von euch zu empfangen. Unser Liebe braucht keiner Angstlichkeit, keiner Wachsamkeit, — wie könnte ich mich zwischen euch beiden meines Dasenns freuen, wie könnte ich meiner eigenen Seele immer mächtig genug bleiben, wenn meine Gefühle für euch beide, für jedes von euch, nicht die süße Sicherheit hätten, daß ich dem andern nicht entziehe, was ich dem Einen bin. Frey und sicher bewegt sich meine Seele unter euch — und immer liebevoller kommt sie von Einem zu dem andern zurücke — derselbe Lichtstral — laßt mir diese stolzsicheinende Verzleichung — derselbe Stern, der nur verschieden wiederscheint aus verschiedenen Spiegeln.

Caroline ist mir näher im Alter und darum auch gleicher in der Form unser Sefühle und Gedanken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als du meine Lotte — aber ich wünschte nicht um alles, daß dieses anders wäre, daß du anders wärest als du bist. Was Caroline vor dir voraus hat, mußt du von mir empfangen; deine Seele muß sich in meiner Liebe entfalten, und mein Geschöpf mußt du seine Blüthe muß in den Frühling meiner Liebe fallen. Hätten wir uns später gesunden, so hättest du mir diese schen Frende wegs

genommen, dich für mich aufblühen zu seben.

Wie schön ist unser Verhältniß gestellt von dem Schicksal! Worte schilbern diese zarten Beziehungen nicht, aber sein und

scharf empfindet sie die Geele.

Nur bein Schickfal, meine Caroline, ift c8, was mir Unzuhe macht. ich kann dieses trübe Verhältniß noch nicht aufflären, und es wird noch verwirrter, wenn ich an meine Lage denke. Bleibe ich in Jena, so will ich mich gern ein Jahr und etwas drüber mit der Nothwendigkeit aussähnen, daß du mit B— allein lehst. Von diesem Jahr kannst du die Hälfte beh und zu bringen und die kleine Zwischenräume der Trennung machen es erträglicher. Aber mein Bleiben in Jena läßt sich nur nicht gut mit der ganzen Sache vereinigen, und ich habe es

nicht einmal in der Gewalt, zu bleiben, wenn sich vortheilhaftere Aussichten sähre noch nicht möglich machen, mit Lottchen zu leben, denn ich weiß, was ich vom Herzog erhalte, wenn es äuserst glücklich geht, und dieses reicht nicht hin, denn es ist noch nicht alles mein, was ich einnehme, leider! Was noch mangelt, kann ich im nächsten Jahr noch nicht hoffen, durch vieles Collegienlesen zu ersehen. Dieß ist erst in 2 Jahren möglich. Ich muß nir also schlechterdings durch einen beträchtlichen siren Gehalt helsen, und eben darum arbeite ich auch jetzt so ernstlich an dieser Angelegensheit. Es wäre schrecklich, wenn das nächste Jahr, wie dieses, vorübergehen sollte.

Und darinn ligt nun eben das schlimme. Ich muß daran arbeiten, von hier weg zu kommen, nm unsre Verbindung zu besschlennigen; und wenn sich dein Verhältniß nun nicht mit gleichen Schritten entwickelte, so kämen wir auf ein ganzes Jahr auseinander. Dieß darf wieder nicht sehn. Ich weiß mir aus diesem verwirrten Verhältniß nicht zu helsen. Würde wenigstens nur bald der Ort wo ich leben soll, entschieden, so könntest du vielleicht auch deine Angelegenheit schneller zur Entscheidung bringen.

Es war mir doch lieb, zu sehen daß die ch. M. auf die Trennung von V\*\* schon gedacht hat. Etwas wird es ihr doch diese harte Prüfung erleichtern; ihre Drohung ist gar nicht zu fürchten. Die gute ch. M. würde dir durch die ganze Welt nachtragen, was du brauchst, wenns einmal nicht anders wäre. Wäre die Stein nicht zur Geschäftsführerinn zu brauchen, weil sie ihr doch das Vertrauen gezeigt hat?

Die satale Geschichte mit M—I und Carolinen verdrüßt mich, aber sie überrascht mich nicht. Es wollte mir gleich ansfangs, als ich davon hörte, nicht recht gesallen, dieses Verhältniß. Deine Bemerkung über Carolinen ist gewiß richtig. Man kann sich in ihr irren. Ohne euch, als ein bloßer fremder Bekannte, hätte ich vielleicht auch falsch von ihr geurtheilt. Ihre unschuls

digsten Empfindungen haben einen unvorsichtigen Ansbruck, und wieviel Gerechtigkeit und Bescheibenheit gehört für einen Mann dazu, nicht diejenige Auslegung davon zu machen, die seiner Eigenliebe schmeichelt? Ich weiß, wie von Männern gewöhnlich über Frauenzimmer geurtheilt wird — besto boshafter, jemehr einer Gelegenheit gehabt hat, das Geschlecht zu studiren. Zufälle — einige Entbedungen ober Eröfnungen über ihre Geschichte — und einige Unvorsichtigkeiten gegen ihn, aus allem diesen konnte er sich etwas zusammensetzen, ohne ein schlimmer Mensch zu sehn. Ich ärgere mich nur über seine platte Indiskretion. Von mir würde er, durch eine freundschaftliche dritte Hand, ein paar Ohrfeigen erhalten. Sicherlich würde ihm dieses den Mund stopsen. Er könnte alsdann errathen, womit er sie verdient hätte, L[a] R[oche] hätte längst einen Louisdor daran wenden sollen, benn gewiße Dinge lassen sich auf keine andere Art abthun, und diese Art konvenzioneller Sprache versteht Jeder.

Hoffentlich wird Karoline selbst nie etwas davon erfahren, als was man sie vielleicht, aus guten Ursachen, bavon wissen

lassen will.

Weil doch von schlimmen Dingen hier die Rede ist — ihr werdet wahrscheinlich auch von der Frl. Koppenfels gehört haben, daß ihre Heurath mit W. endlich zu Stande kommt, und wohl zu stande kommen muß. Zu solchen armseligkeiten brachte man die beiden Leute, weil man haben wollte, dass sich ihre liebe nach den Umständen richten sollte. Ich glaube wirklich, es war weniger Schwachheit als Desperation.

Schickt mir boch ben H. v. Bock zurück, und gelegenheitlich auch den Tomson, der noch bet euch ligt. Den Tomson möchte ich doch gern hinauslesen, er hat mich angezogen. Vor einigen Tagen ist mir der Anacharsis von Leipzig geschickt worden, ich hätte ihn gern wieder abgestellt. Es sind 7 bicke Bände, die mir bange machen, biß sie durchgelesen sind, aber ein eigener Band ist noch daben mit Charten und Planen, die mir lieb sind. Mit Solchen Charten in der Hand lassen sich alle Griechischen Dichter und Geschichtschreiber angenehmer und mit mehr Nutzen lesen. Ich lasse jetzt eben meinen Studenten etwas aus dem Anacharsis übersetzen, ich will sehen, ob ich ihm in irgend einem Journal Platz dassür schaffen kann.

Jezt lebt wohl meine Liebsten. Ich bin weitläuftiger geworden, als ich erst wollte, aber auch unbedeutende Dinge interessiren mich, wenn ich sie euch erzähle. Diesen Brief erhaltet ihr auf den Dienstag. Einen Gruss schiede ich noch durch die Post. Meine theuersten acieu. Ich drücke euch an mein Herz und diesen Kuß bringe euch der Engel der Liebe. acieu, acieu.

451. An Lotie v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Nachts, Montag. [16. November 1789.]

Ich beschließe so gern die Tage mit ein paar Zeilen an euch, meine Lieben. Es ist mir dann, als hätte ich den ganzen Tag mit euch gelebt, und ich gehe mit fröhlichen Bildern schlasen. Ich sehe doch, daß ich euch öfter werde schreiben können diesen Winter, als ich ansangs hofste, denn wenn ich auch noch soviel zu thun hätte, so geht meine Lust zu arbeiten doch nur zu einem gewissen Punkt, und ich kann mir dieses einzige Vergnügen nicht versagen. Es wird mir doch unendlich mehr Freude machen, euch in Weimar zu wissen. Östere Vriese von euch, die Möglichkeit, euch in 3 Stunden zu sehen, die Hofnung (wenn sie auch nie erfüllt wird) Euch zuweilen hier zu sehen — ach das sind Realitäten für mich gegen die andern Dinge um mich her. Euer Auffenthalt in Weimar wird euch viele Armseligkeiten zeigen. Ich fürchte es, aber euer Herz wird sie seicht aufnehmen und in heitern Vildern der Liebe werden sie sich verlieren.

Wenn wir nur erst im Februar wären, die ferne Ankündisgung des Frühlings wird das Wehen der Liebe für mich sehn. Ach dieser Frühling bringt mir eine schönere Natur! Nur dieser Binter trennt mich von meiner Glückfeligkeit! Ich hänge mit füssem Glauben an biefer Hofnung — nehmt mir fie nicht. Wie freudig und himmlisch sind meine Hosmungen, wenn ich mit ruhiger Seele baben verweile. Nur ein Sturm in meinem Berzen fann mir sie verfinftern. Das Leben an eurem liebevollen Bergen ift eines gröffern Kampfes werth, als ich noch zu fämpfen gehabt habe. Ich bin undankbar gegen das gute Schicksal -- am Ziel eines mühevollen unglücklichen Lebens würde es eine herrliche Belohnung fenn, in euren Armen fich zu finden! und wie wenig hab ich noch bafür gethan! Aber Leiden konnen nur gar gu oft Die Empfänglichkeit für die Freude erstiden, und bas garte Spiel ber Liebe zerftoren. Wie gut ift es alfo, daß ich nicht gelitten habe; daß ber Keim zur Freude und Liebe noch unversehrt in meinem Herzen lebt, um sich an bem eurigen zur Bluthe zu entfalten. Wie fcon wird meine Geele in biefem himmistriche blühn. Die garte bilbenbe Hand ber Liebe wird bas edelfte in mir veredeln.

Meine Seele schlingt sich um euch. Könnten meine Arme euch umfassen! Könnte ich ener schlagendes Herz an dem meinigen fühlen! In euren Augen eure liebevolle, mir entgegen eilende Seele begrüssen! Ach das selige unaussprechliche Glück der Gegenwart, des lebendigen Besitzes! Die Gedanken mahlen es, aber sie ahmen es nicht nach.

Schlaft wohl meine lieben, theuerste meiner Seele und mein einziges Leben! — Es ist ein Uhr. Ihr werdet sanst schlafen, und ihr habt meiner gedacht, eh ihr einschlieft. Morgen werde ich eure lieben Briefe erhalten, und ihr einen von mir. Finde ich morgen noch einen schönen Augenblick, so grüße ich euch noch.

Gute Nacht meine Lieben.

Dienstag Abends. Nur noch einen Gruß meine Lieben. Enre Briefe beantworte ich das nächstemahl. Möge dein Vertrauen zur St\*\* gut ausschlagen liebe Lotte! Ich fürchte mich vor den einssamen langweiligen Augenblicken in Kochberg, wo man so herzlich froh sehn wird, einander etwas neues erzählen zu können.

Und nun eine Bitte meine lieben. Der Thee ist mir ausgegangen und ich vergass es schon etlichemal. Wenn ihr nicht gleich ein ganzes oder halbes Psund zu bekommen wißt, so schickt mir einstweilen, was ihr gut enthehren könnt. Schickt mir es wo möglich auf den Donnerstag durch euren Courier. Es mußaber auf meine Rechnung gehen. Bei dieser Gelegenheit erhalte ich doch auch einige Zeilen von euch?

Und diesen Brief liebe Caroline besorge an die D\*\* aber

balb. Es ist eine Anfrage wegen bes Coudjutors.

452. Un Lotte v. Lengefeld.

Donnerstag, 19. Nov. 89.

Wie nahe ist mir heute das Gefühl, meine theure liebe Lotte, daß du mir lebst, daß ich dir lebe, heute an dem Tage, da du gebohren bist. Dieser Tag hat auch mir meine Freude gebohren, und das schöne Geschäft meines Lebens, deine Glücksseligkeit auf meinem Herzen zu tragen. O gewiß, der dir das Leben gab, rechnete auf mich, und übertrug es mir, dir dieses Leben zu verschönern.

Wär es der letzte Geburtstag, den wir getrennt erlebt haben. Ich traue meiner Ahndung, daß er es sehn wird. Ach es ist ja ein so langes langes Jahr — sollte uns dieses ohne Erfüllung vorübergehen! — Nur einen heitern Blick in die Zukunst, dieses allein fehlt mir zur Freude dieses Tages. Wüßte ich nur erst mit Gewißheit die Zeit, wo unsre Glückseligkeit ansangen wird — alle Verzögerungen würde ich mit leichterem Muth ertragen.

(Sonnabend.) [21. November.]

Kummer brückt dich meine theure Lotte, nicht Krankheit allein, dein Brief hat mich geängstigt. Was ist dir? du hast düstere Blicke in die Zukunst, dein Herz ist gedrückt. Ich erkenne beinen ruhigen heitern Geist in dieser Stimmung nicht mehr, und werde nun die Ruhe wieder zurückwünschen müssen, die ich dir sonst zum Vorwurf gemacht habe. Wenn es nicht das Unsewisse in unserm Schicksale ist, was kann dich betrüben, meine Lotte? — O erhalte mir deine Zusriedenheit, die stille sanste Gleichheit deiner Seele, die mir so wohlthätig werden soll, die meinen unruhigen Geist liebevoll zurückrusen wird. Lass mich immer — immer in den tiefsten Grund deiner Gedanken blicken — und wenn alles trüb und umwölkt ist um uns her, so lass Deine Seele mir helle senn! Schreibe mir bald meine Liebe, dass du beser — und heiter bist. Ich drücke dich an mein Herz.

[24. November.]

(Dienstag früh.) Diesen Augenblick meldet sich der Bote. Ich schiefte ench die Ananas, die mein Vater mir aus dem Garten der Solitude geschickt hat. Für meinen Geburtstag war sie bestimmt und ich bestimme sie für den Deinigen meine Lotte. Abieu, meine liebe. Mit der morgenden Post erhaltet ihr mehr. Küsse Carolinen von mir. Ieb wohl meine Lotte!

453. An Lotie v. Lengeseld und Caroline v. Beulwitz.

Sonnabends [21. November 1789.]

Hente, meine Liebsten, müßt ihr mit einigen Zeilen zufrieden sein. Das ist ein schrecklicher Tag der Zerstreuung sür mich. Auch diese paar Worte muß ich im Flug hinschreiben. Ich habe einen grössern Brief an euch angesangen, aber keine Zeit gehabt, ihn zu vollenden.

Deine Gesundheit beunruhigt mich meine liebe Lotte. Deine Stimmung ist so traurig, dein Herz ist nicht ruhig. O daß wir uns von Angesicht sähen. Die liebe Gegenwart würde diese

Wolfen zerstreuen.

Ihr sagt mir gar nichts mehr von dem Briefe an die ch. M. Die Ursache, warum ich ihn neulich nicht schicken sollte, hat sich

ja gehoben. Was ist indeß vorgegangen?

Also vor dem 2ten December kommt ihr doch nicht! Ich wünschte lieber, dass es nichts würde mit der Stein, diese würde uns die Freiheit nehmen. Wenn ihr allein kämet und im Sast= hof abträtet, so könnten wir einander soviel sepn!

Sei so gut liebe Caroline und besorge diesen Brief aber bald an Caroline D. Ich habe lang an diesem Briefe geschrieben;

endlich muss ich ihn abschicken.

Künftigen Posttag besto mehr meine theuersten! Du warst mir nahe theure Lotte, an beinem Geburtstag. Ich habe auch an Dich geschrieben, aber erst auf den Mittwoch kannst Du diesen Brief erhalten. Heute bin ich zu zerstreut, alle Geschäfte und Besuche kommen heut zusammen. adieu adieu, meine liebsten, meine theuersten adieu.

454. An Gottfried Körner.

Jena, 23. November [Montag] 1789.

Was Du mir von meiner Situation in Jena schreibst, daß ich hier gar nicht an meiner Stelle bin — o, das fühle ich leider lebhaft genug!

Daß ich auch nicht hier bleibe, weiß ich; nur, fürchte ich, werbe ich noch das ganze folgende Jahr hier ausharren müssen: theils um bei dieser Gelegenheit, docendo nämlich, mich in der Geschichte mehr umzusehen, theils auch wegen meiner Heirath.

Aus dem Briefe vom Coadjutor, den ich beischließe, siehst Du, daß ich bei ihm einen Schritt gethan habe. Sage mir nun Deine Meinung, ob ich es dabei bewenden kasse, oder das, was er von Mainz sagt, für einen Wink nehmen soll. Von ihm kann ich alles erwarten, wenn er anfangen wird zu können. Dann — möge der himmel seinen Segen dazu geben, — dann,

denke ich, ist sür mich gesorgt! Was Du von Berlin schreibst, ist aus meinem Herzen genommen; aber die Schwierigkeiten dürsten mir jetzt noch unübersteiglich sehn. Vor dem Verdiensterwerben würde ich mich bei besserer außerer Lage und Muße so sehr nicht fürchten, wenn ich nur nicht unglücklicherweise, um sie zu erwerben, schon in der Lage sehn müßte, wozu die Verdienste mir erst verhelsen sollen. Auf das Frühjahr verlange ich von Beimar eine Erleichterung; Besoldung werde ich es wohl nicht nennen können, und ich kann von Glück sagen, wenn es zweishundert Thaler sind; mehr als hundert Thaler habe ich gar nicht zu erwarten.

Länger als zwei Jahre kann dieses preeaire Leben unmöglich mehr dauern. Ich weiß, daß ich einige Freunde in der Welt habe, die für mich handeln, wenn es möglich ist. Nur muß ich sie noch durch irgend ein gründliches Produkt — Gott verzeih mir diese Lästerung an der Kunst! — in ihren Berwendungen für mich unterstüßen. Unterdessen, hoffe ich, sollen sich meine Memoires gut halten, die mir nicht so sehr viel Mühe kosten. Ich höre überall, auch von Göschen, der neulich hier war, daß sehr starke Nachstrage darnach sei. Mauke will mir acht Bände des Jahres drucken, wenn ich sie ihm schaffe; und wenn ich mehr Gehilsen sinde, die mit dem halben Honorar zufrieden sind, so komme ich recht leicht zu sechshundert Thalern. Eine Diversion von meinem Hauptstudium macht mir diese Arbeit ohnehin nicht.

Mit meiner geringen Anzahl von Anditoren ist es im Ganzen doch sehr natürlich zugegangen, weil ich zuletzt angeschlagen habe, wo die Studenten alle Ducaten, über die sie in diesem Wintershalbjahr disponiren können, schon bestimmt gehabt haben. Sehr großen Schaden thut mir Loder, der ein Collegium liest, welches nicht allein Mediciner hören. Zede Wissenschaft muß Brodwissenschaften weichen. Mein publicum ist ziemlich voll. Indesse gestehe ich, daß aller Eiser mich verlassen habe, nicht dieses es mich reut, soviel ich Haare auf dem Kopse habe, nicht dieses

und das folgende Jahr meine Unabhängigkeit behalten zu haben, um einen Hauptplan mit Muße und Freiheit zu verfolgen. Neußeren Sporn hatte ich zu anhaltendem Fleiße nicht mehr nöthig. Der Himmel wird noch alles zum Besten wenden. Lebe wohl. M. und D. grüße ich herzlich. Den Brief des Coadjutors schieße mir mit Deiner nächsten Antwort zurück. Bist Du dafür, daß ich mich an den Chursürsten von Mainz wende, so schreibe mir doch seinen Titel auf. Hier darf ich niemand fragen.

Dein S.

455. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Dienstag Abends [24. November 1789.]

Ich hatte mich vorzüglich beswegen auf eure Hieherkunft gefreut, um euch bey mir zu schen — dieß ist aber im Grund eine Kinderen, der man auch nicht den geringsten Umstand von Folgen auspessern muß. Beleidigtet ihr die Grießb:, so wäre es, der bewußten schlimmen Zunge wegen, nicht zu rathen, mich zu besuchen, und steht ihr gut mit ihr, so ist lebel ärger. Ich kann es euch nicht verargen, dass euch die Scenen vom Sommer abzeschreckt haben — und weil mir euer Zwangvolles Verhältniß immer fühlbar sehn würde, so wäre eur Hiersehn für mich nur ein sehr gemischter Genuß. Vey diesen Umständen kommt die Verlängerung eurer Neise, und die Schwierigkeit, die ch. M. von der Nothwendigkeit dieses Umwegs über Jena zu überweisen auch in einige Vetrachtung.

Mit meinem Hinreisen nach R. geht es aber noch weniger. Anderthalb Tage brauchte ich nothwendig, um euch 7 oder 8 Stunden — wer weiß ob nur allein? — zu geniessen, und ich kann euch versichern, daß ich diese Zeit jetzt nicht missen kann. Und dieser unzeitige Austritt aus dringenden Geschäften würde mir ein so geraubtes eilsertiges Dasen bei euch geben, daß weder ihr noch ich dieses Wiederschens ganz froh seyn könnten. Wie sehr — ohne eine vorhergegangene Annäherung ben der

ch. M. — meine jetige Erscheinung in R. ihr und andern auf:

fallen würde, will ich nicht erinnern.

Der nähmliche Grund gilt auch von meiner Reise nach B. Man erwartet mich bort nicht vor den Ferien, weil ich es schon an mehrere geschrieben habe, und erschiene ich gleich nach eurer Unkunft, wo ihr es nicht einmal in der Gewalt habt, allein zu fenn, so würde man barüber sprechen. Und bas über uns sprechen wird immer zeitig genug kommen.

Ich sinne hin und her, um noch eine Möglichkeit herauszubringen - benn hart fällt es mir, von ber Hofnung zu scheiben, die mir diese 4 Wochen alles gewesen ist — Aber eure Gründe überzengen nich — ich kann sie nicht widerlegen.

Wir sehen und dren Wochen später — sie werden vorübergehen, aber wie? Dier Wochen von heute an, also eben so lange, als wir schon getrennt waren. Ach ich mag es nicht benken.

Nach Erfurt will ich den Winter noch einmal kommen. Wegen Ende des Jenners ohngefehr, verfteht fich, in eurer Wefell: Schaft, Carolinens Grunde für ihr Betragen gegen Mell find mir nicht überzeugend. Liebte sie ihn nicht, so möchte ich wissen, welche Dankbarkeit sie zwingen könnte, gegen einen ungestümen und freyen Menschen — benn bas ist er auch in ihrer Beschreis bung - so viel Nachgiebigkeit zu zeigen. [- - -] Daß er sich um ihre Gesundheit sehr bekimmerte, bafür ist er ein Arzt und er ist ein schlechter Arzt, wenn er aus bloger Liebe für seine Runft nicht eben soviel thun kann.

Meinen Brief wird dir der Bote gebracht haben liebe Lotte. Mich freut es herzlich, dass du besser bist und dass ich deine heitre Stimmung wieder finde. In beinem Geburtstag hab ich mich geirrt, ich weiss nicht, wie ich mir aufgeschwazt habe, dass es ber 19 senn müßte. Carolinens Geburtstag weiss ich gar nicht mehr.

Für eure lieben Briefe - wie kann ich euch bafür banken. D was sind sie mir in dieser Ginobe! Heute hat man mich schmerzlich lange barauf warten lassen. Es ist ein neuer Briefträger angestellt worden — gerade heute, wo ich eure Briefe zu erwarten hatte. Sonst hab ich sie um 10, heute nach 4 — ich musste ins Collegium, ohne sie erbrochen zu haben — und lesen! Adieu meine theuersten.

456. Un Ferdinand Huber.

Jena d. 24. Nov. [Dienstag] 1789.

Laß mich boch, und bald wenn Du kannst, wißen, unter welscher Adresse ich Dir sich er schreiben kann; mir däucht, daß diese Borsicht nicht ganz unnöthig ist, und ich möchte gern über eine Sache schreiben, wobeh ich keinen dritten Mann brauchen kann.

Hat Dir Körner etwa schon von dem französischen Uebersseher Deines Tribunal secret geschrieben, und daß er das ganze Stk zu haben wünscht; er spricht von einer Aufsührung auf dem Théatre franc. welches doch der Mühe verlohnte. Diesen Gesanken hättest Du übrigens selbst aussühren können, ohne diesen Herrn v. Bock. Seine Uebersehung scheint mir übrigens doch lessbar zu sehn, doch kann ich den eigentl. Werth nicht beurtheilen.

Wie lang ist es doch, daß wir einander nicht geschrieben haben? Soviel weiß ich, und empfinde es am Ende dieses Zwischenraums, daß es nicht Briefe sind, was das Band zwischen uns ausmacht.

Daß Du das Steuer der Thalia diesen Winter über führen willst, dafür dank ich Dir von Herzen. Lebe wohl.

Dein

[Adresse:]

Sď.

Herrn Legationssecretair

Huber

an

fr.

in

abzugeben beh Hanquier

Frankfurth

Willemer.

a. M.

457. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Freitag Abends [27. November 1789.]

Bie froh bin ich immer, meine Lieben, wenn es Freitag Abends ist. Meine Vorlesungen für die Woche sind dann geendigt, ich kann euerm Andenken ungestörter leben, und der nächste Morgen bringt mir eure Briefe. Wie oft hat mich in diesen Tagen die Resignation schon gereut, euch nicht hier zu sehen. Ueberzeugt haben mich eure Gründe und die meinigen, aber wieviel fehlt, dass sie mein wünschendes Herz befriedigt hätten. Daß ich euch nur Momente sehen, und die schnelle Trennung mir besto schmerzlicher senn würde — dieß war der wichtigste Grund, warum ich mich barein ergab. Der Tag, an bem ich euch nach B. unterwegs weiß, wird ein unruhiger Tag für mich werden. Meine Gedanken werden euch begleiten. Als ich jenen Weg machte, den ihr machen werdet, waret ihr doch für mich schon in der Welt. Wir hatten einander gesehen, um uns nicht wieder Eure Geftalten folgten mir nach 2B., aber fie zu vergessen. sagten meiner Hofnung noch nichts, und ohne euch lag der Weg des Lebens vor mir! Wieviel kann in zwen Jahren mit einem werden! Fünf Wochen find jett seit unfrer Trennung vorüber ich fühle wohl, wie die Zeit flieht, aber immer scheint es mir als wollte sich an ber grossen Zeitstrecke nichts verringern, Die wir noch zurücklegen muffen, ehe wir am Ziel unfrer Wünsche sind. Es geht mir damit, wie mit Hallers Ewigkeit — ich ziehe einen Tag, eine Woche nach der andern von dieser traurigen Zeitsumme ab, und sie bleibt immer ganz vor mir liegen. Aber diese Tage und Wochen gehen desto gewisser von dem Frühling unsers Lebens ab. Jeder Augenblick bricht, indem er flieht, einen grünenden Zweig von dem Baume, big der entblätterte Stamm dahin ftirbt. Dich legte nie soviel Gewicht auf mein Leben, als seitdem Ihr der Innhalt davon seid, seitdem ich weiß, warum ich es habe, und womit ich es ausfüllen soll. 25

Lange, meine theuersten, habe ich mich zwischen streitenden Entschlüssen herumgeworfen, wie ich es mit meinem Schicksal halten foll - ob ich ben Plan nach M-2 verfolge ober jett noch ruhig dem Gang der Umstände zusehe! Nun bin ich bestimmt — vorausgezett, daß die einzige Bedingung erfüllt wird, unter welcher ich meinem Entschluß getren bleiben kann. Ich will noch einige Jahre hier aushalten, aber dieff kann nur dann geschehen, wenn Lotte mit mir lebt; und nur die Gewigheit, daß dieß geschieht, kann mir mein jetiges Daseyn erleichtern. Ich wüßte bei Gott nicht, wie ich es sonst ertrüge! Reinen hellen Blick in die Zukunft, und dieses rastlose Verlangen in meinem Bergen! — Wenn ich bloß die Klugheit fragen wollte, fo sollte ich freilich vorher abwarten, biss die Umstände sich zu meinem Vortheil verändert hätten, und biss ich, wie man sagt, in Ordnung wäre. Aber ich könnte über dieser Klugheit zu Grunde gehen. Mein Herz und mein Kopf halten einen fo anhaltenden heftigen Zustand nicht aus, und zu meiner Thätigkeit selbst ist es nöthig, dass ich mich von Anstrengungen des Kopfs in Genüffen des Herzens erhohle. Meine Aufsichten felbst, fo weit ich sie befördern kann, werden durch die Unruhe meines Gemüths verzögert, weil mich diese für alle Wirksamkeit verschließt, und weil mir der erfreuende Genins nicht zur Seite schwebt, ohne den alles unser Streben umsonst ift.

Auf Ostern verlange ich von dem H. zu Weimar eine Erzleichterung. Besoldung werde ich es wohl nicht nennen können. Ich zweiste sehr ob es nur 200 of sehn werden, denn der Hzg muß sie aus seiner Schatulle geben. 150 of sind alles, worauf ich rechne. Eben soviel kann ich sür Vorlesungen im ersten Jahr rechnen, weil ich nur Ein Collegium lese. Dazu schlage ich für schriftstellerische Arbeiten, meine Memoires, die Thalia und d. Werkur 400 of, worauf ich nach dem geringsten Anschlag ganz gewiß zählen kann. Dieß wären 700 of in allem. Kann dann die ch. m. noch etwas dazu geben, so ist es gut, aber mit 700 of können wir in den ersten Jahren, wo wir uns noch gar nicht

einrichten, leidlich leben. Einrichten können wir uns barum nicht, weil ich ganz positiv nicht in Jena bleibe. In 2 Jahren vom nächsten Sommer an gerechnet, ist entweder in Mz oder in B—n etwas für mich entschieden. Auf einen Platz ben der Academie in B rechne ich noch sehr, nur müssen erst einige zwecksmässige Schritte dazu geschehen. Aber alles wird mir schwerer, solang sich das Leben nicht ausser mir erheitert, solange sich meine Seele in unbefriedigter Sehnsucht verzehrt.

So ist mein Gemüth gestellt. Neberlegt nun mehr, wie wir es einzurichten haben, um dieses Ganges gewiß zu sehn. Aus diesem Grunde habe ich gewünscht, daß es mit eurer Mutter berichtigt wäre, weil wir sie sonst auf den Frühling zu sehr pressiren. Und durch Briefe allein kann es nicht geschehen, weil deine Gegenwart in R. dazu nöthig ist Caroline. Ich möchte auch nicht gern, dass meine und beine Angelegenheit zu gleicher Zeit auf sie einstürmten. Ihr müsst indessen am besten wissen,

wie es mit ihr einzurichten ist.
Tür dich meine theure Lotte ist es immer ein hervischer Entschluß, hier allein mit mir zu leben; allein wirst du dich sühlen. Ich weiß, daß wir ums zu unstrer Glückseizsteit in allen äusern Lagen genug sehn werden, aber so wenig ich, ohne allen Umgang mit Männern, die nur einiger maassen zu mir stimmen, mir gefallen könnte, so fürchte ich auch, daß der weibliche Umzgang, den du hier sindest, eine traurige Leerheit beh dir zurücksang, den wird. Auch unabhängig von mir, das sühle ich recht gut, sollte eine gewisse leidliche äussere Existenz dich umgeben, und ich sürchte sehr, ob du diese sinden wirst. Unglücklich wird diese Entbehrung dich nicht machen, aber sühlen wirst du sie doch, und mir wird es nicht entgehen. Du wirst mit einem großen Opfer für mich ansangen müssen — aber ich bane auf die Liebe.

Adieu meine Geliebtesten! Ich erwarte mit Sehnsucht, was ihr mir auf diesen Brief antworten werdet. In Weimar werdet ihr die Fr. von Kalb sehr krank finden, wie die Wiedeburg (die eben hier ist) mir sagt. Sie spricht von einem Frieselsieber, doch, hoffe ich, wird es größer und schlimmer gemacht werden als es ist. Ich habe lange nichts von der R. gehört, und durch andre kann ich nicht gut Nachricht von ihr erhalten. Wenn ihr in W. angekommen sehd, so erkundigt euch doch nach ihrem Bessinden, und hätte es Gesahr, so lasst es mich bald wissen.

Wie freut es mich theure Lotte, dass du wieder beßer bist und dass ich dich gesund weiß meine Caroline. Ich din es auch, und werde es immer mehr werden, wenn das Wetter mir mehr Bewegung zu machen erlauben wird. Schicke mir doch dein Tagbuch von der Schweitzerreise liebe Lotte. Ich möchte dich gern in jenem Zeitpunkt kennen lernen.

Es machte mir Vergnügen zu lesen, daß meine Niederländische Geschichte in Gentlemans Magazin recensirt ist und daß sehr viel schönes davon gesagt wurde. In England wünschte ich längst bekannt zu sein und vielleicht folgt jezt eine Uebersehung m. Geschichte auf diese Ankündigung.

Meine theuersten lebt wohl. Ich sühle euch an meinem Herzen.

**७**.

458. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwit.

## Montag [30. November 1789.]

Dank cuch o allen Dank der liebe, meine theuersten, daß ihr kommt, daß ich euch sehen werde, daß ihr mir mehr hieltet als ich hosste. D ich werde euch sehen — wär es auch nur auf Minuten, ich werde sie an eurem Herzen durchleben. Mit euch — o wie hab ich diese süsse Wirklickeit so nöthig, eure liebe himmlische Gegenwart, Engel meines Lebens, meine einzige Glückseligkeit! — Daß auch ihr diese Sehnsucht theilt, die alle meine Gedanken, alle, zu euch wendet, in allem nur euch mich suchen und erkennen läßt — v wie viel Freude gibt mir diese Gewißheit, wie machte sich alles Leben in mir rege! — Ach daß

bas Schickfal ber Menschen in den Händen eines Wesens wäre, bas bem Menschen gleicht - vor bem ich mich nieberwerfen

könnte und Euch Euch von ihm erflehen!

Wäret ihr icon mein! Wäre Dieses jetige Erwarten bas Erwarten unsrer ewigen Vereinigung! Meine Seele vergeht in diesem Traume. Schon im lebhaften Gebanten an euch fühl ich meine Seele reicher göttlicher und reiner, ich fühle wie alles streitende in mir in einer sugen Harmonie sich verföhnt, und alle Gefühle meiner Seele in einem höhern schönern Wohlklang dahin fliessen. Was wird es fenn, wenn ihr mir wirklich gegeben seid, ihr meine Engel, wenn ich Leben und Liebe von euren Lippen athmen kann!

Könnten wir uns eben so leicht in unfre Liebe einschließen, als sie uns genug ist zu imserer Glückseligkeit für immer und ewig. Warum können wir es nicht? Warum darf uns die Welt ein Gut vorenthalten, das sie mit allem, was sie theures hat,

nicht erhöhen kann.

Von eurem Vorschlage nichts, big wir uns seben - und doch möchte ich diesem kurzen eilfertigen Wiedersehen auch nicht gern Ginen Augenblick rauben. In Ginem Ruffe in Giner Umarmung in Einem Blicke auf eure lieben Gestalten möchte ich es

geniessen.

Gerne wäre ich euch nach Rala entgegen gefahren, aber was ihr mir von eurer Igfr. schriebt, schreckte mich ab, und ich wußte nicht, ob dies euch nicht unruhig machte. Wenn ihr nur bald hier eintreffen könnt! es thut nichts, wenn ihr auch etwas spät von hier wegfahret. Nur das erste Drittheil des Wegs ist schlimm, die Schnecke besonders, aber da thut ihr am besten, ihr steigt aus, und ich begleite euch hinauf. Von fünf biff sechs muss ich lesen. In dieser Zeit könntet ihr die Grießbach besuchen, und dann kurz vor 6 wegfahren. Sobald meine Vorlesung geendigt ist, reite ich nach, dass ich euch nahe an der Stadt noch erreiche. Euren Leuten kann biefes gar nicht auf: fallen, da der Weg nahe ben Jena wirklich schlimm und es noch bazu Nacht ift. Es sieht einer ganz gewöhnlichen Gefälligkeit

gleich.

Denket unterdessen über den Inhalt meines vorigen Brieses nach. Ich fürchte, wir werden darauf zurückkommen müssen — und wohl mir, wenn es nur geschieht. Alles übrige wird dann mehr in unster Gewalt stehen, wenn jenes nur berichtigt ist.

Aber alle diese Entwürse zeigen mir meine Glückseligkeit nur in der Ferne, und in welcher Ferne. Wie lang ist es schon biss Mittwoch, und wie werde ich viele Monate mit diesem Verlangen ausdauern! — Aber ich will jezt nicht klagen. Seh ich euch nicht in vierzig Stunden — Ach nur in diesen Gedanken ist Leben für mich. Meine Liebsten, meine einzige Freude, lebt wohl. Euch umschließt meine glüende Seele. Dihr seid mir so nahe! Eins mit mir selbst! Unzertrennlich von mir, wie die Liebe von meinem Dasen, wie der Wunsch von der Glücksfeligkeit. Eugel meines Herzens — o wo sinde ich einen Ausstruck der die Liebe ausspricht, mit der ich euch liebe? Lebt wol. Lebt wol.

Mit der Kald geht es beger. Ihre Krankheit war nicht gefährlich.

459. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

Donnerstag Abends. [3. December 1789.]

Jetzt seid ihr in euerm neuen Logis wohl schon eingerichtet, meine lieben, und die Bequemlichkeit hat sich auf den neuen Knebelischen Sopha gepflanzt. Alles strömt herben euch willskommen zu heissen und hundert Vorschläge kommen aufs Tapet, euch euren Aufsenthalt schön zu machen. Wie will ich froh sehn für euch, wenn ihr einmal die fatale Ronde in der Stadt gemacht und empfangen habt, und es nun ruhig ist auf eurer Schwelle! Ich möchte auch wieder nicht, dass ihr durch eine

Sonderbarkeit den Leuten auffielet oder sie durch Kälte wider euch reitztet. Ihr werdet das schon nach eurer Klugheit einzurichten wissen, und es gibt gewisse Menschen, darunter gehört

auch ihr, benen man nichts bos auslegt.

Wie widrig war mir gestern behm Heimreiten die Empfindung, dass wir uns immer weiter von einander entsernten! Ich eilte sehr nach Hause und wußte euch noch lange auf der Straße, als ich schon daheim war. Wieder eine Freude die vorüber ist! Und schon hält sich meine Hofnung an einer neuen. Man sollte sich vor jeder Freude sürchten, je näher sie kommt, weil sie dann ihrem Ende immer mehr nähert. Ach meine liebsten! Wie wohl wird uns sehn, wenn Genuß und Hosnung sich zusammen um unser Leben schlingen, wenn wir über einem schönen Ziel in der Freude nicht in der Gegenwart darben, wenn wir die Freuden des Weges zu der Freude des Zieles schlagen!

Euer Wohlseyn, so wie ich es gestern fand, macht mir uns beschreiblich viel Freude; eure Seele wird besto heiterer auch meine Liebe empfangen. In Weimar müßt ihr euch mehr Bewegung machen, aber nur nicht im Stern, denn dort ist es viel zu seucht im Winter. Oben in der Allee, die an der Baumschule hingeht, ist es gar lieblich. Ich habe oft darinn gewandelt.

Gure Pelze schützen euch ja vor ber Rälte.

Ich bin doch nicht ganz ohne Neugierde, wie eure erste Zusammenkunft mit der K\*\* ablausen wird. Bei ihr wird sie studirt sehn, wenn sie darauf vorbereitet worden ist; überrascht ihr sie aber, so sollte es mich wundern, wenn ihre Empfindungen so ganz ohne Neußerung blieben. Sie hält viel auf Neprässentation und auf den sogenannten Anstand, der sie oft thrannisirt. Ich vermuthe sie wird gegen Lottchen abgemessen sehn, und überlegt; desto natürlicher müßt ihr euch gegen sie betragen.

Ich habe es nie leiden können ben der R—, daß sie soviel mit dem Kopf hat thun wollen, was man nur mit dem Herzen thun kann. Sie ist durchaus keiner Herzlichkeit fähig. Sonst

hat man doch in Verhältnissen, wie meins gegen sie war, Momente der Wärme, die sie auch wirklich hatte, aber ich zweisle, ob sie Wärme geben kann. Ihr laurender Verstand, ihre prüsende kalte Klugheit, die auch die zärtesten Gefühle ihre eigne sowohl als fremde, zerschneidet, sodert einen immer auf, auf seiner Hut

zu sehn.

Ich bin in gar keiner Disposition, sie zu sehen — ich kann nicht gerecht gegen sie sehn. Der Gebanke, daß sie es nicht gegen euch ist, dass sie, ein so ganz von euch heterogenes Wesen, über eure und meine Liebe kalt und so befangen richtet — übershaupt ihr Bild neben dem eurigen gestellt, würde mir gar nicht gut thun. Sie hat mich immer misverstanden, und würde sich auch jezt in meine neue Lage zu ihr gar nicht zu sinden wissen. — Ich beleidige sie, wenn ich nicht zu ihr gehe, aber ich will es durch meine Abwesenheit lieber, als durch meine Gegenwart.

Meine liebsten lebt wohl. Ich weiß nicht, wenn ich Briefe von euch bekomme und wenn dieser abgehen wird. So schnell als möglich. Den Brief, der euch in Rudolst. versehlte, müsst ihr doch etwas genau untersuchen, wenn ihr ihn erbrecht. Adieu meine theuersten. Ich küße euch hunderttausendmal. adieu.

ල.

460. An Lotte v. Lengefeld.

Sonnabend [5. December 1789.]

Was machst du jezt meine liebe? Ihr seid allein, sage ich mir, und beine Gebanken sind mir nahe. Unsre Correspondenz nach W. fängt nicht gut an. Ich muß euch vier Tage auf meinen ersten Brief warten lassen; aber daran ist der Anacharsis Schuld und meine Zerstreuung an dem gestrigen Abend, wo der Brief hätte fortgehen sollen. Nun erhaltet ihr mehrere Paquete zugleich.

Wie mir die Paulussin sagt, so soll die Grießbach euer spätes Rommen boch etwas empfindlich ausgenommen haben;

boch geäusert hat sie sich nicht barüber. Ich habe sie unterdessen nicht gesehen. Die Paulus wird nach W. kommen u. euch besuchen; wie ich davon sprach, daß ich zwischen ihr und euch eine genauere Bekanntschaft wünschte, so zeigten mir beibe sehr viel Verlangen darnach, und sie versielen selbst darauf, dass es schön wäre, wenn ihr euch künstig an sie halten wolltet, und einen genauern Umgang einleitetet, der die Grießbach ihres bisherigen Monopols entsetze. Es könnte der G. selbst nicht auffallen, sobald ihr musikalische Berührungspunkte zum Vorwand nähmet. Nur müßte alsdann die Bekanntschaft vor den Augen der G. gemacht werden. Ich such sules hervor, euch hieher zu bringen, und wenn wir innerhalb 4—6 Wochen mit der ch. M. einig geworden sind, so sollte es doch soviel Schwierigkeit nicht haben.

Ich wäre gar froh, meine Liebe, wenn es zwischen dir und der Paulus zu einer mehr als alltäglichen Bekanntschaft käme; dann hättest du doch Hofnung zu einigem Umgang hier, der nicht ganz leer wäre, und an dem ich selbst Interesse fände, weil Paulus und ich gut zusammen stehen. Beide schicken sich schon darum sehr für uns, weil sie sich von allem übrigen hiesigen Umgang ausschließen und sich allein leben. Es gäbe dann ein stilles geschlossenes Dasen zwischen uns und diesen beiden, das auch schon von dieser Seite nicht ohne Reiz wäre; und wir könnten dann um so leichter andre Verbindungen abwehren und missen, wenn wir nicht ganz isolirt sind.

Ich fürchte mich jetzt fast weniger vor dem Winter, als vor dem Frühling und vor dem Anfang des Sommers, wo ich noch gar nicht weiss, wie wir es einrichten werden, um beheinsander zu sehn. Aber ich muß diese Gedanken entsernen. Bielsleicht bringt der Frühling neue Aussichten, neue Hilsmittel hersbeh; und bringt er sie nicht, so ist keine andere Wahl, als wir müssen mit dem Frühjahr zusammen leben. Darum muß diesen Winter alles berichtigt werden.

Ach meine theure liebe, wenn ich mir benke, dass vielleicht

nur fünf Monate zwischen unsver gänzlichen Bereinigung sind — wie schön und hell wird mir diese Aussicht! Könnte ich diese Hospnung zur Gewißheit erheben — leichter würde mir dann diese traurige Zwischenzeit verstreichen. Ein neuer Reiz wird sich über mein Leben verbreiten, und mein Geist wird neu ausleben, wenn sich deine mir gegenwärtige Theilnahme, das Bewusstehn, daß du glücklich bist, in jeden Augenblick meines Lebens verschlingt, deine Liebe mich durch alle meine Handlungen begleitet, und mein ganzes Dasenn mir an deinem Herzen dahinsließen wird. Ach diese Freude kann uns durch nichts entrissen werden. Sie ist von allen unsern Verhältnissen unabhängig, sie ist das einzige, was nichts, als unser Herzen, voraussetzt.

Glaubst du, dass ich beine Mutter, wenn wir erst ihre Einswilligung haben, davon werde überzeugen können, daß unstre Bereinigung nichts durch Berzögerung gewinnt, dass du mir nothswendig bist zu meinem hiesigen Leben, und daß alles beser gehen wird, wenn wir nur erst vereinigt leben? In der That ist es so. Mein Schicksal kann sich in wenigen Monaten nicht so merklich verbessern, daß es des Opfers verlohnte, diese Monate noch auszuwarten. Deine Mutter nuß sich darein ergeben, dich von jetzt an nicht anders mehr zu sehen, als auf einem vorübers

gehenden Besuch in Rudolstadt.

## [6. December.]

Sontag abends. Hat dir die Stein unterdessen nichts mehr über unser Verhältniß gesprochen? Ich bevbachtete Anebeln, ob er nicht etwa Winke davon bekommen hätte, aber es scheint doch nicht zu sehn. Wenn die St. auch gegen Frauen schweigt, so würde es mich immer wundern, wenn sie gegen einen Mann den sie hochschätzt und liebt, diese Zurückhaltung hätte. Die Frauens vertrauen uns sehr viel, sobald sie gut von uns denken, mir selbst wurden manche Geheimnisse von der Art anvertraut, die mir hätten verschwiegen bleiben sollen. Du konntest gegen die St. nicht anders handeln, und im ganzen hat es auch nicht soviel zu

sagen, wenn einige discrete Menschen auch davon wissen sollten. In Ansehung meiner ist die Vermuthung wohl allgemein und möchten wir nur bald soweit sehn, daß das Geheimniß nicht mehr

nöthig ist

Dein Tagebuch habe ich mit Vergnügen gelesen, aber daß du auf der Solitude so gar nichts von der Zukunft geahndet hast, das ist doch arg! besonders da du und Caroline soviel auf geheime Sympathien haltet. Mit Vergnügen habe ich einige mir bekannte Plätze in deiner Beschreibung wieder gefunden.

Adieu meine liebe. Ich umarme bich, bu bist meinem

Herzen so nahe. adieu theure liebe. adieu.

Willst du so gut sehn und dieß Paquet an Knebeln schicken? Es ist eine schlechte französische Comödie, die er mir hier einmal gegeben hat. Er wird mirs doch nicht übel nehmen, daß ich ihm nicht zugleich daben geschrieben habe.

Leb wohl meine Lotte.

[Auf ber 4 Seite:] Für Lotten.

461. An Caroline v. Beulwitz.

Sonnabend abends. [5. December 1789.]

Guten Abend meine liebste Caroline. Ich bin gar mismuthig darüber, daß ich euch biß auf den Montag ohne Briese von mir weiß, die ihr doch wahrscheinlich früher von mir erwartet haben werdet. Gestern war zwar Bosttag, aber das grosse Paquet nahm man nicht an und nachher wars zu spät den Brieseinzeln fortzuschicken. Sen aber nur nicht böse. Es wird nicht mehr geschehen.

Den Coadjutor habe ich gesehen u: gesprochen, aber es kam nichts daben heraus. Der Herzog hat uns alle einlaben lassen, und in so grosser heterogener Gesellschaft war an kein Particulargespräch zu benken. Der Coadjutor selbst wollte und mußte

allen etwas senn und also kounte er mir insbesondere nichts sehn. Er geftel mir aber sehr, und Caroline D. hat recht, wenn sie sagt, daß er sich vortheilhaft verändert habe. Mit mir sprach er bloß von allgemeinen Dingen von meiner Lage in Jena, meinen gegenwärtigen Beschäftigungen, und meinen Schriften; und bann kam ber Herzog immer bazwischen. Lieb ist mirs, baß ich ihn gesehen habe, auch schon allein besswegen, weil ich es jetzt überhoben bin, ihn in E. zu besuchen. Ich hätte ben Tag bazu von benen nehmen muffen, die ich mit euch leben will, und in E. wären wir einander gar nichts; wie weit besser ist es da in W.! Doch wäre es recht schön, wenn euch Caroline um die Wenhnachten besuchen könnte. So sähe ich sie boch auch und wir wären durch sie nicht gestört. Willst du dieses so einrichten meine Caroline? Oder wie du willst, nur daß wir von der kurzen Zeit, die ich in W. zubringen kann, so wenig als möglich verlieren!

Es ist mir leid für euch zu hören, daß euch Knebel u. die St. so in Anspruch nehmen; dieser Mensch wird euch versolgen, diß er geht, und am Ende wird aus seiner Abreise gar nichts, dem er weiß ja heute nie, was er morgen thun wird. Es kann ihm plöhlich wieder in W. gefallen und er bleibt. So habt ihr ihn den ganzen Winter auf dem Halse. Ihn zu beleidigen, ist auch nicht rathsam, wenn ihr euch eure Eristenz mit dem Weizmarischen Volk nicht verderben wollt, das sich nach seinem Urztheil richtet. Er hat mirs gleich erzählt, daß er euch bei eurer Ankunft ausgesangen habe. Wie er sagt, so will er noch vor s. Abreise auf 8 Tage hieher kommen. Das wäre recht gut. Ist es nur irgend möglich, so komme ich um die Zeit nach Weimar.

Aber dieser Mensch verfolgt uns auch auf meinem Papier. Ich habe bessere Dinge mit dir zu reden meine liebe. Mir schiens, daß dein letzter Brief anders sen als deine vorigen. Ich könnte es auf die Unruhe der Reise schieben, aber es beruhigt mich nicht. Unser Wiedersehen hat nicht gut auf dich gewirkt, du hast mehr erwartet als gesunden, wenn du dirs auch selbst

nicht gestehft. Ich fürchte bieses um so mehr, weil ich mich recht gut erinnre, wie wenig ich euch eigentlich war. Diese Gilfertigfeit, diese gestohlene Augenblicke lassen mich nie ganz sehn, wie ich gern möchte. D ich habe euch mit fo heiffer Gehnsucht, mit einem so vollen Herzen erwartet, und ich konnte es nicht außgieffen vor euch. Meine Freude fand feine Sprache. Habe ich dich errathen meine Liebe? Ich war dir dießmal zu wenig. Westeh es immer, benn dieß ist ein Borwurf, ben ich so leicht widerlegen kann. Ady wenn du erfahren wolltst wie sehr ich dich liebe, so mußtest Du mir eine neue Sprache und ein unsterbliches Leben geben. Wenn ber Zwang ausser uns erst binweg fenn wird, wenn unfer Leben endlich unfer ift, und Wegen= wart und Zukunft in groffen weiten Räumen vor uns ausgebreitet liegen, bann kann auch bie Liebe alle ihre Reichthümer Beigen und fich mit immer neuen und immer schöneren Bluthen überraschen. Wie oft und wie lebendig fühlt' ich es in mir, wenn ich unter euch wohnte, welche Fille von Liebe mein Herz noch verschließt, wie die Tone meines Herzens umsonst nach einem Musbrud, nach einer Sprache rangen, die fie an eurem Bergen noch alle finden werden. D ihre schönften Freuden hielt uns die Liebe noch zurud; biff jett konnten wir sie nur in fernen Uhndungen empfinden.

## Sontag [6. December.]

Was werdet ihr heute bei diesem traurigen Wetter vorzgenommen haben? Ihr werdet beh Hose sehn und dann ist ja auch der Berliner Beulwitz bei euch. Heute wird wenig an mich gedacht werden, denn es ist nichts um euch herum, das euch an mich erinnern könnte. Desto näher ist mir euer liebes Vild. Dihr seid immer an meinem Herzen! Ost strecke ich meine Arme aus, als müßt ich euch umfassen, und es kommt mir vor, als würden meine Vorstellungen von euch lebendiger, wenn ich so handle, als wenn ich euch wirklich besäße. Uch zu welchen ohnmächtigen Hilfsmitteln nimmt die Sehnsucht ihre Zuslucht!

Tausend solche Täuschungen können die Wirklichkeit nicht ersehen, nicht ferne erreichen. Lebe wohl meine liebe. Ich muss eilen diese Briefe fortzubringen. Ein Schnupfen nimmt mir heute den Kopf ein wenig ein, sonst bin ich wohl. Leb wohl, ich küße dich tausendmal.

[Auf der Rückseite:] für Caroline.

462. Un Lotte v. Lengefeld

(Lotte.) Dienstag Mittag [8. December 1789.]

Dieses freundliche Wetter wird auch Dir Heiterkeit bringen meine Lotte. Es erhellt meine Seele — Sonnenblick und Hofnung begleiten einander gerne. Mich verlangt zu hören, wie Dein zwenter Besuch ben der R. abgelaufen ist. Nur, meine liebste, lass Dich von der Gefälligkeit und Freundschaft, die sie Dir immer mehr beweisen wird, nicht zu Hofnungen verleiten, als könntest Du Dir wirklich eine Freundinn in ihr erwerben. Ich muß hier den Apfel der Zwietracht zwischen euch werfen, aber ich kann nicht anders. Die Kalb kann Dich nicht lieben, selbst wenn sie es noch so sehr wollte. Gewisse Dinge verzenhen sich niemals; liebtest Du nach mir einen andern, und ich machte die Entdeckung, dass Du mich nie geliebt hättest, ich könnte es mir durch keine Anstrengung abgewinnen, der Freund dieses andern zu sehn. Weibliche Seelen sind eben so wenig dieser Großmuth fähig. Die R- ist in ihren Neigungen hartnäckig: ihr Betragen gegen Dich bringt mich fast auf den Gedanken, daff sie mein Verhältniß zu ihr noch nicht ganz aufgegeben hat — und dieses Verhalten gegen Dich ist vielleicht der Anfang eines neuen Planes. Frre ich mich auch so hast Du nichts daben zu verlieren, wenn Du mir folgst. Ich brauche nicht deuts licher gegen Dich zu sehn.

Ich wünschte mehr en detail zu wissen, was man über

unser Verhältniß in W. spricht. Schreibe mir doch, was Du das von erfährst, aussührlich. Vielleicht plumpt die Schmidt gegen Dich damit heraus — sie möchte den Leuten gern immer etwas ans genehmes sagen. Wenn sie also etwas zwischen uns vermuthet, so

spricht fie gewiß gegen Dich viel von mir.

Ich habe schon gedacht, wie es vielleicht möglich wäre, unfre Vereinigung auf das Frühjahr durch Göthen zu befördern, und die Idee wird mir immer annehmlicher je mehr ich darüber nachdenke. Auf einen fixen Gehalt, der mir von Oftern ausgeworfen wird, kommt alles an bey der ch. M. — Wie wär es nun, wenn wir uns &- anvertrauten, so daß er sich für unser Verhältniß interessirt, dass es ihm gleichsam in die Hände gegeben wird. Er wird nicht ohne Antheil bafür senn, und in solchen Sachen Bertrauen zu ersahren, mit wirken zu können, schmeichelt einem jeden; S\*\* besonders ist nicht ohne Sinn für Verhältnisse von ber Art. Er würde sein Interesse daran auch vielleicht dem Herzog mittheilen, und wenn 200 af die Sache ausmachten, so liesse sich der H. vielleicht dazu bringen, besonders da ich auch ohne das auf eine Besoldung Unspruch machen könnte. Ueberlege biefes mit Linen — und wenn ihr etwas gutes davon hofft, so schreibe mir, wie ihr ohngefehr glaubt, daff es anzufangen wäre. Db es angeht für euch, G'\* und die St\* zugleich in euer Vertrauen zu ziehen - bieß ift freilich eine Frage.

Was wirst Du mir auf meinen vorigen Brief antworten theure liebe? Ich bin voll Verlangen. Ach! wir müssen bieses Frühjahr zusammen leben! Nur diese Hosmung erhält meinen Muth. Gerne will ich dann allen Schwierigkeiten eutgegen gehen. Ich drücke Dich an mein Herz liebste theuerste! Tausend Küsse bringt Dir dieser Brief. — Ach dass ich euch mur auf einen Augenblick umarmen könnte! Liebstes theuerstes! lebwol. Iebswohl. Wann werde ich wieder Briese von euch haben?

Sprich doch mit dem Botenmädchen, dass sie immer ben euch anfrägt, ehe sie zurückgeht. Leb wol lieber Engel!

463. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.

Dienstag Abends [8. December 1789.]

Nur noch eine gute Nacht meine Liebsten; ihr werbet dieses Paquet mit dem andern Briese zugleich erhalten. Was werdet ihr jetzt machen? Ihr sitzt vielleicht beim Thee, seid allein und sprecht von mir. Möchte es so senn — möchten unsre Gedanken sich begegnen! Dass mir doch kein Tag hinzienge, ohne mir etwas von euch zu bringen! Ich würde dann diesen ewigen Winter in eben soviel Briese von euch, als Tage, zerstückeln, und so würde er in einem ewigen Traume von euch zerrinnen. Arme Wünsche, solange ich euch selbst nicht habe! Briese sachen nur die Sehnsucht an, aber besriedigen sien nicht. Was sür ein Unterschied zwischen dem Grusse auf dem Papier, und der seligen Wirklichkeit, die nur an eurem Herzen wohnt!

Mir fällt ein, daß es euch vielleicht darum zu thun wäre aus der weimarischen Bibliothek Bücher zu erhalten. Es ist dort ein gewisser saber Mensch, der sich Schmidt nennt, und im englischen, ich glaube auch im italienischen Unterricht gibt, der sie euch verschafsen kann. Wenn ihr ihn selbst nicht braucht, und ihn nicht ins Haus kommen lassen wollt, so kann euch die Mlle Schmidt, die beh ihm lernt, die Bestellungen machen. Der Mensch ist gut zum Bestellen.

Wenn auf den Sonnabend Claudine von Villa Bella gesgeben wird, so wärs möglich, dass ich den Abend hinkäme, kurz vor der Comödie, und unmittelbar nach der Comödie käm ich zu euch. Nach 10 will ich wieder weg. Es wäre bloss, um euch einige Stunden zu sehen — und dass alle Welt glauben könnte, ich wäre der Comödie wegen gekommen. Doch schreibe ich euch dieß noch bestimmter. Vergesst nur nicht, mich wissen zu lassen, wann die Claudine gegeben wird; denn nur am Sonnabend kann ich kommen.

Adien meine liebsten. Ich kusse euch tausendmal des Tages. adieu. Sprecht mit bem Botenmadden, daff fie immer ben euch aufrägt; adieu, meine theuersten. (5)

464. An Gottfried Körner.

Jena d. 10. Dec. [Donnerstag] 1789.

Ich bin in Unruhe wegen eines Ginschlusses vom C. in E., den ich Dir vor 14 big 18 Tagen geschickt habe, und worauf ich von Dir noch keine Antwort habe. Blieb mein Brief, ober Deine Antwort liegen? Du wirst begreifen, bag bieser Brief nicht verloren gehen barf, und am wenigsten hier herum gefunden werben. Wenn Du mir auch nicht gleich schreiben kannft, so melbe mir nur in 2 Worten ben Empfang jenes Briefes. Sab ich Dir schon geschrieben, daß der Mann ber Charlotte schon seit dem Ansang des Winters in Weimar ist, und daß er und sein Bruder der Präsident sie überrascht und wieder befänftigt haben. Wie ich höre, stehen sie jezt leidlich, und fie foll ent= schlossen senn, ihren Mann nach F. zu begleiten. Doch weiss ich das o von ihr selbst. Sie war sehr krank und ist eben in der Genefung. Ich habe lange keinen Brief von ihr.

Weis't Dein langes Stillschweigen auf schriftstellerischen Fleiß? Das gebe ber Himmel. Wie wärs, wenn Du ben 10 Band der Thalia übernähmest, wie Huber den 9ten? Mache es mit Göschen aus. Ich gebe Dir dann einen kleinen Auffatz hinein, an dem Du Dich für den Deinigen bezahlt machen kannst. Ich kann auf Oftern noch kein Heft übernehmen, und Göschen hat viel Lust zur Thalia, weil sie jetzt doch so weit gehen soll,

daß er Profit hat.

Ich schicke Dir, wenn die Post ein Paquet annimmt, den Ersten Band m. Memoires. Grüße mir Minna und Dorchen herzlich. Schon viele Grüße sind mir von Rudolstadt auf: getragen worden, aber ich vergesse sie immer.

Die Beulwitz und Lengefelb sind diesen Winter in Weimar. Unser Verhältniß ist doch nicht ganz stille geblieben; oder sind es bloß Schlüsse von unserem Österen Beisammensein in Rud. und Jena? Selbst der Coadj., der neulich in Weimar war, hat sich darnach erkundigt.

Ich hätte, glaub ich, noch allerlei Dinge Dir zu erzählen — aber sie wollen mir nicht sogleich behfallen. Auch hier war der Coadj.; aber ich sprach ihn in schröcklicher Gesellschaft, im Zirkel alter Prosessoren, weil uns der Herzog zusammenrusen ließ. Da konnte ich bloß über allgemeine Dinge mit ihm sprechen.

Adieu einstweilen. Gieb mir ja balb Nachricht wegen bes Briefes.

Dein

S.

465. An Gottfried Rörner.

Jena, d. 12. Dec. [fälschlich für 13. Sonntag] 89.

Ich wollte Dir von meiner Heirathsgeschichte nichts schreisben, weil über die Zeit und die Einrichtung selbst bisher nichts entschieden war. Zwar ist auch jetzt noch nichts entschieden; aber ich möchte sehr gern Deine Meinung über die Maaßregeln hören, die wir nehmen wollen. Ich kam vor einer halben Stunde von Weimar zurück, wo ich mich mit beiden Frauen über unsern Plan besprochen habe; bei meiner Ankunst sinde ich Deinen Brief, und will ihn sogleich beantworten.

Es ist mir gar lieb zu hören, daß auch Dir vor dem UniversitätsWesen eckelt; ich wollte es in meinen letzten Briefen an Dich nur nicht gerade heraussagen, daß mir diese Existenz — verbunden mit der ganzen Begleitung von fatalen Umständen, die von dem Prosessorieben unzertrennlich sind, daß sie mir herzelich entleidet ist; Wäre sie mit nur ein wenig erheblichen oeconomischen Vortheilen verknüpft, so wollte ich mich darein ergeben, wie jeder andre in sein Amt, und wie Du selbst in Deine

collegiatischen Geschäfte. Aber dieses ist nicht, und kann in den nächsten 3, 4 Jahren auch nicht werden. Ich habe keinen großen Glauben an die Génerosité meines Herzogs, kann es ihm auch nicht zumuthen, etwas beträchtliches sür mich zu thun; und bey 100, 200 pension habe ich gauz u. gar keinen Vortheil. 200 ps sind alles, was ich mit einiger Sicherheit sür 2 Vorlesungen in sedem halben Jahr, jährlich rechnen kann; und mu diese Vorlesungen in sedem halben Jahr, jährlich rechnen kann; und mu diese Vorlesungen lesungen lesen zu können, müßte ich noch den gauzen nächsten Sommer auf die Ausarbeitung eines zwehten Collegiums verzwenden. Du begreifst, daß ich diesen Fleiß nach dem mäßigsten Anschlag noch einmal so hoch in schriftstellerischen Arbeiten aussbringen kann. Es ist also von Seiten meiner Oeconomie gar nichts, was mich in Zena halten kann. Aber es ist ein wichtiger Grund vorhanden, der mich davon wegzieht, und dieß ist meine Heurath.

Fürs erste mag u. will ich die Lengeseld nicht in die fatale Jenaischen Verhältnisse hinein ziehen, welche für sie noch fataler werden, da man hier ihren Adel nicht vergessen kann; ich würde sie u. midy den größten Plattitüden aussetzen. Dann sind wir auch Weimar zu nahe, wo die Lengefeld mit dem Abel sehr verflochten ist; und einige Verbindungen müßten fortbauern, welche mit ihrer hiesigen Existenz einen unangenehmen Contrast machten, und in unserem Leben eine immerwährende Disharmonie unter: hielten. Dieg sind aber Nebengrunde, auf die ich nicht so fehr achten würde, wenn nicht wichtigere hinzu fämen. Die Mutter wird sid, änserst ungern von ihrer Tochter trennen, weil sie big jezt darauf rechnen konnte, sie in Rudolstadt zu verheurathen. Die Heurath mit mir zerstört diesen ganzen Plan ber Mutter, der zwar noch nicht in Richtigkeit gebracht ist, aber zwischen beiden Theilen vorbereitet worden, und fein Hinderniß hat, als die Lengefeld selbst und unfre Berbindung. Die Mutter nahm ihren Plan zurück, sobald sie sah, daß er ben ber Tochter nicht durchgehen könnte, aber die Entfernung ihrer Tochter wird ihre Zufriedenheit mit unserer Heurath sehr vermindern. Dazu kommt, daß die Entferning ber einen Tochter bald auch die Entfernung der andern zur Folge haben würde, denn die Beulwitz stimmt sehr übel mit ihrem Manne zusammen, und nur die Gesellschaft ihrer Schwester machte ihr bieses Berhältniß big jezt leiblich. Allein lebt sie nicht mit ihm, und ihre Mutter ahndet dieses ichon längst, und ist fehr unruhig barüber. Er ist ein recht ichätsbarer Mann von Verstand und Kenntnissen; daben deutt er aut und edel - aber es fehlt ihm an Delicatesse, und seine Frau weiß er nicht zu behandeln. Sie hat viel mehr Geist als er, und eine gang eigne Feinheit der Seele, für die er nun gang u. gar nicht gemacht ift. Diesem übeln Berhältniß wird abgeholfen, wenn wir, die Lengeseld und ich, mit Beulwitz u. seiner Frau zusammen leben. Er und ich stehen gut, und vertragen uns gut mit einander; und wenn die Beulwitz nicht auf die Gesellschaft ihres Mannes eingeschränkt ist, so geht auch mit ihr alles besser. Im Bause haben wir Plat; es sind 2 Baufer aneinander, die communication haben, und feitdem die Mutter nach Sof ge= zogen ift, ist Platz für uns geworben. Ich brauche bloß 300 ach in die oeconomie zu geben, 200 20\$ zieht Lottehen von ihrer Mutter, ohngesehr eben soviel brauche ich für mich. 500 ack sind mir nothwendig, aber auch hinreichend, und diese denke ich gang allein von ber Thalia zu ziehen. Die Ginnahme von ben Memoires bleibt mir a part; und wenn die Memoires im Gang sind, wenn ich 3 ober 4 brauchbare Mitarbeiter dazu beisammen habe, so ist meine Arbeit sehr gering baben, und die Ginnahme immer 3, 400 Rthir.

Unser Plan war also dieser. Ich verlange auf Ostern einen fixen Gehalt, den man mir ganz gewiß verweigert, und dann lege ich meine Professur nieder. (Kann ich es dahin bringen, daß man mir erlaubt, ein Jahr zu privatisieren, um meine Niederländische Geschichte zu beendigen, so kann ich diesen gewaltziamen Schritt vermeiden, und im Verweigerungssalle gibt diese Niederl. Geschichte einen sehr auständigen Vorwand meines Austritts ab, auch für das Publicum.) Mein Vater ist alles, was

ich eigentlich zu schonen branche; denn nachtheilige Folgen kann dieser Abgang von Jena barum nicht für eine künftige Berforgung haben, weil meine schriftstellerische Wirksamkeit fort= geht, weil ich ben bem Studium der Geschichte beharre, und in 4 biß 5 Sahren mein Verdienst in diesem Fache allgemein anerkannt sehn muß. Zugleich suche ich einige Verbindungen in Mainz, Berlin und Göttingen zu unterhalten, die, durch histo,rische Schriftstelleren unterstütt, mir immer einen Weg offen halten muffen, wenn es fehn muß, Berforgung zu finden. Auf die Academie in Berlin rechne ich noch immer. Also blok meinen Bater habe ich zu schonen, weil bieser meinen Blan nie goutiren wird, und auf Jena alle seine Hofnung gesetzt hat. Um diesen zu beruhigen, nuß ich das Bermögen Lottchens etwas größer machen als es ist, und mit den Prinzen von Rudolstadt einige Berbindungen eingeben, die meinen Aufenthalt in Rudolstadt auf eine gewisse Art nothwendig zu machen scheinen. Die Bringen find jegt mit Beulwit in ber Schweig; auf ber Sinreise haben sie meinen Bater kennen lernen, und dieß wird nun benutt. Der ältste Pring nuß ihm schreiben, sobald es dahin kommt, und ich werde von meiner Seite alles ins beste Licht zu setzen suchen. Ohnehin muß ich mir, sen es von welchem Hofe es wolle, einen Carafter geben lassen; und so etwas wirkt, auch auf meinen Bater, und es trägt mit bazu ben, meinen Austritt von hier etwas anständiger zu machen. Ich zöge also, sobald diese Preliminarien berichtigt sind, nach Rudolstadt, und die Heurath geschähe dann auch gleich. Ohngefehr 4, 5 Jahre rechne ich ba zu bleiben, und in dieser Zeit würde ich die Geschichte überhaupt durchstudieren, und einige Theile daraus vorzugsweise bearbeiten. Schon allein meine schriftftellerischen Arbeiten muffen mich burch alles, was darinn interessant ift, hindurchführen. Die Thalia gabe mir aber auch Gelegenheit für bichterische Arbeiten u. Philosophie. Doch ich verspare es auf einen andern Brief, von meinem litterarischen Plan zu sprechen.

Warum wir die Mutter der Lengefeld biß jetzt mit dieser

ganzen Sache noch nicht bekannt gemacht haben, ist darum gesschehen, weil wir ihr die ganze Angelegenheit erst vorlegen wollen, wenn sie von allen Seiten durchdacht und fertig ist; denn da sie immer glauben wird, ihrer Tochter ein Opfer zu bringen, so würde sie zuviel bei der Anordnung zu sagen haben wollen. Sie ist es indessen, die beh diesem Plan am meisten gewinnt, weil ihr Ansenthalt in Rudolstadt über ihre Hofnung dadurch

verbeffert wird.

Ich habe Dir nun glaube ich das Hauptsächlichste gesagt, benke Dich in meine Lage, und sage mir Deine Mehnung aufsrichtig. Bey mir ist dieses von einem entscheidenden Gewicht, dass ich 4, 5 Jahre in einer glücklichen Lage meines Geistes und Heizens privatisiren, und meinem Geiste diesenige Stärke und Reise geben kann, die mir allein beh einem zwehten öffentlichen Auftritt die nöthige Sicherheit verschaffen kann — und dann ist doch schriftstellerische Ausbildung das höchste, wonach ich zustreben habe. Wie kann ich aber als Schulmeister auf einer Univ. dahin gesangen? — Du wirst auch darin meiner Meysmug sehn: daß wenn ich einige Jahre privatim zugebracht und einige wichtige Schriften vollendet habe, meine Bewerbungen in Mainz und Berlin von ganz anderem Nachdruck sehn werden, als wenn ich sie jezt thäte, wo mir sowohl der äusere entschiedene Kredit, als die innere Sicherheit noch mangeln.

Lebe wohl. Die Post geht sogleich. Ich erwarte mit Ungeduld Dein Urtheil über diese ganze Angelegenheit. Die Sache ist delicat; um so reifer muss sie überlegt werden. Herzliche Grüße an Minna und Dorchen.

Dein

466. Un Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitg.

Jena d. 13. Dec. [Sonntag] 89.

Nur zwey Worte. Den ganzen Tag hatte ich abhaltungen, und jetzt eben ersahre ich, daß der Brief in ein paar Minuten auf die Post gegeben werden muß, wenn er noch fort soll. Oder nimmt ihn der Postillon heimlich mit, und dann weiss ich nicht, ob er sicher in Ihre Hände kommt. In Ersurt sollen Sie Dienstag einen Brief von mir sinden.

Wie lebt der gestrige Tag noch vor meiner Seele! Ich kam glücklich heute hier an und fand einen Brief von Körnern. Das mehrere nächstens. Denken Sie an mich auf der Reise und in Ersurt. Carolinen viel schönes. Leben Sie recht wohl. Die Bücher schicke ich mit der nächsten fahrenden Post ab. Ewig der Ihrige.

Die Post nach Coburg geht morgen noch nicht von hier ab.

467. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Jena Montag abends. [14. December 1789.]

Was werbet ihr zu meinem geist: und herzlosen Brief gejagt haben meine lieben, den euch die Montagspost gebracht hat? Ich konnte euch nicht ganz ohne Nachricht lassen, und doch war ich zweiselhaft über das Schicksal des Briefs. Da kam denn dieses traurige Produkt heraus, das ich in eben dem Augenblick bereute, als ichs fortgeschickt hatte.

Dank euch für eure lieben Briese. O wie wohl thut es mir, dass ihr meinen Vorschlag, das Geschöpf meines Herzens und meines sehnsuchtsvollen Verlangens, mit dieser Wärme mit dieser Freude auffaßtet! Seitdem diese Hofnung in mir helle geworden ist, fange ich an, mich von allen übrigen Verhältnissen

des Lebens abgetrennt zu fühlen. Kein Band ist mehr zwischen den übrigen Menschen und mir. O wie werde ich in eurer Liebe alles alles finden, was einer Sehnsucht werth ist! Wie werde ich mich in dem Himmel unsers ewigen Umgangs verlieren!

Gestern noch an euerm Herzen o es waren Vorgefühle dieser Glückseligkeit! Und doch ist die höchste Freude, die wir jetzt einander geben, auch die kleinste nicht werth, die alsdann jeden Tag auf uns wartet. In unste höchste Freude mischen sich jetzt Gedanken der Trennung, dann aber wird das Gesühl, daß es so sortdauert, jedes Glück der liebe erst ganz und vollkommen machen. Lebendig und überzeugend wird eure Liebe in jedem Blicke in jedem Laut eures Mundes zu mir sprechen, und in jeder Stunde, in jeder Stellung meines Gemüths kann ich meinen Hinnel in euren Augen sehen. O wie schön ist diese Zukunft!

Körner schreibt mir gestern — wieder ein Beweis sür die Macht der Sympathie — daß ihm mein akademisches Leben in den Tod zuwider seh. Da er so gut vorbereitet ist, so habe ich ihm unsern ganzen Plan vorgelegt, und seine Zusriedenheit das mit wird viel behtragen, gegen die Schwierigkeiten, die sich dabeh sinden können, meinen Muth zu stählen. Ich traue nicht gern meinen Urtheilen, wo ich weiss, dass Leidenschaft mich seitet. Fremde Billigung macht mich sicher. Körner billigt unsern Plan gewiß — vielleicht wünscht er, dass ich mich jezt schon um eine andere zweckmäßigere Aussicht bemühen möchte, aber nur weil er das Ganze unser Lage nicht durchschanen kann.

Hente kam ich auf eine gar üble Art um die schöne Abendstunde, wo ich euch schreiben wollte, soviel schreiben wollte, meine Lieben. Der L. Kranz hat sie mir getödet. Man liess mich bitten, weil Gsriesbach mit mir zu sprechen hatte, und zum Unsglück muss der Herzog hieher kommen und ihn hohlen lassen. Indem ich ihn zurückerwartete wurde ich bis 10 Uhr aufgehalten. Der L. Kranz war doch bescheiben, und liess mich seine Unzustriedenheit über mein langes Wegbleiben nicht so merken. Er

hat eine Versöhnlichkeit, die mich zur Verzweiflung bringen wird. Heute hat er mir wieder sein schönes Herz geöfnet, aber ich war zu voll von dem Verdruffe, daß ich nicht umhin konnte, ihm über gewisse Dinge meine Gedanken aufzuschließen. Ueber Paulussens hielt man sich sehr auf, weil sie sich so vor aller Welt zurückzögen, und nichts für die Gesellschaft thäten. Da mußte ich ihr endlich einmal mein Glaubensbekenntniß barnber geben, was man einer elenden Gesellschaft schuldig ift. Sie konnte mich nicht widerlegen, aber zu überzeugen war sie nicht.

Von euch fagte ich viele Gruge, aber sie sprach wenig von euch. Sie bat mich, ihr möchtet die Wiedeburg, die längst wieder in Weimar ift, zu euch bitten, wenn ihr fie anders feben wollt. In dem Hause wo sie wohne, sen man so wunderlich und würde sie ungebeten nicht zu abelichen Damen gehen lassen. Ich glaube, sie ist euch attachirt, und bestwegen dauert sie mich, dass sie so unglücklich ist, ben Lorbeerkrang hochzuschäten. Lagt sie aber

doch einmal zu euch bitten.

Lebt wohl meine liebsten meine theuersten. Carolinen hätte ich heute so gern auch geschrieben, aber es war ganz unmöglich. Ihr wift wie theuer sie meinem Herzen ist, und ihr werdet es ihr aus meiner Seele fagen. Möchtet ihr fie gesund angetroffen haben, baff fie euch auf die nächste Woche besuchen kann, und ich sie ben euch finde — O biese schöne Aussicht, euch bald wieder zu sehen! — Mein Herz lebt nur von dieser Freude. Liebstes meiner Seele, lebt wohl. Es ist Ein Uhr und ich muß schließen. Gute Racht meine Geliebtesten.

S.

Erst auf den Mittwoch geht mein Brief nach Coburg ab. Mso brauchst du erft zu Ende der Woche zu schreiben Caroline.

Jena Dienst. Abends. [15. December 1789.]

Seid mir gegrußt, meine lieben. Die Bost geht erst gegen Morgen. Ich kann noch ein Blatt beilegen. Daff ich jetzt unter euch sehn könnte! Wie nöthig hätte mein Herz enre lieben Gestalten; meine Stimmung ist bewölft — ach so ist es immer und so wird es auch bleiben, biß eure liebe Gegenwart mit einem ewigen Licht mein Dasehn bestrahlt. Eure liebe ist das Licht meines Lebens.

Noch nie fand sich in meiner Seele so viel Freude und Leiden zusammen. Die Liebe und die Hosnung geben mir ein erhöhteres schöneres Daschn, aber die Gegenwart umringt mich mit traurigen Bildern, die Furcht zeigt mir Hindernisse, Unruhe und Zweisel zerreissen mein Herz. Mit schnellem Wechsel stürze ich von einem Zustand in den andern hinüber — Wann werde sich endlich in ganz ungemischten Zügen das Glück unstrer Liebe in mich trinken?

Ihr habt mit Carolinen von unsern Entwürsen gesprochen — Findet sie unser Leben nicht schön und himmlisch? — D schön und himmlisch wird es seyn. Jede Erinnerung daran entwickelt mir eine neue Frende, eine neue Schönheit darinn. Gewiß ist dieser Weg der beste und einzige zu unsere Glückseligkeit, ach! und der nächste! — Daß ich die Vorstellung davon so hell und lachend, wie sie in mir ist, auch in andre Seelen hinüberbringen könnte, die wir zu überreden haben. Deine schönste Stunde mußt du nehmen, Caroline, wenn du deiner Mutter schreibst, und dein Herz, nicht dein Verstand, muß zu ihr sprechen. Daß du ihr auch schreibst, meine Lotte, wird recht gut gethan seyn. Wie wird sie euch beiden widerstehen können?

Lebt wohl meine liebsten. Gerne schrieb ich mehr, aber mein Kopf ist gedrückt, und ich könnte euch hente keine heitere Stimmung mittheilen. Ich drücke euch an mein Herz — o lebt wol. lebt wol.

468. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Donnerstag Abends [17. December 1789.]

Der wichtige Burf ist also geworfen und die ch. M. weiß mm alles. Ihr habt mich diegmal burch eure Entschlogenheit überrascht, meine liebsten, benn nach unferm letten Gespräch fonnt ich bieg noch nicht vermuthen, weil du entschlossen schienst Caroline, noch vorher an Beulwig nach ber Schweitz zu ichreiben. Ich muß gestehen, baß es mir herzlich lieb zu hören mar, weil mich eure Bedenklichkeiten zu schreiben manchmal unruhig mach: ten, und weil sich überhaupt jett erft mit Sicherheit handeln laffen wird. Ich habe noch nicht an die ch. M. schreiben können, weil unterbessen keine Post nach R. gegangen ift, benn eure Briefe habe ich Mittwochs erhalten, nachdem die Rudolft. Boft icon fort war. - Der Brief an ben E. v. Coburg ift abgegangen. An B. in der Schweitz will ich fogleich schreiben, wenn die ch. M. mir geantwortet haben wird. Mein Brief an fie geht auf den Sonnabend. Ich weiß nicht wo Ihr seid und wo ihr morgen fehn werbet. Aus Carolinens D. Brief zu ichlieffen, bleibt ihr die ganze Woche in E. weil fie schreibt, bag fie ench in ber nächften nach DB. begleiten wirb. Ich laffe biefen Brief nach Erfurt gehen, wo er euch wahrscheinlich noch sinden wirb.

Ach meine liebsten. Wie voll Ungeduld bin ich jetzt. Nimmt eure Mutter den Borschlag unsers Bensammenseyns in R. klar und willig auf, so ist weiter gar kein Hinderniß mehr. Alles was nachher noch zu thun ist, ist, um dem Schritt den ich thue, mehr Anstand und Form zu geben. Ich habe hier jezt eine gar sonderbare Existenz. Alles was sür das künstige Jahr proponirt und angelegt wird, geht mich jetzt nichts mehr an, und doch muß ich thun, als wenn ich es theilte. Dies belustigt mich oft. Aber eine Art von Zwang und Kamps kostenung streben wartung in sich zu verschliessen. Furcht und Hosnung streben

so nach Mittheilung und das Herz kann sie kaum allein erstragen. Ich habe euch schon manchmal darum beneidet, meine lieben, dass ihr von euerm Herzen sprechen könnt — wenigstens mit einander. Ich harre mit Sehnsucht auf die Zeit, wo meinem Herzen auch die Freude keine Last mehr sehn wird.

Es ist mir noch ein Mittel eingefallen, das meinen Austritt von J. vielleicht weniger auffallend macht. Ich verlange, sobald man mir die Besoldung wird verweigert haben, ein Jahr lang Urlaub, unter bem fehr auffändigen Borwand, meine Niederl. Geschichte auszuarbeiten. Erhalte ich biese Freiheit, so bleibe ich mit der Univ. in einer scheinbaren Berbindung, und es fällt alsbann, wenn bas Jahr um ist, weniger auf, wenn ich erkläre, daß ich nicht mehr zurückkomme; mein Vater gewöhnt sich besto leichter baran, und kein Mensch hat alsbann etwas bawiber. Wird es mir abgeschlagen, so gibt diese doppelte abschlägige Antwort mir das größte Recht, meine ganze Verbindung aufzuheben. Man könnte dieses selbst bei der ch. M. geltend machen, wenn sie nicht damit zufrieden ist, dass ich gang u: gar privatisiere. Räme es zu Stande, so ersparte es mir auch den bewußten Revers in Rubol. sobald man wüßte dass meine Berbindung mit Jena nicht gerrißen ist.

Ich feile und modle noch immer an unserm Plan; es ist mir eine so frohe Empfindung, daß wir einmal einen haben, und dass ich nicht mehr in die Luft bauen dars.

Körner hat sich ben dem Mainzischen Gesandten in Dresden durch eine dritte Person erkundigen lassen, was man eigentlich sür Wege zu nehmen habe, wenn man etwas von dem C. verzlange. Dieser sagte dass in Angelegenheiten der Gelehrten Miller den grössten Einsluß habe; diesen könnte ich also schon nicht brauchen, denn ich gehe mit Millern auf einer Bahn, was die Geschichte betrift, und über kurz oder lang muß eine Verzgleichung zwischen uns beiden erfolgen, die selten eine Freundsschaft besteht. Miller machte mich in Mt. auch unnöthig, und er zieht die Besoldung, die für mich müßte bestimmt werden.

Adieu ihr lieben. Mein Herz ist erheitert worden durch eure letzten Briese, ein so seliges Gesühl von Gewisheit ist in mir. — Ob ich immer glücklich sehn werde durch eure Liebe? — O ich werde sie nie erschöpfen, wie in einem himmtlischen Ether wird mein ganzes Wesen sich in ihr verzüngen. Uch! ich werde dann erst leben. — Meine theuersten ich küsse euch, mit glüender liebe umschließt euch meine Seele — lebt wohl!

**७**.

469. An Frau Louise v. Lengefeld geb. v. Wurmb.

Jena, ben 18. Dec. [Freitag] 89.

Wie lange und wie oft, seit mehr als einem Jahre, gnäbige Frau, habe ich mit mir felbst gestritten, ob ich es wagen soll Ihnen zu gestehen, was ich jetzt nicht mehr zurud halten kann. Ich muß Gie bitten, verehrungswürdigste Freundinn, sich jetzt alles gegenwärtig zu machen, was je in Ihrem gütigen Herzen für mich sprach; ich selbst nuß mir jedes Ihrer Worte zuruck rufen, worinn ich Wohlwollen für mich zu erkennen glaubte, um in diesem Augenblide Muth und Hofnung zu fassen. Es gab Augenblide, unvergeflich find fie meinem Bergen, wo Gie mich vergeßen ließen, daß ich ein Fremdling in Ihrem Haufe fen, ja wo Sie unter Ihren Kindern auch mich mit zu zählen schienen. Bas Sie bamals ohne Bedeutung sagten, was nur eine vorübergehende Bewegung Ihres Herzens Ihnen eingab -- wie tief ergriff es mein Herz, wo lange schon kein andrer Bunsch mehr lebte, als Ihr Sohn genannt zu werden. Sie haben es in Ihrer Gewalt, jene Aeufferungen in volle felige Wahrheit für mich zu verwandeln.

Ich gebe das ganze Glück meines Lebens in Ihre Hände. Ich liebe Lottchen — ach! wie oft war dieses Geständniß auf meinen Lippen, es kann Ihnen nicht entgangen sehn. Seit dem ersten Tage, wo ich in Ihr Haus trat, hat mich Lottchens liebe

Geftalt nicht mehr verlaffen. Ihr schönes edles Berg hab ich durchschaut. In sovielen froh durchlebten Stunden hat fich ihre garte sanfte Seele in allen Geftalten mir gezeigt. Im stillen innigen Unigang, wovon Sie selbst so oft Zenginn waren, kniipfte sich bas ungerreißbarfte Band meines Lebens. Mit jedem Tage wuchs die Gewißheit in mir, daß ich durch Lottchen allein glüdlich werben kann. Sätte ich biefen Gindrud vielleicht bekämpfen sollen, da ich noch nicht vorhersehen konnte, ob Lottchen auch die meine werben kann? Ich hab es versucht, ich habe mir einen Zwang vorgeschrieben, der mir viele Leiden gekostet hat, aber es ift nicht möglich, seine höchste Glückseligkeit zu fliehen, gegen die laute Stimme bes Bergens zu ftreiten. Alles, was meine Bofnungen niederschlagen könnte, habe ich in diesem langen Jahre, wo diese Leidenschaft in mir kampfte, geprüft und gewogen, aber mein Herz hat es widerlegt. Kann Lottchen glücklich werden burch meine innige ewige Liebe, und kann ich Sie, Berehrungs: würdigste, lebendig davon überzeugen, so ist nichts mehr, was gegen das höchste Glüd meines Lebens in Unschlag kommen tann. Ich habe nichts zu fürchten, als die gartliche Bekümmernig der Mutter um das Glück ihrer Tochter, und glücklich wird sie burch mich sehn, wenn Liebe sie glüdlich machen kann. Und daß Dieses ist, habe ich in Lottchens Bergen gelesen.

Wollen Sie thenreste Mutter, o laßen Sie mich ben diesem Nahmen Sie nennen, der die Gefühle meines Herzens und meine Hosnungen gegen Sie ansspricht — wollen Sie das theuerste was Sie haben meiner Liebe anvertrauen? meine Wünsche durch Ihre Billigung in Wirklichkeit verwandeln, wenn es auch die Bünsche Ihrer Tochter sind, wenn wir uns beide in dieser Vitte vereinigen? Ich werde Ihnen mehr zu danken haben, als ich einem Menschen danken kann. Sie werden glücklich sehn in der Glückseligkeit Ihrer Kinder. Unse Dankbarkeit wird geschäftig sehn, Ihr Leben zu verschönern, und Ihnen das Geschenk der Liebe durch Liebe zu erstatten.

Ich erlande mir keine weitre Erklärung, big Gie über bie

Wünsche meines Herzens entschieden haben werden. Steht nur in Ihrer Seele meinem Glücke nichts entgegen, so werden keine Hindernisse von aussen ihm im Wege stehen. Mit welcher Unruhe und Sehnsucht erwarte ich von Ihnen den Ausspruch über mein ganzes Glück! Aber Liebe allein wird Sie leiten, und darauf gründe ich srohe Hosnungen. Ewig der Ihrige mit der innigsten Ehrsurcht und Liebe.

[Name ausgeschnitten.]

470. Un Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Freitag. [ben 18. December 1789.]

Dank für Eure lieben Briefe, die ich eben erhalte; glücklicher Weise noch zu rechter Zeit, sonst würde mein Brief an Euch nach E. gegangen senn. Morgen gegen 4 Uhr sind wir in Weimar, Paulussens und ich. Allein werden wir nicht viel sehn können, weil ich zweifle, ob Paulussens noch sonst jemand sehen. Wenn Ihr nicht in die Comödie geht, so kann ich euch doch 4 Alkte lang allein sehen. Ihr habt mir nicht geschrieben, ob Ench Caroline gleich jetzt nach W. begleitet. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Auf Humbold habt ihr mich neugierig gemacht, aber ich kann mich noch nicht recht in ihn finden. An seiner Kälte ist noch das Beste, wenn er sie behält. Ich bin ungeduldig zu hören, wie die Gesandtschaft an den cher Papa abgelaufen ist; komisch ist es doch, daß die gewisse Person, welche so gern Heirathen stiftet, an sich selbst ein so wenig erbauliches Muster gegeben hat. Aber um einer einzigen willen sollen ihr alle andern verziehen sein. Ich bin doch herzlich froh, euch wieder in B. zu wissen. Der Faben, an dem ich euch halte, darf doch nicht zu lang sehn.

Ob die ch. M. euch schon jetzt geantwortet hat, zweisle ich sehr. So eine Epistel will doch überlegt sein; vielleicht will sie

auch von mir erst einen Laut hören, und meinen Brief erhält sie erst auf den Sonntag.

Wenn noch mehrere Sympathien kommen, so werde ich in der Zukunft etwas aufzuklären finden! Ihr fangt mit dem Glauben an Sympathie an, und werdet als Christinnen aufshören. Ich erschrecke schon davor.

Mbien Ihr Lieben. Morgen, morgen seh' ich Ench wieder.

<u>ග</u>.

471. An Lotte v. Lengefelb und Caroline v. Beulwitg.

Sontag Nachmittag [20. December 1789].

Diese Nacht um 3 Uhr kamen wir an, und wohlbehalten. Die viel glücklicher ist es doch mit dieser gestrigen Zusammenstunft gegangen, als ich gehofft hatte! Wir sahen uns doch den ganzen Abend meine lieben, und die Trennung wurde mir leichter, weil wir uns so bald wiedersehen! Mein Kopf ist von dieser Nachtreise noch etwas gedrückt, ich werde euch nicht viel schreiben können, aber in meiner Seele ist kein anderer Gedanke als an euch, und an die Aussichten zu unser Vereinigung. Es wird sich unendlich leichter geben, alles, als ich aufänglich hofste. Wir werden nicht nöthig haben jemand zu täuschen, und ich werde gar nichts ausznopfern haben. Nur auf die Antwort eurer Mitter warte ich — hab ich erst diese, und ist es zwischen ihr und uns entschieden, dass wir zusammenleben, so kann in 8 Tagen alles andre berichtigt seyn.

Meine Gründe, ein Jahr lang von der academie dispensirt zu werden, sind so einleuchtend und billig, daß ich in einer 
kurzen ruhigen Unterredung einen Jeden davon überzeugen will. 
Es kostet auch den Herzog kein Opfer, mir darinn zu Willen 
zu sehn — Sobald ich es ohne Indelikateße gegen eure Mutter 
kann, so gehe ich zum Herzog, und erzähle ihm ohne Zurückhaltung den ganzen Plan, den ich ausgedacht habe, bald mit dir

zu leben, meine Lotte, ohne ihm zur Last zu fallen. Ich überzeuge ihn gang gewiß von ber Billigkeit meines Bunsches, bie Niederl. Geschichte zu endigen, und sage ihm zugleich, wie es auch die Wahrheit ift, daß ich meinen akademischen Berrichtungen nicht mit ber gehörigen Muffe und Ernst obliegen könne, folange dieses Werk noch unvollendet liege; daß die Beschleunigung beffelben mit beträchtlichen Geldvortheilen für mich verknüpft fen, die mir durch akademische Geschäfte nicht ersetzt würden. werbe ihm die Beweise vorlegen, dass ich durch die Auskunft, meine Niederl. Geschichte in R- und in Berbindung mit eurem Sause auszuarbeiten, allein in ben Stand gesett wurde, seiner Unterstützung zu entbehren, und ber Nothwendigkeit überhoben zu fenn, ihn mit irgend einer Gelbfoderung zu beläftigen. Wenn ich ihm gestehe, daß er beh mir vor allen Gelbfoderungen sicher sey, und daß mir nie einfallen würde, einen Anspruch auf eine Besoldung zu machen, bif ich durch geleistete wesentliche Dienste ein Recht darauf erhalten, und in ihm selbst der Gedanke ent: stehen würde, mir eine zu geben — so weiß ich gewiß, baß [ich] ihn dadurch sehr gut für mich einnehme. Ich bekenne ihm bann offenherzig, daß von meiner baldigen Verbindung mit Lottchen meine Glückseligkeit abhänge, und daß ich dieses und das Erfte durch das nehmliche Mittel erreichen könne; Wenn ich ein Sahr in R. mit Lottchen lebe, so würde mir eben soviel badurch er: spart, als ich an Einnahme für Collegien verköre, und ich hätte also die Zeit, welche ich sonst auf Collegien wenden müßte, für die niederl. Geschichte gewonnen. Er brancht nichts für mich zu thun, was ihm kostet; er hat nichts nöthig, als mir zu erlauben, dass ich ein Jahr lang von academischen Verrichtungen fren sen, um meine Geschichte zu beendigen. Je weniger er vermuthete, daß ich so bescheiben mit s. Schatulle umgehen würde, besonders da ihm die Stein schon von Pension vorgesagt hat, besto bereitwilliger wird er meine bescheidene Bitte erfüllen; und da noch dazu kommt, dass er sich für Lottchen interessirt, da er überhaupt Freude daran hat, zum Glück andrer benzutragen, so 27 Jonas, Schillerbriefe. II.

bin ich ganz sicher, daß er mir meine Bitte auf der Stelle gewährt, und mir auch den Hofrathsearakter nicht abschlägt.

So fällt also alles weg, was meinen Vater oder eure Mutter oder die Welt choquiren könnte. Meine Verbindung mit Jena dauret fort. 2 Jahre lang kann ich sie recht gut ausdehnen. Was kann in 2 Jahren nicht alles geschehen? Bis dahin lassen wir das Schicksal sorgen. Ich bleibe auf diesem Wege immer Herr davon, weil ich nach Jena zurück kann, wann ich will. So kann auch niemand nichts gegen meinen Ausenthalt in R. haben, weder B. noch eure Mutter. Es ist ein Besuch auf ein Jahr. Der ch. M. muß es lieb seyn, Lottchen nicht auf einmal ganz zu verlieren — u: wenn 1, 2 Jahre um sind, so soll sie auch mich, wie ich hoffe, nicht gerne verlieren.

Du mußt also ja in Deinen Briefen an B nichts von einem Plane einstließen lassen, als ob ich in R. bleiben und Jena verlassen wolle. Du schreibst ihm bloß, wenn du ihm mein Vershältniß zu L. erzählt hast, dass ich suchen würde ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Urlaub von der Academie zu bekommen, um m. N. Geschichte auszuarbeiten, und dass ich diese Zeit in R. zu leben wünschte, in seinem und deinem Umgang; auch um Lottchen vauf einmal von dir u: deiner Mutter zu trennen. Dieß kann ihm in keinem Falle unangenehm sehn, und er kann nicht daran denken, Hinderniße in den Weg zu legen.

Was eure Mutter des Einkommens wegen, gegen unstre Verdindung überhaupt u: besonders gegen meinen Aufsenthalt in R. einwenden könnte, wird ganz dadurch gehoben. Ich behalte alle meine Aussichten, ich verliere bloß auf die Zeit die ich in R. zubringe, den Vortheil eines siren Gehalts; aber dieser Verlust würde mir schon dadurch ersetzt werden, daß ich in 2 oder 3 Jahren, wenn ich dann erst eine Besoldung sodre, offenbar eine größre bekomme, als jetzt. Wenn ich jetzt aber einen kleinen Gehalt bekänne, so könnte ich in 2, 3 Jahren nicht schon wieder Zulage sodern. Dieß ist ein sehr wichtiger Umstand, den ihr eurer Mutter klar machen müßt.

lleberhaupt bitte ich euch, bentt über das nach, was ich jetzt geschrieben, ob es euch so einleuchtend ist als mir, und ob ihr etwas daran zu verbessern findet. Jezt warte ich bloß darauf, daß wir mit eurer Mutter auf einem gewissen Punkt sind, wo ich bie Sache bem Herzog, als etwas das zwischen mir und eurer Mutter ausgemacht ist, vorbringen kann. Dann verliere ich aber keinen Tag, um auch die meinige mit ihm abzumachen. Rach Coburg hast Du jetzt gar nicht nöthig zu schreiben Caroline. Der Herzog ist billig; er wird einsehen, daß mir ben m. Verbindung mit L. burch ben Hofrathscaracter eine Gefälligkeit geschieht, u: dass es eigentlich nöthig ist. Kann er es wegen andern ältern Räthen nicht gut thun, so schafft er mir selbst einen vom Meinungen, das bin ich gewiß. Lottehen und mir zugleich ein Vergnügen zu machen, thut er schon etwas übriges - und wie froh wird er schon begwegen sehn, daß der Würgengel an f. Schatulle vorübergeht!

Ich habe mehr geschrieben, als ich anfangs bachte, aber bas ist ein Geschäftsbrief, wozu sich ein verwüsteter Ropf immer noch schickt. Alles warum ich euch jetzt bitte, meine liebsten, ist, daß ihr ber Mutter keine Ruhe lasst, und gar keine Bedenkzeit gebt, sonst zieht sich auch meine Angelegenheit in die Länge, und die gute Stimmung bes Herzogs wird nicht benutzt. Adieu Ihr Sch füsse euch tausendmal, ich drücke euch an meine liebsten. Seele. adieu adieu.

©.

472. An Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwig.

Montag Abends [21. December 1789.]

Die Kalb hat mir heute geschrieben, mir aber gar nichts merken lagen, als wüßte sie daß ich in B. gewesen sen. Bielleicht hat sie es auch nicht erfahren. Ich habe ihr sogleich ge= antwortet; lieber zehen Briefe schreiben als ein mal selbst kommen. Von euch schreibt sie, daß sie euch nicht so oft sähe als sie eswünsche, weil sie noch nicht ausgehe. Ihr habt mir ein Wink von ihr ausgerichtet, jetzt bestelle ich einen ähnlichen au euch, aber besolgt ihn ja, wie ich ihn besolgt habe. Ich habe ihr geschrieben, daß ihr gerne mit euch selbst lebtet. In Rud. hättet ihr dieses lernen müssen, und jetzt wär es euch zur Natur gesworden. Neue Freundschaften werdet ihr wohl nicht knüpsen. Auf den Donnerstag komme ich nach Weimar — daß ihr euch ja nicht von irgend einem heil. Christ engagiren laßt! Ihr werdet mir hossentlich einen grünen Baum im Zimmer aussrichten, weil eurentwegen um den Grießbachischen komme. Eure Grüße an Paulussens, meine lieben, will ich heute Abend noch bestellen.

Don unsrer Angelegenheit nichts mehr, biß wir einander sprechen. Morgen könnte ich einen Brief von R. haben, wenn die ch. M. sehr schnell gewesen wäre. Ich erwarte ihn erst auf den Sonnabend, euch wird sie indessen wohl umständlicher schreiben.

Ach! wie gut ist es meine liebe Lotte, dass du in der Schweitznicht zur Hofdame worden bist! Ich mußte über den Plan der guten Mutter lachen, von einer Hofdame zu mir — Aerger kanne wohl kein Projekt mislingen!

Göthen habe ich nicht gesehen, auch noch nichts von ihm gehört. Ich würde mich frenen, wenn ich ihm mehr senn könnte.

Meine liebsten, den Augenblick geht die Post. Ich umarme euch mit herzlicher Liebe. adieu. adieu.

473. Un Frau Louise v. Lengefeld.

Jena b. 22 Xbr. [Dienstag] 89.

Meinen innigsten maussprechlichsten Dank, verehrungswürdigste theuerste Mutter, für die ganze Glückseligkeit meinesLebens, die Sie in Lottchen mir geben. Wie kann ich mit Worten dafür danken? Meine Seele ist tief bewegt und zu sehr, um Ihnen mit aller Fassung jezt zu schreiben. Aber ich kann in disem Augenblick der Freude nicht schweigen, und ich mußte die Fülle meines Herzens gegen Sie ausströmen! D wie erhöhen Sie noch das Geschenk, das Sie mir geben, burch die Art, womit Sie es thun! Dieses grossmüthige Vertrauen, womit Sie mir Lottchens Glück übergeben — wie vermehrt es meine grenzenlose Verpflichtung gegen Sie! Glauben Sie, dass ich es fühle, was Sie mir anvertrauen, und, was es Sie koften nmßte, alle Ihre Aussichten für Lottchens Glückseligkeit auf meine Liebe allein einzuschränken. Aber ich fühle es nicht weniger lebhaft, daß Sie nie, nie Ursache finden werden, dieses Bertrauen zu bereuen.

Ein glänzendes äußres Glück kann ich ihr weder für jezt noch fürs künftige anbieten, ob ich gleich einige Gründe habe zu hoffen, daß ich in 4, 5 Jahren in den Stand gesetzt fenn werbe, ihr ein angenehmes Leben zu verschaffen. Gie wissen, worauf alle meine Aussichten beruhen, bloß auf meinem eigenen Fleiß. Ich habe keine Hilfsmittel, die Gie nicht längst schon kennen, aber mein Fleiß ist auch hinreichenb, und ein forgenfreyes

Dasenn von aussen zu verschaffen.

Mit achthundert Athle können wir in Jena leiblich gut ausreichen; wir könnten es mit etwas weniger, wenn man sich in den ersten Jahren gleich zu helfen wüßte. Drebhundert Rthlr sind mir eine sichre Einnahme von Vorlesungen, die mit jedem Jahre steigen wirb, so wie ich mehr Stunden barauf verwenden kann. 150 biß 200 Rthlir kann mir ber Herzog, ba ich ein Jahr umsonst gebient habe nicht versagen. Da er bieses Gelb aus seiner Schatulle geben muß, so wird er freilich etwas hart baran kommen, aber meinem und Lottchens Glück wird er bieses kleine Opfer gewiß bringen. Neben biefen 400 big 500 rthl. bleibt mir die ganze Ginnahme von Schriften, welche bisher meine einzige Ressource gewesen ist, und welche sich mit jedem

Jahre verbegert, da die Arbeiten mir leichter werden, und man sie mir auch immer beger bezahlt. Ehe ich nach Jena kam hatte ich ben sehr wenigem Fleiß doch alle 2 Jahre zwischen 8 und 900 of mir erworben. Eben bieses kann ich auch noch jett, und ohne mich anzustrengen; daben habe ich keinen einzigen Glücksfall gerechnet, durch den ich es noch einmal so hoch bringen tonnte. Ein solcher Glücksfall ware es, wenn meine Unternehmung mit den Memoires einschlüge, welche mir einen fortlaufenden jährlichen Gehalt von 400 Rthlr. sicherte, fast ohne Aber ich bringe jetzt nichts in Anschlag, alle eigene Arbeit. worüber das Glück erst entscheiden muß. Sie sehen aus bent bisherigen, daß mir mein Verhältniß mit ber hiesigen Academie (im Fall ber Herzog nur etwas weniges für mich thut) 400 ach — und meine Schriften eben soviel eintragen; und mit 800 25 fönnen wir leben.

Ich läugne nicht, daß mir das Jahr 1790 merklich schwerer werden wird, als alle solgenden, weil ich in diesem Jahre alles das erst nen ausarbeiten muß, was nachher sür immer gethan ist. Folgte ich bloß der Klugheit, so würde ich in diesem Jahre noch an keine Bereinigung mit Lottchen denken. Aber wie kann ich dieses ganze Jahr von meiner Glückseligkeit verlieren? Ich darf und will es Ihnen nicht beschreiben, meine theuerste Mutter, wie schmerzlich mir schon das Bergangene durch meine Trennung von allem, was ich liebe, geworden ist. Selbst zu meinem Fleiße ist es eine wesentliche Bedingung, daß mein Herz genießt, und in meiner Bereinigung mit Lottchen werden mir alle meine Beschäftigungen leichter werden. Dieses fühlen Sie. Ich branche nichts hinzuzusehen.

Was ich Ihnen hier vorgelegt habe, gilt nur von den Ersten Jahren. Ich bin nicht ohne Aussichten, und ein Ruf auf eine andere Academie wird mein Gehalt in Jena verbessern. Wenn ich mich selbst erst in dem neuen Fache, das ich mir gewählt, mehr vollendet habe, so kann es mir ohnehin nicht leicht sehlen. Ich mag Ihnen nur Lottchen nicht zu weit wegsühren, ich bin

selbst zu sehr an Ihr ganzes Haus gebunden, sonst würde ich in Jena mein Glück nicht aufsuchen. Ich lege Ihnen diesen Brief von dem Coadjutor ben, der alles für mich thun wird, sobald er kann, und dieß letzte kann jeden Tag geschehen.

Morgen schreibe ich an den Herzog v. Weimar und werbe Ihnen höchstens in 8 Tagen decisiv schreiben können, ob und was er für mich thun wird. Vertröstet er mich auf das Jahr 1791, so lege ich Ihnen einen neuen Vorschlag, bloß für das Jahr 1790, vor, der Ihnen vielleicht nicht missfallen wird, und den der Herzog auch gewiss gern genehmigt.

Wie viel, theuerste verehrungswürdigste, hätte Ihnen mein dankbares Herz noch zu sagen, aber es werden schöne Stunden kommen, wo es sich gegen Sie ganz entfalten wird. Mit innigster Dankbarkeit, Berehrung und Liebe ewig der Ihrige

Schiller.

474. Un Herzog Georg v. Meiningen.

Jena, b. 22. December [Dienstag] 1789.

Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Fürst und Herr!

Euer Herzogliche Durchlaucht haben mich durch Neberstragung einer Professur ben der Academie in Jena zu der höchsten Dankbarkeit verpflichtet. Mein einziges Bestreben wird dahin gerichtet sein, das gnädigste Vertrauen, das Euer Durchslaucht in mich seizen, durch meinen Fleiß und meinen Eiser zu rechtsertigen. Aber ehe ich mich dieser Gnade noch habe würdig zeigen können, nunß ich Ihre Güte, gnädigster Herr, durch eine neue Bitte misbrauchen. Ich bin auf dem Wege, eine Heurath zu thun, die das ganze Glück meines Lebens ausmacht; mit einem Fräulein von Leugeselb, einer Tochter der Oberhofmeisterin in Rudolstädtischen Diensten. Da mir die Güte der

Mutter und die Liebe der Tochter das Opfer des Abels bringt, und ich ihr sonst gar keine äußerlichen Bortheile dafür anzubieten habe, so wünschte ich, ihr dieses Opser durch einen anständigen Kang in etwas zu ersetzen oder weniger sühlbar zu
machen. Durch zweh Silben, gnädigster Herr, können Sie
meinen Bunsch erfüllen, und dieses Geschenk würde aus den Händen Ener Herzoglichen Durchlaucht einen vorzüglich hohen
Werth sür mich haben. Ich sühle wie kühn meine Bitte ist, da
ich kein Verdienst auszuweisen habe, welches mir Ansprüche
darauf geben könnte; aber Ihre Gnade, gnädigster Herr, kann
mir Verdienste lehhen, die ich mir erst in der Zukunst erwerben soll.

Nur ein grenzenloses Vertrauen zu Ihrem wohlwollenden Herzen, das sich gegen meine Familie schon thätig gezeigt hat, gab mir den Muth, diese Vitte an Euer Durchlaucht zu wagen. Ich ersterbe mit der tiessten Verehrung Euer Hochsürstlichen Durchlaucht unterthänigst tren gehorsamster

Friedrich Schiller.

475. An Gottfried Körner.

Jena d. 24. Dec. [Donnerstag] 89.

Ich bin jett voll Erwartung lieber Körner. Vorgestern erhielt ich die Einwilligung von der Mutter, einer vortreslichen Frau! Gestern schrieb ich an den Herzog um eine Erleichterung. Man sagte mir, daß ich es behm Herzog wohl würde durchsetzen können, und misrieth mir deswegen den Schritt, von dem ich Dir in m. letzten Briese geschrieben habe. In Weimar wird seit einiger Zeit allgemein von meinem Verhältniß mit Lottchen gesprochen und der Herzog selbst sondirte die Stein darüber. Sie gestand es ihm und da er es billigte, so liess sie ein paar Worte von Pension sallen, die er nicht ganz abwies. Er hat s. Freude an solchen Vingen, und der Lenges. ist er sehr gut. Ich

habe große Hosung, daß etwas für mich geschehen wird. Einige Jahre, seh ich schon, muß ich das akademische Leben schon noch mit ausehen, wärs auch nur, um die Mutter n: meinen Vater zu beruhigen. Indessen stirbt entweder jemand, den Du weißt,

ober es öfnet sich mir soust eine vortheilhafte Aussicht.

Mit 800 10 fann ich hier recht artig leben. Gabe mir ber Herzog 200 und ich erwürbe durch 4 Borlesungen des Jahres nur 200, das wenigste was ich rechnen kann: so wären es schon 600 mit den 200, die mir die Mutter jährlich zuschießen kann. Durch Schriftstelleren will ich mir wenigstens ebenso viel als bisher erwerben, da mir in jeder Woche 2 Tage ganz frey, und zusammen gerechnet 2 Monate Ferien im Sahre bleiben. Sind meine Vorlesung einmal ausgearbeitet, so ist jeder Tag ganz mein eigen. Ich hoffe also auch schon im ersten Jahre mit Abzahlung der Schulden einigen Anfang machen zu können. Schlägt die Unternehmung mit den Memoires ein u: kann der Berleger im Jahre, wie ber Plan ift, 8 Bande verschließen, so ist mir dieses ein Object von 100 Louisdors ohne daß ich mehr Arbeit habe als etwa 18-20 Bogen eigene historische Arbeit, und die Correctur. Ich sehe ber Zukunft ziemlich ruhig entgegen; fleißiger werbe ich sehn, als in meiner bisherigen Lage, weil ich ruhiger und glücklich in mir selbst bin. An Collegiengeld sind mir jetst boch 8 Ducaten bezahlt, und die meisten zahlen erst gegen Neujahr; jo schlecht also auch m. erstes privatum ausgefallen ift, so ist es boch nicht ganz leer, und gibt mir bessere Hosnung fürs fünftige. Mehr als einige Jahre werbe ich diese Existenz wohl nicht aushalten; aber gewinne ich auch nichts, als daß mir das Ganze der Geschichte badurch geläufiger wird, so will ich diese 2, 3 Jahre nicht für ganz verloren halten.

Mein Gemüth ist jetzt in einer sehr großen Bewegung, wie Du mir gerne glauben wirst. Die schnelle und so edle Einswilligung der Mutter rührte mich sehr; sie muß viele Plane und Hosmungen aufopfern, und alles im Vertrauen auf mich und meine Liebe. Bentwiß schrieb mir kürzlich aus Geneve, und

auch von dieser Seite wird sich ein gutes Verhältniß anknüpsen. Könnte ich nur Lottchen hie in Jena eine angenehme Existenz bereiten. Ich muß mich sast ganz allein auf Baulus u. s. Frau einschränken und zum Glück lieben die Frauen einander sehr. Wenn ich mich von allen anderen hiesigen Verhältnissen frey ershalte, so vermeide ich wenigstens Plattitüden.

Ich behalte meine gegenwärtige Wohnung, und miethe auch die übrigen Zimmer auf berselben Etage. Meine hausjungfern wollen sich dazu verstehen, den Tisch zu besorgen und ich komme wohlfeiler weg als bei eigener Menage. Go brauche ich zu un= ferer Bedienung niemand, als eine Jungfer für Lottchen; ich behelfe mich mit meinen bisherigen Leuten. Da ich alle Meubles im Hause haben kann, fo brauche ich mich auch nicht einzurichten; welches überhaupt nicht rathsam wäre, eh ich weiß, wie lange ich bleibc. Das schwerfte also, der Anfang, wird mir ziemlich leicht; und was ich zu m. eigenen Equipirung brauche, ist wohl bas meiste. Göschen gibt mir 400 of für einen Aufsat über ben 30jährig Krieg im hiftorisch Kalender. Die Arbeit ist leicht, ba ber Stoff so reich und die Behandlung bloß auf die Liebhaber zu berechnen ist Diefe 400 10\$ kommen mir gar gut um bieje Zeit. Einige Bande Memoires, die ich zugleich übersetzen laffen will, Borschüffe von der Mutter und etwas fixes vom Herzoge, bas mir Bertuch vorschießen muß — bieses zusammen schafft mir boch gegen 1000 Thaler in die Hände, womit ich schon recht gut anfangen kann.

Schreibe mir bald, und sage mir, ob Dich meine jetzige Lage freut und befriedigt. Ein andermal wollen wir von unsern Entwürfen reden. Grüße mir Minna und Dorchen. Lebe wohl.

Dein

Schiller.

476. Un Gottfried Körner.

Jena b. 27. Dec. [Sountag] 89.

Mein letzter Brief hat Dir gesagt, dass ich mich doch entschlossen habe, die erstern Jahre noch hier zuzubringen. Beruhigung der Mutter muss ich diesen Weg vorziehen, weil ich ihr nicht so überzeugend, als es mir ist, barthun kann, dass ich durch meinen Abgang von der Universitaet von meinen fünftigen Aussichten nichts verlöre. Hier kann ich freilich eine bessere Versorgung auf eine anständigere Art abwarten u: vielleicht mit bessern Erfolg einleiten, als wenn ich ohne ein sicheres Brod bin, und ihrer mehr nöthig zu haben scheine. Dem Herzog habe ich um eine Pension geschrieben, und erwarte nun jeden Tag die Entscheidung. Sie mag aber ausfallen, wie sie will, so ändert sie nichts an meinem Entschluß. Gibt er mir einige 100 pf, so kann ich ohne Anstand hier leben, und werde mich auch nicht eben mit Collegien überhäuffen. Bersagt er mir die Pension, so bleibe ich beswegen doch hier, lese aber gar nichts, ober nichts als ein einziges Collegium. Habe ich alle meine Zeit für mich, so komme ich ohne Pension aus, und gewinne an Unabhängigkeit und Interesse ber Beschäftigung, was ich etwa an Bequemlichkeit des Erwerbes dadurch verliere. Es kommt alles darauf hinaus, ob ich die 2 ersten Jahre, in jedem 600 10\$, gewiß erwerben kann; denn mit 800 10 kann ich ohne Anstand hier leben. Daß mir jenes nicht schwer werben wird, begreifst Du, auch wenn es bloß durch die Thalia geschähe. Den Gewinn der Memoires rechne ich noch gar nicht. Schlagen sie ein, so habe ich etwas, wovon Schulden bezahlt werden können.

Ich hoffe, die Mutter auch in dem Falle zu beruhigen, wenn der Herzog auch jetzt nichts für mich thut. Auf jeden Fall aber hat sie kein Veto in Rücksicht auf die Zeit meiner Trauung, denn was Lottchen erhält, ist väterliches Vermögen und ganz unabhängig von dem Willen d. Mutter. Du kannst es also für

etwas entschiedenes halten, dass unire Verbindung nach Oftern vor sich geht. Entweder im May ober Junius, nicht später.

Ich zähle mit Zuverläffigkeit barauf, baß ich in 2, höchstens 3 Jahren eine, ware es auch academische, Stelle erhalte, wo mich ein fixer Wehalt über alle Sorgen sicher ftellt, und woben mich eine bessere Bekanntschaft mit ber Geschichte, die ich unterbessen mache, auch in der Arbeit erleichtert. Ich werde auch außer Mainz und Berlin noch an einig andern Plätzen Connexionen suchen u: unterhalten. Wegen ber nöthigen Einrich= tung am Anfang bin ich o in Sorgen. Bieles kann bie Mutter Lengefeld in diesem Stud uns erleichtern. Meubles schaffe ich mir nicht an; auch brauche ich bloß bas nöthige, und bieß ist hier nicht soviel. Aus meinem letzten Brief wirst Du biefes Wenn wir ganz isolirt hier leben, so kann ich ersehen haben. mir die hiesige Existenz leidlich denken. Mit Paulus bin ich genau liirt. Die Beulwit und aus Weimar die Stein, bringen schon einige Abwechselung in unseren Umgang. wenig ich für mich ihn brauche, weißt Du ohnehin. Unsere bloße Correspondenz gibt mir mehr, als hier die Reinholds und Sufelands mir geben.

Lebe wohl. Ich habe noch einen Brief von Dir zu erwarten, den Du mir versprochen hast. Minna und Dorchen vicle Grüße von mir und von den beiden. adieu.



Sesarten und Anmerkungen.



240. AH. Leipzig, Rudolf Brockhaus. B. (Fragment. Körner, Nachrichten von Schillers Leben. I. S. XVIII. u. Wolzogen, Sch's. Leben S. 241.) Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — Döring, Zeiz. Döring, Altenburg. BS. (8. Januar).

X.: Bom 4. Januar 1788. Der Brief ift in Ba. falichlich bom

4. Juni datiert. Bergl. Archiv f. Littgesch. IV. S. 95.

241. H.? B. (Fragment. Körner, Nachrichten I. p. XVIII. u. Wolzogen, Sch's. Leben S. 242). Brfw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

Z. Körner an Sch. d. 21. Januar 1788.

Bon den neun Gründen ist der neunte der schlagende. Er mußte jett in gewissem Sinne prosaischer denken, weil er — Lotte von Lengesfeld gern heiraten wollte.

242. H. Stuttgart, Cottasche Buchhol. AB. Allg. Zeitung.

München 1892 Rr. 67. Bergl. Gödefe, Geschäftsbr. S. 37.

S. 9. 3. 1. Nach "einräumft" ist im Druck ein Punkt außgefallen. 3. 21. Geschrieben ist "stümpen". S. 11. 3. 23. Nach
"als" ist natürlich "ich" zu ergänzen. 3. 4. v. u. "Weimar" Schreibfehler Sch's. für "Weiber",

243. H. ? (früher Leipzig, Künzel). AB. Gödeke, Geschäftsbr. An wen der Einschluß war, ift ungewiß. Gödekes Vermutung, daß es der voranstehende Brief an Huber gewesen, ist unwahrscheinlich.

244. H. ? AB. Gödefe, Geichäftsbr.

Ich halte diesen Brief für Begleitworte zum Packet vom 7. Febr. (vergl. Nr. 245). Crusius scheint inzwischen in der Antwort auf Nr. 243 Bedenken geäußert zu haben, ob die Jahreszahlen an den Rand gesetzt werden könnten.

245. H. ? B. Brim. m. R. 1847. A. Gödefe, Brim. m.

k. — BS.

Körners Brief vom 6ten war noch nicht eingetroffen. Eine beson= dere Antwort auf diese kurzen Zeilen, die nur die Verspätung des nächsten aussührlichen Brieses entschuldigen sollten, ist nicht ersolgt.

Der Reiz der Redouten war Lotte v. Lengefelds Anwesenheit.

246. H. ? B. Brsm. m. K. 1847. A. Gödeke, Brsm. m. K. X.: 6. Febr. Z.: 19. Febr.

Zu S. 17. 3. 1. Der Präsident v. Burgsdorf und Körner wurden Freunde. Schiller schrieb am 21. Nov. 1796 auch ein sehr günftiges Urteil über ihn an Körner.

247. H. ? AB. Katalog Alb. Cohn CXCIV, Ar. 392 und Katalog der Maltzahnschen Sammlung (Alb. Cohn 1890) Ar. 286.

Die Fortsetzung des Abschnittes aus der Niederländischen Geschichte im Februarhest des deutschen Merkurs war von vornherein geplant, aber Crusius wird erst davon ersahren haben durch die Bemerkung unter dem ersten Abschnitt im Januarhest: "Fortsetzung folgt". Nach Schs. Brief vom 12. Febr. an Körner war bisher nur das Januarhest erschienen. Nach dem Brief vom 6. März scheint bereits das Februarsstück ausgegeben zu sein (sicher nach dem vom 17. März). Nach unserm Fragment ist die Fortsetzung noch nicht gedruckt, sondern Sch. will sie erst einrücken lassen. Darnach gehört der Brief wohl in den Februar.

S. 18. 3. 4. v. u. Die Wörter "eine" und "muß" hätten ge= sperrt gedruckt werden mussen.

248. AH. Leipzig, Künzel. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

S. 19. 3. 4. v. u. a. variiren. 3. 3. u. 3. 2. v. u. wann. S. 20. 3. 4. a. das Semester. 3. 6. a. müssen.

X.: Nach dem Ansang zu schließen hatte Sch. Körners Brief vom 13. Febr. noch nicht erhalten.

Z.: Vom 29. Febr.

Bu S. 20. 3. 9. Göschen war so gut wie verlobt mit Sophie Becker, der Schwester des Schriftstellers Zacharias Becker. Aus Körners Brf. an Sch. vom 4. Januar 1788 (in Ba. saischlich vom 4. Juni datiert. Bergl. oben zu Nr. 240) geht hervor, daß er das Verhältnis löste und sich mit Henriette Hener verlobte, die also in unserem Brief gemeint ist. 3. 4. v. u. Über diese Mißhandlung eines Soldaten durch des Herzogs Abzutanten Lichtenberg scheint sonst nichts bekannt zu sein.

249. AH. Berlin, Alexander Meher Cohn. B. Gödeke, Ge-

S. 22. 3. 11. B. jest, fein. 3. 28. N. Rebellion.

Crufius drudte icarf darauf los, und Schiller tam in ein arges Gedränge mit seinen Arbeiten, wie aus Rr. 251 zu ersehen ist. Fertigstellung des Druckes dauerte bis Ende Oktober. Eine Landkarte wurde dem Buche nicht beigegeben.

250. H. Zur Zeit zum Kauf ausgeboten in dem Katalog der Autographensammlung des hrn. Karl Theodor v. Küstner. Berfteige= rung Dresden 27. Oft. 1892 durch Richard Schulge. Prof. Fielig' Güte verdanke ich die Mitteilung einer für ihn von grn. Dr. Schnorr v. Karolsfeld gefertigten genauen Collation. B. Wolzogen, Schillers Leben. A. Fielit, Schiller und Lotte. Nr. 2. — BS. S. 346.

Sch. Grät. Briefe I. S. 99.

S. 23. 3. 13. Schnorr: gn. Fräulein. 3. 14. Schnorr: Comödie. 3. 15. Schnorr: nehmlich. 3. 17. Schnorr: bezer. 3. 19. Schnorr: Sie zu. 3. 20. Schnorr: find (ohne Komma). 3. 21. Schnorr: Auffenthalt — habe, . 3. 22. Schnorr: jezt — leztere — erste. 3. 23. Schnorr: gewißenhaft. 3. 24. Schnorr: andre. 3. 25. Schnorr: Auffenthalt — Rudolftadt,. 3. 28. Schnorr: nachgehohlt — g. Fräulein. 3. 31. fühle (ohne Komma). S. 24. 3. 3. Schnorr: durch= lesen (ohne Komma). 3. 4. Schnorr: darinn. 3. 6. Schnorr: au's Fenster (ohne Komma). 3. 7. Schnorr: hinaussehe (ohne Komma). 3. 9. Schnorr: big morgen frühe. 3. 10. Schnorr: versparen.

X. Fielit, Nr. 1.

In der Anordnung der zahlreichen undatierten Billets an Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwit folge ich Wilhelm Fielit, der die dritte Ausgabe von "Schiller und Lotte" (Stuttgart, Cotta 1879) herausgegeben hat und jett gerade eine vierte Ausgabe vorbereitet, die vermutlich noch vor dem Druck dieser Anmerkungen erschienen sein wird und die Gründe angeben wird für Abweichungen in der Datierung der Briefe von seiner früheren Ausgabe. Ich erspare mir daher, die Gründe hier anzugeben, und glaube auch für den Fall, daß seine Ausgabe boch etwas später erschiene, fie ihm nicht vorwegnehmen zu dürfen. Für die große Gute, in der Herr Professor Fielit mir seine jegige Meinung über die Datierung der Briefe mitgeteilt hat, wie für seine sonstige mannigsache freundliche Förderung meiner Arbeit fage ich ihm auch hier meinen herzlichen Dank. Wo ich hier die Fielitsiche Ausgabe citiere, ist natürlich noch die dritte Ausgabe gemeint. Noch verweise ich auf Fielig' wichtige Abhandlung im Archiv f. Littgesch. III. 524 ff. 28 Jonas, Schillerbriefe. II.

Nach Knebels Tagebüchern (vergl. Archiv f. Littgesch. XIV. S. 410) ist dieser Brief vielleicht schon auf den 18. Februar anzusehen, was ich bei der Zusammenstellung des Manuskripts und bei der Korrektur überssehen habe.

251. H. ? B. Brfw. m. K. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

S. 25. 3. 23. AB. abgeborgt. Abgebangt ist eine schlagende Konjektur Boxbergers (vergl. Boxberger, Arch. f. Littgesch. IV. 403). Ähnlich wie hier diesen Lessingichen Ausdruck braucht Schiller öfters jemandem etwas abängstigen, z. B. im Geisterscher (Gödeke, SS. IV. S. 245): "ihr das Jawort abzuängstigen," und im dreißigjährigen Krieg (Gödeke VIII. S. 209): "die Geldsummen, welche er dem Bischof leicht hätte abängstigen können." Bergl. Gödeke VIII. S. 258: "Dem Kaiser die Genehmigung seiner Bedingungen abzuängstigen."

X.: Körners Briefe vom 19. und 21. Februar. Z.: Bom 16. März. Zu S. 25. 3. 26. Der Brief von Crufius ist nicht bekannt.

252. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Beziehungen.

S. 26. 3. 21. In B. fehlt: "nun". 3. 6. v. u. lies: dass Sie weil.

Dieser Brief ist der letzte an Henriette v. Wolzogen. Sie starb am 5. August 1788. Über die vorausgegangene Operation vergl. Christophine an Schiller. Maltzahn S. 111.

253. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn. X.: Bom 2. März 1788. Z.: Bom 28. April 1788.

S. 27. 3. 8. v. u. Ich vermute, daß zu lesen ift, in das IVte Heft. Ich habe sreilich bei der Collation nichts angemerkt, und vielleicht hat sich Schiller auch verschrieben. Von den Gedichten Reinwalds nahm Schiller nur den "Vorsat" auf und zwar ins 4te Hest; das 6te Heft erschien erst Anfang März 1789.

über den Viglius und Comte de Gabalis, Bücher, die Schiller aus der Meininger Bibliothek entliehen hatte, vergl. Maltzahn.

254. H. Zur Zeit zum Kauf ausgeboten im Katalog der Autogr.= Sammlung des Hrn. v. Küftner. Dresden, Richard Schulze 1892, Schnorrsche Collation. B. Wolzogen, Schs. Leben. A. Fielig, Sch. u. L. — Wolzogen, Rachlaß. BS. Sch. Gräß.

S. 28. 3. 19.: nicht herzlicher nach Schnorr verbessert aus: nicht so herzlich. 3. 20. Schnorr: g. Fräulein. 3. 21. Schnorr: jezt. 3. 23. Schnorr: sehn (ohne Komma). 3. 24. Schnorr: dieses glaube

ich (ohne Kommata) — Fall, jenes. Z. 25. Schnorr: leztere. — Karafter. 3. 27. Schnorr: freyes. 3. 28. Schnorr: eingeschränkt, gibt. 3. 29. Schnorr: wieder (ohne Komma). 3. 30. Schnorr: Sie (ohne Romma). 3. 31. Schnorr: Hof= und — Luft. B. und Affemblee-Luft. (Ich vermute, Schiller wird ein schärferes Wort unterdrückt haben). S. 29. 3. 2. Schnorr: Verzenhen Sie mir,. 3. 3. Schnorr: sind, gerne meine eigene. 3. 5. Schnorr: dürfen, aber engagiert. 3. 6. Schnorr: Parthie. 3. 8. Schnorr: Gewißen sie. 3. 10. wo nach Schnorr aus wenn forrigirt. — sehen (ohne Komma). 3. 12. Schnorr: jezt. — Stuttgardt. 3. 13. Schnorr: wiederhohlt. 3. 14. Schnorr: genoßen hat. An Fr. v. Ralb.

Frau v. Roppenfels war vermutlich die Gattin des Legationsrats Gottlieb v. Koppenfels. Später wurde ihr Gemahl Hofmarschall. Vergl. Fielitz, Sch. u. Lotte I. 15, III. 24.

255. H. ? B. Brim. m. R. 1847. A. Gödeke, Brim. un. R.

— BS.

S. 29. 3. 9. ist zu lesen: den der Präsident Ralb für sich und seine Schwägerin führt. Dieser Präsident Kalb ist unter uns gesagt ein Schurke pleno sensu, ein solcher Bursche, der sich nach dem Schnitt eines verwahrloften Menschheitsgewissens alles erlaubt, was einem Tagelöhner den Galgen verdiente, der hier allerlei Stänkereien angesangen und jezt eine sündliche Pension von Weimar zieht, mit der Erlaubniß, fast möchte ich sagen mit der Bedingung, sie ja nicht in Weimar zu verzehren. Er geht mit bem Gelde feiner Schwefter um wie mit feinem eigenen und lebt auf einem äuserst ungewißenhasten großen Fuß mit fremdem Gelde. Doch was geht Dich der Mensch an? Wie kommt er auf den Anfang meines Briefes? (Rach einer freundlichen Mittei= lung des Hrn. Prof. Geiger aus dem Druckmanuffript zu B.) Bergl. Zeitschrift für d. deutschen Unterricht VI. p. 724.

Dieser Prozeß dauerte noch bis 1804 und verschlang Charlottens

Bermögen.

Zu S. 30. 3. 5. Das Gedicht "Die Götter Griechenlands" ist gemeint. Die Billets, die Schiller und Wieland darüber wechselten, find leider verloren. Zu S. 31. 3. 5. Über Fräulein von A[rnim] vergl. die Anmerkung zu Rr. 196. — Zu Z. 19. Wielands Schwiegerjöhne waren der Prediger in Dfmannsstädt Liebeskind und Diakonus Schorcht in Jena. Bergl. Wieland an Schiller d. 15. September 1788. 256. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß.

S. 32. 3. 18. B. an den Erhardischen Buchhalter in Leipzig abgeliesert werden, wobon. Ich hatte bei der Abschrift des Originals den Druck nicht zur Hand. Die Erhardsche Buchhandl. war in Stuttgart. Ich vermute, daß Leipzig ein Schreibsehler statt Stuttgart ist und ich fälschlich "wenn" statt "wovon" gelesen habe. S. 33. 3. 1. B. Petersen, Leinzig.

257. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielitz, Schiller und Lotte Nr. 4.

Zu S. 33. 3. 18. Oftern 1788 fiel auf den 23. März. 258. H. ? B. Brfw. m. K. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

X. Vom 16. März. Z. Lom 4. April.

Zu S. 34. 3. 2. Huber reiste nach Körners Brief vom 31. März am folgenden Tage, also am 1. April von Leipzig ab.

259. H. Zur Zeit zum Kaus ausgeboten in der Auftion der v. Küstnerschen Autographensammlung d. 27. Okt. 1892 bei Richard Schulze in Dresden (Schnorrsche Vergleichung). B. Wolzogen, Sch. Leben. A. Fielit, Sch. u. L. Nr. 8. VS. Sch. Grät.

S. 35. 3. 8. v. u. Schnorr: gehen liebstes Fräulein (ohne Rommata) — fühle (ohne Komma). 3. 4. v. u. Schnorr: follte (ohne Komma). Z. 1. v. u. Schnorr: Vergnügen (ohne Komma). S. 36. 3. 2. Schnorr: behnahe. 3. 4. Schnorr: Freundich aft - frehlich. 3. 5. Schnorr: Nahmens. 3. 7. Schnorr: Nahme. — Lagen. 3. 8. Schnorr: Saamenkorn. 3. 12. Schnorr: mehrers. 3. 13. Schnorr: weniges beger. 3. 14. Schnorr: ben. 3. 15. Schnorr: Außendingen (ohne Romma). 3. 17. Schnorr: begeres. 3. 18. Schnorr: daben. 3. 20. Schnorr: voraus, bestes Fr. — Entdeckungen (ohne Komma). 3. 21. Schnorr: barinn. 3. 22. Schnorr: shmbathisieren. 3. 24. Kein Absatz. 3. 27. Schnorr: Den 8. 3. 30. Schnorr: ihrem Zimmer, 3. 31. Schnorr: degen. 3. 34. Schnorr: Das. S. 37. 3. 1. Schnorr: erlagen. 3. 4. Mit "Beute" beginnt ein neuer Absah. 3. 8. Schnorr: mehr — (ohne Punkt). — trauriges. 3. 9. Schnorr: Borbehfahren. 3. 12. Kein Absatz. 3. 13. Schnorr: wenn Sie hört. — daben. 3. 14. Schnorr: Kein Abjag. - wohl (ohne Komma). 3. 15. Schnorr: Sich. — ift, der unter. 3. 17. Schnorr: einmal ohne Komma. 3. 18. Schnorr: Bon — 3 Bände. 3. 20. Schnorr: ich sie. — Rudolst.

X. Vom 5. April, Fielit, Nr. 7.

Lotte reiste Sonntag d. 6. April nach Rudolstadt. Bergl. ihren

Brief an Wilhelm v. Wolzogen vom 18. April 1788 (Wolzogen, Nach= lag). Darin auch folgende Stelle: "Schiller war auch oft mit uns, und hat mich und Fr. v. Imhoff (bei der ich wohnte) oft besucht, er gewinnt immer niehr bei näherer Bekanntichaft - - Er hat einen jo leichten Umgang, den doch sonst Menschen von seinem Kopf nicht haben, und ist jo einfach und gut, daß man gern mit ihm umgehen mag."

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Rr. 9. — Döring, Zeit. Döring, Altenburg.

Sch. Grät. BS.

Bu S. 39. 3. 24. Der intime Freund war huber. Zu 3. 2. v. u. Die Schnecke war ein turmartiges hölzernes Gebäude im so= genannten wellschen Garten, um das herum in Schneckenwindungen ein Gang bis auf die Spike führte.

Z. Vom 24. April Fielit, Rr. 10.

261. H. ? B. Brfm. m. R. 1847. A. Göbeke, Brfm. m. R. — SB.

X. Bom 31. März und 4. April. Z. Bom 20. April.

Bu S. 41. 3. 12. Der Brief: Göbefe S. S. IV. S. 56. Bu Körners Ausdruck darin (S. 59. 3. 5) ist, wie ich nebenbei bemerke, zu vergleichen Leffings Fabel "Zeus und das Pferd." Den Brief nahm Schiller in das 7te Heft der Thalia auf mit der Bemerkung: "wird fortgesett." Doch ist nie eine Fortsetzung ausgeführt worden.

Bu S. 42. 3. 25. Der Brief Schillers über bie Gelbangelegen= heit fehlt, ebenso wie Körners noch vor dem 20. April darauf erfolgte

Antwort.

AH. Berlin, Alegander Meher Cohn. B. Brfw. m. &. 262.

1847. a. Gödeke, Brfw. m. R. — BS.

S. 43. 3. 5. a. per. 3. 16. a. jest (im Original stehst jezto). 3. 22. a. Jahre. 3. 22. In a. fehlt "gegen". 3. 6. v. u. a. dort. S. 44. 3. 21. In a. fehst "der". 3. 29. a. liest beidemal "sie mir".

X. 4. April. Gin anderer Brief scheint verloren. Bergl. Brf. Körners vom 20. April. Da Körners Briefe bisher nicht vollständig abgedruckt sind, ist freilich auch möglich, daß der Brief vom 4. April noch die Geldangelegenheit enthielt. Z. Bom 21. April. (In diesem Brief ist Proffript wohl Druckfehler für Poftskript.

263. H. ? Früher im Befitz des Dr. Wüftemann in München. B. Allgemeine Modenzeitung 1856 Rr. 17. a. Diezmann: Goethe=

Schiller-Museum. Göbete, Geschäftsbr. — Burgbach S. 130.

S. 45. 3. 6. lies: altteutschen. 3. 11. a. Mascrpt. 3. 13. a. Citationen. 3. 14. a. T.M. 3. 28. lies: seyn.

Zu 3. 13. Das Citat ist in allen Ausgaben angeführt und also nicht gestrichen.

264. H. ? B. Sonntagsblatt der Weserzeitung. 1857. Nr. 3. A. Gödeke, Geschäftsbr. — BS. Weimarsches Jahrbuch VI. S. 223.

S. 46. 3. 3. B. Stuttgart. 3. 4. B. Anthologie. — Wert. Repertorium. 3. 6. B. 2 Carlos und 2 Thalias. 3. 9. B. accordierte. 3. 11. B. Götz. — Exemplar. 3. 19. B. Honorar. 3. 20. B. beßer. 3. 21. B. discret. 3. 22. B. exiftieren. 3. 24. B. Carolin. 3. 25. B. dissert. 3. 26. B. Sie. S. 47. 3. 2. B. dass. 3. 5. B. 100 Apr. 3. 13. B. Avertissement. 3. 16. B. Recensionensammung. 3. 19. ganz Ihr Schiller.

Über das Verfahren der Buchhandlung von Schwan und Götz Schiller gegenüber vergl. Gödeke, Geschäftsbr. S. 42.

265. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn, Brfw. m. Chrift. (Bruchstück. Gödeke, Brfw. m. K. I. 182).

S. 48. 3. 10. B. hier.

Z. Vom 28. April bei Maltzahn.

Durch Reinwalds Vermittlung scheint also jener sonderbare Antrag an Schiller gelangt zu sein, mit der Hand der Schweinsurter Bürgermeisterstochter einen Ratsherrnposten in Schweinsurt anzunehmen. Vergl. Gödeke, Brsw. m. K. I. 182.

266. H. ? A. Gödeke, Brsw. m. K. und Auktions-Katalog von List und Franke in Leipzig vom 10. Mai 1880. Nr. 558. B. Brsw. m. K. 1847. — BS.

S. 52. 3. 9. AB.: Bect.

X. Bom 20. April u. vielleicht auch vom 21. April. Z. Bom 2. Mai.

Zu S. 49. Z. 3. Am 19. April war Körners eine Tochter Emma Sophia geboren. Z. 11. Unter anderen war Huber Patc. (Bergl. seinen Brief an Körner vom 25. April. L. F. Hubers sämmtliche Werke seit dem Jahre 1802. Tübingen 1802 I. S. 262). Zu S. 50. Z. 26. Schwans Brief ist unbekannt. Z. 2. v. u. Joach. Chrstph. Friedr. Schulz, später Prosessor in Mitau scheint Schiller und Körner persönlich bekannt gewesen zu sein. Bergl. Sch. an K. d. 1. Nov. 1790 und K. an Sch. vom Z. Dez. 1790. Im Brief vom 17. Juni 1794 an Sch. schlägt Körner ihn zum Mitarbeiter an den Horen vor.

Ein Brief von ihm an Sch, siehe Urlichs Briefe an Schiffer Nr. 106. In der ersten hälfte der achtziger Jahre hatte er in Dresden gewohnt. Ein Teil seiner Schriften erschien zuerst in Wielands Merkur. Zu S. 52. 3. 9. Die Variante "Böt" wird das richtige tressen und Beck den Karlos gespielt haben. Vergl. Speidel und Wittmann, Bilder aus der Schillerzeit S. 150.

267. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielig, Rf. u. L. Nr. 11. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg.

Sch. Gräg. BS.

S. 54. 3. 20. a. "nur" mit der Anmerkung: "Kann auch mir heißen". Ich leje "mir".

X. Bom 24. April. Fielit, Nr. 10.

Bu S. 52. 3. 2. v. u. Lotte hatte am 22sten April, ftatt, wie sie erst gedacht hatte, beim Gärtner der sürstlichen Orangerie in Cumbach, beim Schullehrer in Volkstädt eine Wohnung für Schiller gemietet. Zu S. 53. 3. 19. Bergl. zu Semestre die Anmerkung zu Nr. 224. Hier ist offenbar das Urlaubshalbjahr gemeint. S. 54. Z. 4. v. u. Christophine Reinwald hatte in einer Nachschrift zum Briese ihres Mannes vom 28. April Schiller mitgeteilt, daß der Frau v. Wolzogen am 14. April die Brust ganz abgelöst worden sei und sie bei der Operation große Standhaftigkeit bewiesen habe. Bergl. Maltzahn S. 111.

268. AH. 1891. Buchhandl, von Otto Aug. Schulz in Leipzig. B. Döring, Schs. Leben. a. Götz, Geliebte Schatten. — Döring, Zeitz.

Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

S. 55. 3. 11. B. a. ausgefrischt. 3. 14. B. Freude gemacht. 3. 15. B. umhergetrieben. 3. 2. v. u. B. wiederum liebt. S. 56. 3. 1. B. trägt eigentlich. 3. 8. Der Satz fehlt in B. 3. 13-17 sehlt in B. 3. 20. In B. fehlt "noch". 3. 23. B. aufwiegen. 3. 25 bis 26. Die Frage sehlt in B. Z. 1. v. u. a. für das Schaubühne. €. 57. 3. 3—7. Die Worte vom "denn" ab fehlen in B. 3. 7. B. bei der. 3. 11—13. sehlen in B. 3. 20. B. von mir. 3. 26. meinent. 3. 2. v. u. B. und meinen Schwestern. S. 58. 3. 1.-7. fehlen in B.

Zu S. 57. 3. 11. Wer Bingner war, weiß ich nicht.

Thalia finde ich nichts von ihm.

Uber den Adressaten vergl. außer der Allgem. Deutschen Biographie seine Selbstbiographie in den Hausblättern von Hackländer und Höfer 1861 I. Bd. Bergl. Minor, Preuß. Jahrb. 1892 Bd. LXX. S. 537. 269. H. ? B. Brfw. m. R. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. K. -- BS.

X. Bom 2. Mai. Z. Bom 14. Mai.

Dem Lehrer Hrn. W. Schulze in Berlin verdanke ich die Nachricht, daß Josephine Duschek geb. Hambacher (geb. 1756), die Gattin
des in Prag hochangesehenen Klaviermeisters Duschek, seit 1777, wo sie
Salzburg besuchte, mit Mozart besreundet war, der in ihrem gastsreien
Hause in Prag den Don Juan und Titus beendete. Im April 1789
besuchte Mozart sie in Dresden, wo sie bei Neumanns wohnte. Schon
1786 hatte sie mit ihrem Gatten eine Zeitlang in Dresden gewohnt
und wurde dort wegen ihrer schönen Stimme, ihres richtigen Vortrags,
ihres tresslichen Klavierspiels und ihres Talents und ihrer Einsicht in der Komposition hoch geschätzt. Besonders wird ihr Vortrag Mozartscher Werke
gerühmt. 1794 war sie in Wien. Ihr Todesjahr ist mir nicht bekannt.

Zu S. 60. Z. 3. Bergl. Hufelands Brief an Sch. vom 29. April. Urlichs Brfe. an Sch. Nr. 24.

270. H. ? AB. Göbeke, Geschäftsbr.

Göschen heiratete Henriette Heun, die Tochter eines Amtmanns in Dobrilugt, nach Gödeke (Geschäftsbrse. S. 43) am Dienstag den 13. Mai, nach Kelchner in der Allg. Deutsch. Biographie am 12. Mai. Schillers gute Wünsche gingen in Erfüllung. Die She war eine sehr glückliche.

271. H. ? B. Brfw. m. K. 1847, A. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

S. 61. 3. 2. AB. 17. Mai. Das Datum ist verbessert nach Fielit, Archiv f. Littgesch. XIV. S. 411.

Z. Vom 27. Mai.

Zu S. 63. 3. 2.: Kritische Übersicht der neuesten schönen Litteratur der Deutschen. Leipzig, Göschen 1788—1789 II. 8. Darin von Schiller, wie Gödeke anmerkt, nur eine Anzeige über die taurische Iphigenie des Euripides. Gödeke S. S. VI. 239. Zu Z. 6. Es waren vom 29. April bis 8. Mai fünf Recensionen Schillers erschienen. Bergl. Gödeke S. S. VI. S. 11—14.

272. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 12. — BS.

Nach Nr. 274 ist anzunehmen, daß dieser Brief vom 20sten Mai zu datieren ist, Schiller also am 19ten abends in Rudolstadt angelangt war. Vermutlich war er im Casthos zur Gabel abgestiegen. 273. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielit, Sch. u. L. Nr. 43. X. Fielit, Sch. u. L. Nr. 42.

Fielig sett diesen Brief jett in die Zeit vom 20.—24. Mai.

274. H. ? B. Brim. m. R. 1847. A. Gödeke, Brim. m. R. X. fehlt, oder falls der Brief vom 14. Mai gemeint ift, fehlt hier der Krankheitsbericht. Die Briese Körners sind eben leider bisher nicht

vollständig abgedruckt. Z. Vom 3. Juni. 275. H. ? B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielig, Rr. 13. — BS. I. 382. Sch. Gräg I. 114.

Z. Fielik, Nr. 14:

Zu S. 67. 3. 8. Die Partie ging nach dem Erbprinzengarten. Archiv f. Littgesch. XIV. S. 412.

Bu 3. 16, Statt der Eumeniden hätten ihn, meint wohl Schiller, Launen und Berstimmungen herumgetrieben, die durch seine Schulden und seine vereinsamte häusliche Existenz immer wieder wach gerufen wurden.

H. ? B. Schiller u. Lotte 1856. A. Fielitz, Sch. u. L. 276. Mr. 15.

X. Fielit, Nr. 14.

Zu S. 68. 3. 8. Vergl. Caroline v. Wolzogens anziehende Mit= teilung (Schillers Leben 1830 S. 263): "Wie wohl war es uns, wenn wir nach einer langweiligen Kaffee-Visite unserem genialen Freunde unter den schönen Bäumen des Saalufers entgegen gehen konnten! Ein Wald= bach, der sich in die Saale ergießt und über den eine schmale Brücke führt, war das Ziel, wo wir ihn erwarteten. Wenn wir ihn im Schimmer der Abendröthe auf uns zukommen erblickten, dann erschloß sich ein heiteres ideales Leben unserm innern Sinne" u. s. w. Zu 3. 10. Ich weiß nicht, ob Schillers Kurzsichtigkeit sonst bezeugt ist. Ein Blinzeln der Augen und frankhafte Rötung derfelben fielen freilich schon den Jugendgenoffen auf.

277. Н. ? В. Schiller und Lotte 1856. А. Fielitz, Sch. и.

Lotte Mr. 17.

Z. Fielik, Nr. 18.

Zu S. 69. 1. So schrieb Schiller öster für Cumbach. Zu 3. 8. Aus dem Harrenberg entnahm Schiller den Aufsatz im Oftober des T(eutschen) Merkur 1788: Jesuitenregierung in Paraguai. Bergl. Archiv f. Littgesch. IV. 502. Zu 3. 10. Lotte schickte mit der Antwort die Argonautica des Apollonius Rhodius. Zu Z. 12. Eine französische Gesellschaft bei Karoline, zu der einige junge Damen und Herren, auch die Rudolstädter Prinzen, kamen, um französisch zu sprechen. Vergl. Wolzogen, Nachlaß. Erste Aufl. II. 156.

278. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielitz, Sch. u. Lotte Nr. 19.

X. Fielit, Nr. 18. Z. Fielit, Nr. 20.

279. H. ? B. Brfw. m. Sch. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. Sch. — BS.

Nach 3. 21 ist einzuschalten: "Laß mich auch in Deinem nächsten Brief die Adresse von ihm wissen. Ich weiß nicht, wo ich ihn jetzt sinden soll? in Mainz oder in Franksurt?" (Mitteilung des Hrn. Prof. Geiger aus dem Druckmanuskript zu B.).

Zu Z. Sophie Becker, die von Göschen und Matthison um= worben worden war. Vergl. Z.

Z. Vom 17. Juni.

280. AH. Weimar, G. Sh. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 79. — Wolzogen, Nachlaß. BS. I. 393. Sch. Erät I. 115.

Ju S. 70. J. 3. v. u. vergl. Anmerkung zu Nr. 192. Zu S. 71. J. 5. Wielands Brief vom 2. Juni. Wolzogen, Schs. Leben 1830 S. 284. Ein zweiter Brief Wielands (Wolzogen, Schs. Leben 1830 S. 286) erreichte Schiller ebenfalls noch im Juni.

281. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Tielitz, Sch. u. L. Nr. 21. Schiller befuchte die Schwestern doch noch an diesem Tage; aber Ausgang bekam ihm schlecht. Bergl. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 23. 282. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Brsw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Vom 27. Mai. Z. Vom 4. Juli. (In Ba. fälschlich vom 1. Juli; fiehe am Schluß: "Morgen früh, als den sünften, geht's fort.")

S. 72. 3. 13. a. Temperament. 3. 15. a. Berftopfung. 3. 28. a. specifischen. S. 73. 3. 26. a. fennst. 3. 27. "die" vor "Parthie" ist zu streichen. S. 74. 3. 12. a. Augenblicke. 3. 17. a. märe. 3. 21. In a. sehlt "mehr". S. 75. 3. 2. Lies: Nachricht. a. Nachrichten. 3. 12. a. Hemera. 3. 1. v. u. a. lege. 3. 28. a. sichern. S. 77. 3. 1. a. Meißnersche Dialoge. 3. 18. a. rentirendes. S. 78. 3. 19. In a. ist nach "greist" die Klammer geschlossen. In AH. sehlt das zweite Klammerzeichen. 3. 25. a. Kutschpferde.

Zu S. 73. 3. 3. Anspielung auf sein medizinisches Studium.

3. 4. v. u. Corona Schröter. Zu S. 75. 3. 7. Bergl. Körners Brief vom 25. April. Körner hatte die "gelehrten" Ramen gerügt, und das pedantische Citat aus dem Pausanias hatte ihm Spaß ge= macht. Zu 3. 26. Bergl. Körners Brief vom 14. Mai. Zu 3. 3. v. u. Bergl. Körners Brief vom 27. Mai. Zu S. 77. Z. 1. Meigners Erzählungen und Dialogen, Leipzig 1781-1789. Zu 3. 21. Reue Litteratur und Bölferkunde. Ein periodisches Werk. Herausgegeben von J. W. v. Archenholtz. Leipzig, ben G. J. Göschen.

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 27. — BS. I. 383.

X. Fielit, Mr. 26.

H. In diesen Tagen sur das G. Sch. Archiv in Weimar angekauft. (Noch nicht verglichen). AB. Gödeke, Geschäftsbriefe.

Zu S. 80. 3. 21. Die englische Bibel schenkte Schiller der Frau v. Lengefeld. Bergl. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 44.

285. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fieliz, Sch. u. L. Nr. 34. — BS. I. 387.

Z. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 35.

286. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 29. Bu S. 81. 3. 3. v. u. Gemeint ift Cumbach oder Rudolstadt. Schiller scheint am Abend doch noch in Rudolstadt gewesen zu sein.

287. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 24. BS. I. 392.

Z. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 25.

288. H. ? B. Brfw. m. K. A. Gödeke, Brfw. m. K. — BS. (fälschlich 5. Juni).

X. Bom 17. Juni. Z. Bom 20.—23. Juli. (Schillers Brief erreichte Körner erst am 22. Juli).

Bu S. 83. 3. 21. Goethe war am 18. Juni abends 10 Uhr wieder in Weimar eingetroffen. Zu 3. 29. Goldoni über sich selbst und die Geschichte seines Theaters. Aus dem Französischen von B. Schatz. 2 Tle. Den ersten Teil hatte Schiller bereits im Anzeiger des Teutichen Merkur Junius 1788 besprochen. Die Recension beider Teile von Schiller erschien am 13. Januar 1789 in der Allgem. Litt. 3tg. Zu S. 84. 3. 3. Gödeke meint, die richtige Zahl der Auflage sei 3000. Bergl. Fielit, Arch. für Littgesch. IV. 95.

289. H. ? AB. Grenzboten 1868.

Der Abressat war der Erzieher des Erbprinzen von Weimar, später Kammerdirektor daselbst. Bergl. Allgem. Deutsche Biographie.

Bu C. 86. 3. 1. Ridel war ein Hamburger; fo hatte diese Rotiz

für ihn wohl ein besonderes Interesse.

Im Katalog XLII. der Leipziger Kunst-Auktion von L. G. Boerner (9. Dez. 1886) Rr. 1109 ftehen 2 Briefe Ridels an Schiller, Weimar 1788 verzeichnet: "Intereffante Berichte vom Hofleben, besonders aber über Goethe, Wieland und Berder."

290. AH. Weimar, Sch. G. Archiv. B. Maltzahn. Im Original

steht fälschlich im Datum das Jahr 87.

X. Bom 23. Juni. Z. Bom 6. August. Beide bei Maltzahn. S. 86. 3. 20. B. Rudolftadt.

Bu S. 86. 3. 13. Die Berichwörung ber Paggi. Gie ericbien im ersten Band von Schillers Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen. Wieder abgedruckt bei Maltzahn. Zu Z. 26. Herder reiste am 6. August ab. Zu S. 87. 3. 1. Der Hypochondrist ist in der Thalia nicht er= schienen. Zu Z. 4. Die Bearbeitung der Pulververschwörung führte Reinwald aus.

291. H. ? AB. Gödeke, Geschäftsbrfe. Über das Datum vergl. Fielit, Archiv f. Littgesch. V. 462. Der Brief ist wohl während eines Besuchs in Rudolstadt geschrieben.

292. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 31.

X. Fielig, Nr. 30.

S. 88. 3. 12. a. mit bringen.

Zu S. 88. 3. 11. Briefe bes Julius an Raphael.

293. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 40.

X. Fielit, Nr. 39.

Zu S. 89. 3. 6. Amalgunde, Königin von Italien, oder das Mährchen von der Wunderquelle u. f. w. Leipzig 1786 (von Benedicte Maubert).

294. H. ? AB. Göbefe, Geschäftsbriefe.

S. 89. 3. 6. v. u. Das Wort "nur" ift zu ftreichen.

Zu S. 89. 3. 6. v. u. Schiller hatte also, wie es scheint, ur= sprünglich den ersten Teil auf ein Alphabet = 23 Bogen = 368 Seiten Oftab eingerichtet. Ob Bogen Z. dann gerade bis auf die lette Seite ausgedruckt mar, ist natürlich nicht zu entscheiden. Nun gablte die erste Ausgabe 387 Seiten Text; es mögen also etwa  $1^{1/4}-1^{3/4}$  Bogen noch hinzugesügt worden sein. Damit ist Fieliti' Zweisel (Archiv f. Littgesch. V. 462), ob überhaupt noch ein Zusat nach Leipzig gegangen und dem Drucke hinzugesügt worden sei, widerlegt. Die Stelle des ursprünglichen Abschlusses des ersten Teiles zu bestimmen, überlasse ich, wenn es überhaupt von Interesse ist, einem Spezialsorscher. Zu Z. 4. v. u. Durch die Erwähnung des erwarteten Gesdes bestätigt sich Fielity' Annahme, daß dieser Brief später geschrieben ist als Nr. 291 (Archiv f. Littgesch. V. 462).

295. H. Hannover, Keftner-Museum. A. Müselers Abschrift. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS. (Fragment).

X. Bom 4. (1. ?) Juli und vom 20. Juli. Z. Bom 11. August. S. 90. 3. 8. a. silasarbene. S. 91. 3. 4. Ließ: subordiniret. 3. 8. A. schreibt: Geisteswecken. a. Geistesweben. 3. 14. a. der Herr von Kettelhort. 3. 28. a. Fache. S. 93. 3. 16. In a. sehlen die Worte: "Davon ein andermal". Sie müssen in Gödekes Druckvorlage gesehlt haben. Vergl. Bd. II. p. VII. In seinem Manuskript stand auch 3. 15. Hubers statt Huttens. In A. steht Huttens. Vergl. Fielit, Archiv f. Littgesch. IV. 94. Hutten ist der Held des versöhnten Menschenses.

Zu S. 91. 3. 14. Über Karl Gerd b. Ketelhodt und seine Bibliothek vergl. Allg. Deutsche Biogr. Zu S. 93. 3. 9. Die Ansgabe über die 32 Bogen = 512 Seiten stimmt nicht. Es erschienen 1788 zwei Ausgaben. Die eine hat 387 Seiten, die andere 548. Sollten die 32 Bogen = 512 Seiten auf den erst geplanten Abschluß deuten? Oder ist 32 Schreibsehler sür 23 und sollten die erst geplanten 23 Bogen = 368 Seiten der ersten Ausgabe gemeint sein? Bergl. oben Anmerkung zu Kr. 294.

296. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. AB. München,

Allgem. Zeitung. Beilage. Samstag den 19. März 1892.

X. Bom 9. Juli (siehe AB. Anmerkungen) noch ungedruckt, aber in Geigers Ausgabe des Schiller=Körner=Brieswechsels zu erwarten. Z. Bom 26. August.

S. 94. 3. 15. "doch" Drucksehler statt: "Dich". S. 95. 3. 21. "Gesuche" Drucksehler statt: "Gesuch". S. 96. 3. 19. "Bücher" Druckssehler statt: "Büchern". 3. 22. "ist er" Drucksehler statt: "ist es".

3u S. 93. 3. 3. v. u. D = Dresden. Zu 3. 2. v. u. Bergl. oben Nr. 279. Zu S. 95. 3. 16. Stutterheim war sächsischer Minister.

Ju J. 31. Vergl. Huber an Körner vom 23. Juni 1788. Hubers jämmtl. Werke seit 1802. I. 288. Der akademische Freund war Grub (vergl. Gödeke S. S. I. S. 373, wo aber sein späterer Titel und das Todesjahr durch Verwechselung mit Kammerrat Grüb falsch angegeben ist). Er wurde später Oberpostdirektor. Ein Brief von ihm an Schiller vom 1. Nov. 1784 ist zum Teil abgedruckt bei Speidel u. Wittmann, Vilder aus der Schillerzeit S. 385. Auf der Akademie stand ihm Schiller fremd gegenüber. Vergl. Vrf. Nr. 2. Zu S. 96. Z. 20. Die Kamen hatte Huber aus dem Dattius de pace publica. Zu S. 97. Z. 3. Vergl. Nr. 261.

297. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 44. — BS. I. 387.

Z. Fielig, Sch. u. L. Nr. 45.

3n S. 97. 3. 20. Bergl. Nr. 284.

Als Dedikation schrieb Schiller in die englische Bibel:

Nicht in Welten, wie die Weisen träumen, auch nicht in des Pöbels Paradies, nicht in himmeln, wie die Dichter reimen, — aber wir begegnen uns gewiß.

Volksftädt d. 2. Auguft 1788 von Friedrich Schiller gur Erinnerung.

Bergl. ju diesen Versen Göbeke, S. S. I. 182,

298. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielig, Sch. u. L. Nr. 46. — BS. I. 389.

Z. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 37.

S. 98. 3. 8. a. spät biß.

299. H.? B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. Lotte. Nr. 38. A. Abschrift. Weimar, G. Sch. Archiv. — VS. I. 389. S. 99. J. 1. a. unter ein ander wohlhaben. J. 7. a. ben. J. 10. a. adieu.

X. Fielit, Sch. u. L. Nr. 37. Z. Nr. 22.

300. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Schillers Beziehungen S. 485. — Schiller u. Lotte 1856. Döring, Zeit, Döring, Altenburg. BS. Sch. Grät.

X. Bom 5. Aug. Beziehungen S. 482. Z. Vom 12. Aug. Fielitz. Sch. u. L. Nr. 47.

S. 99. 3. 10. a. als Freund. S. 100. 3. 5. a. Unglück. 3. 7. a. traurigeres. 3. 20. a. betroffen — lieber. 3. 29. a. hiefigen.

Henriette v. Wolzogen war in Meiningen am 5. August vormit= tags 1/211 Uhr gestorben. Eine halbe Stunde darauf schrieb Wilhelm v. W. an Schiller.

301. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 93. — BS. I. 418.

Z. Fielit, Mr. 94.

S. 101. 3. 23. Das Wort bekommen ist unterstrichen, weil Sch. Lotte mit ihrem Lieblingswort "kriegen" neckte. Bergl. Fielitz, Rr. 55 u. Nr. 126 (S. 176) und Schiller an Petersen oben Band I. Ar. 16. Vergl. auch: Hermes, Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Leipzig, J. Fr. Junius 1778 I. Brief XXIV. S. 289, wo zur Verfpottung der königsbergischen Mundart gedruckt ist: "Kerigen kericht er sie, wenn er auch nicht so süssse thäte."

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Rachlaß.

a. Fielit, Sch. u. L. Rr. 50. — BS. I. 415.

X. Fielit, Nr. 49. Z. Fielit, Rr. 51.

Bu S. 102. 3. 4. Cuchullin ift ein Disianischer Helb. 3. 13. Schillers Wohnung in Rudolstadt ift nicht bekannt. Vielleicht war sie im Wirtshaus zur Gabel.

303. AH. (?) Berglichen 1891 in Leipzig bei Otto Aug. Schulz. B. Brjw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS. I. 399 (Fragment schon in Körners Nachrichten von Schillers Leben 1812).

X. Vom 11. August. Z. Vom 28. August.

S. 106. 3. 2. a. B. weht. 3. 9. a. B. nur die Alten. a. B. im Mercur. S. 107. 3. 3. a. B. wohnte, als er.

3u S. 105. 3. 8. v. u. Gemeint find die Malthefer. Zu S. 106. 3. 20. Briefe über den Don Carlos. 3. 21. Bergl. Wieland an Schiller d. 28. Juli 1788 (Wolzogen, Sch's. Leben).

304. H. ? Bergl. Dresdener Kunft-Auktion von Rich. Schulze. IX. Karl Theodor v. Küstners Autographensammlung (27. Oft. 1892). Bergl. unten die Barianten nach der Collation Schnorrs v. Karolsfeld (vergl. zu Nr. 250). B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielit, Sch. u. L. Mr. 53. — BS. I. S. 416.

X. Fielik, Mr. 52.

S. 107. 3. 8. v. u. Schnorr: vorbey. 3. 7. v. u. Schnorr: fie. Z. 5. v. u. Schnorr: Vergnügen (ohne Komma). Z. 4. v. u. Schnorr: erhist - begern. 3. 3. v. u. Schnorr: Armfeligen. 3. 2. v. u. Schnorr: Genüße des Geifts gerne. S. 108. 3. 1. Schnorr: nicht (ohne Komma). 3. 2. Schnorr: das (ohne Komma). 3. 3. Schnorr: ift (ohne Komma) — Rehhe. 3. 4. Schnorr: sehen. 3. 11. "sehn" durch Schnorr bestätigt. — misgönnen. 3. 13. Schnorr: schnorr: schnorr: schnorr: schnorr: schnorr: Laken. 3. 17. "sehn" durch Schnorr bestätigt — eigenes. 3. 19. Schnorr: behfteht (ohne Komma) — lang. 3. 20. Schnorr: dauren. 3. 21. "sehn" durch Schnorr bestätigt. 3. 22. Schnorr: weise (gesperrt) — ist (ohne Komma) — Sie (ohne Komma). 3. 24. Schnorr: nichts (ohne Komma). 3. 26. "mirs" durch Schnorr bestätigt — laken. 3. 27. Schnorr: wohl!

305. H. Göttingen, Dr. Paul Schwenke. B. Paul Schwenke, Beiträge zur Schillerlitteratur (als Manuskript gedruckt). A. Abschrift von Fielitz nach B.

Z. Fielik, Mr. 55.

306. Н. ? В. Жоїзоден, Пафіаў. А. Fielitz, Sch. и. L. Nr. 59. — BS. I. S. 386.

Z. Fielit, Nr. 60.

307. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 61. — BS. I. 417.

Z. Fielit, Nr. 62.

Schiller citiert hier frei Berse aus Boß' Odpssee; 3. B. I. 470 (zierliches Bett). I. 364 (mit süßem Schlaf die Augenlider betaute). III. 328 (Lügen wird er nicht reden, denn er ist viel zu verständig). II. 4 (zierliche Füße). Schöngeglättet (évšeoros) heißen im Homer sonst Steine, Tische, Wannen, Bogen, Krippe, Lade, Wagen, Thürssügel, Ruder, Speerschast, Sessel, Deichsel, Artstel, aber nirgends die Bettstele.

308. H. ? B. Bríw. m. K. 1847. A. Gödeke, Bríw. m. Sch. — BS. I. 405.

Zu S. 110. 3. 25. Die Höhe der Auflage hat Gödeke hier wieder wie in Nr. 288 in 3000 verändert. Zu S. 111. 3. 14. Zu den Kompositionen vergl. Körners Brief vom 27. Okt. 1788.

309. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. S. 112. Z. 20. lies: Wirtembergischen. Z. 22. lies: Stuttgardt.

310. H. Nach Fielit im Schillerarchiv. Ich habe das Original im G.Sch. Archiv in Weimar nicht gesehen. B. Schiller u. Lotte 1856. A. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 65.

Z. Fielit, Sch. u. L. Nr. 66.

311. H.? B. Wolzogen, Schä. Leben. A. Fielitz, Sch. u. L. Rr. 67. — Döring, Altenburg [22. Sept. 1788]. BS. I. S. 410.

X. Fielitz, Nr. 64. u. 66. Z. Fielitz, Nr. 68.

Zu S. 114. 3. 5. Lotte hatte (Fielit Nr. 64) geschrieben, sie habe sich der schönen Stellen in den "lieblichen Göttern Griechenlands" gestreut und sie gelernt, auch in der Niederl. Geschichte gelesen.

312. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß.

a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 69.

Z. Fielig, Mr. 70.

313. H.? B. Brjw. m. K. 1847. A. Göbeke, Brsw. m. K. — BS. (Ein Fragment schon in Körners Nachrichten von Schillers Leben, und in Wolzogen, Schs. Leben. Döring, Zeitz, und Döring, Altenburg).

X. Bom 28. August. Z. Bom 28. September.

Zu S. 115. 3. 13. Auffallend ist mir an der Beschreibung der Person Goethes, daß Schiller so thut, als habe er Goethe noch nie gesiehen; während man meinen sollte, der Besuch Goethes in der Karlssichule im Dezember 1779 müßte den Schülern, und vor allen dem jungen Schiller einen Eindruck fürs ganze Leben hinterlassen haben. Vergl. Weltrich, Friedrich Schiller I. 281.

314. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielit, Sch. u. L. Ar. 74.

— B€. I. 388.

315. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 76. X. Fielitz, Nr. 75.

316. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Fielit, Sch. u. L. Nr. 77.

\_ BS. I. 418.

**317.** AH. Weimar, G.Sch. Archiv., B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fieliz, Sch. u. L. Ar. 57. — BS. I. 384.

X. Fielitz, Nr. 56.

S. 120. 3. 9. a. befinden.

318. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Wolzogen, Rachlaß. a. Fielitz. Sch. u. L. Nr. 80. — BS. I. 391.

Z. Fielit, Mr. 81.

Zu S. 120. 3. 1. v. u. Das Buch soll (nach Fielig) von R. L.

v. Pöllnik fein. Ausgaben: Amfterdam 1734; Paris 1784.

319. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Briw. nt. K. 1847.

a. Cödeke, Brfw. m. K.

X. Lom 17. September. Z. Bom 14. Oftober.

S. 121. 3. 5. v. u. a. Ziel. S. 122. 3. 12. a. abstreben S. 123. 3. 2. In a. fehlt "t".

Zu S. 123. 3. 1. Die Auffätze erschienen erst im Ottoberhest. nämlich die Zesuitengeschichte zu Paraguan (vergl Archiv f. Littgesch. IV. 501) und Herzog Albas Frühstück 2c.

**320.** AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fieltz, Sch. u. L. Kr. 82. — BS. I. 391.

Z. Vielit, Mr. 83.

Zu S. 123. 3. 10. Das Duduchen war die Kage Toutou. Zu 3. 21. Schiller hatte Kuchen mitgeschickt, über die Lotte in der Antwort schrieb: "es brauchte nicht so etwas um Sie urter uns zu versezen."

321. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 85. — BS. 1. 392.

X. Fielit, Nr. 84. Z. Fielit, Nr. 86.

Bu S. 124. 3. 5. Drudbogen der Niederl. Geschichte.

322. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 87. — VS. I. 390.

X. Fielit, Nr. 86.

S. 124. Z. 22. a. Adieu. Sch.

3u S. 124. 3. 19. Ludwig war Schs. Diener, der spätere Schuh= machermeister Schultheiß.

323. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L.

Z. Fielitz, Nr. 89.

324. H. ? B. Wolzogen, Nachlaß. A. Tielitz, Sch. u. L. Nr. 90. — BS. I. 414.

Z. Fielit, Nr. 91.

325. AH. Leipzig, Wilhelm Künzel. B. Gödeke, Geschäftsbriefe. S. 126. 3. 7. v. u. B. waren. S. 127. 3. 2. B. hierzu.

Zu S. 14. Aus dem Bogen Ll. folgert Gödeke mit Recht, daß hier die Ausgabe nuit 548 Seiten gemeint sei, die Trömel (Schiller-Bibliothek) als zweite Ausgabe anführt. Ob er aber recht darin hat, daß die Ausgabe mit 387 S. ein Nachdruck sei, ist mir zweiselhaft. Bergl. die Anmerkungen zu Nr. 294 und 295. Ich komme bei den verschiedenen Angaben zu keinem sichern Urteil.

326. H.? B. Westermanns Monatshefte 1872. S. 442. A. Gödeke, Geschäftsbrie. S. 50.

S. 127. 3. 19. B. daß ich recht sehr damit.

Der Titel der beiden Ausgaben vom Jahre 1788 lautet anders. Bgl. Gödeke, Geschäftsbr. S. 51. Rach Rr. 249 stand der Titel schon auf dem Bogen A.

327. H. ? B. Wolzogen, Schs. Leben. (Undatiert). A. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 97. — Döring, Altenburg. BS. I. 419. (Datum

6. Oft.).

X. Vielitz, Nr. 96. Z. Fielitz, Nr. 98.

Bu S. 128. 3. 6. Lotte hatte geschrieben: "Aber doch denke ich auch oft an unsern traulichen Cirkel (ob Sie gleich sagen, er sei nicht mehr so). Fielitz schließt daraus, daß ein Brief Schillers verloren sei. Vielleicht aber hatte Lotte in Nr. 324 Schillers Worte: "Ich weiß nicht, ich habe keinen großen Glauben an die Zukunft" so aufgefaßt. könnte sie auf eine nründliche Außerung Schillers sich beziehen.

328. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856.

a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 99.

X. Fielit, Mr. 98.

S. 129. 3. 13. u. 14. fehlen in a.

Bu €. 129. 3. 7. Haßelt ift (wohl von fremder Hand) verbeffert in Hasel. Gemeint ift Oberhasel.

329. H. ? AB. Gödeke, Geschäftsbriefe.

Bu S. 129. 3. 25. Die Errata, 37 an der Zahl, wurden, wie Gödeke anmerkt, auf der letzten Seite des Textes gedruckt. Zu 3. 1. v. u. Bielleicht änderte Schiller den Titel bei der Korrektur selbst noch. Bgl. zu Nr. 326. Zu S. 130. 5. Die Bücher benützte Schiller bei seinen Übersetzungen aus Euripides. Bgl. Archiv f. Littgesch. VII. 195.

330. AH. Leipzig, Rudolf Brodhaus. B. (Fragment bei Körner Nachrichten von Schs. Leben und Wolzogen, Schs. Leben). Brfw.

m. R. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. R. — BS.

X. Bom 3. u. vom 14. Oftober. Z. Bom 31. Oftober.

S. 130. Z. 15. a. gern. 3. 18. Das Komma hinter "aber" ist zu tilgen. S. 131. Z. 2. a. Frau. Z. 10. a. lieft.

Zu S. 130. 3. 14. Körner schrieb am 3. Oft.: "Wir haben eine Einrichtung im Logis getroffen, daß ich in meiner Stube weniger geftört bin". Zu S. 131. 3. 16. Bergl. Göbeke, S. S. VI. 14. Bu 3. 28. Körner hatte ihm ein episches Gedicht auf Friedrich den Großen vorgeschlagen. Zu S. 132. Z. 9. Gödeke, SS. VI. 151. Arch. f. Littgesch. VII. 195. Zu Z. 25. Die berühmte Frau. Zu Z. 7. v. u. Gemeint ist das Gebicht: Die Künstler, das aber nicht in der Thalia, sondern im Merkur crichien. Zu S. 133. Gemeint ist der Domherr v. Dalberg, der Bruder des Coadjutors. Z. 15. Egl. Nr. 308. Zu Z. 6. v. u. Körner schrieb am 14. Oft.: "Schneider Müller fragt auch manchmal, ob Du nicht bald wiederkämst."

331. H. Weimar, Froriepsches Archiv. AB. Deutsche Revuc

1880 Bb. V. 11.

S. 135. 3. 2. lies: joviel.

332. H. ? (früher Küngel). AB. Göbeke, Geschäftsbrfe.

Die Musgravesche Edition ist der Leipziger Nachdruck der Oxsorder Ausgabe des Euripides: Euripidis Tragoediae . . . ex editione Josuae Barnesii rec. Sam. Musgrave nunc recusae et auctae . . . (cur. S. F. Nath. et Chr. Dav. Beck). Lipsiae 1778—1788. Bgl. Archiv f. Littgesch. VII. 196.

333. H. ? B. Brfw. m. A. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. K. Z. Brfw. m. K. I. 372. Datum fehlt. Das Packet scheint erft am 10. Nov. bei Körner eingetrossen zu sein.

334. H. ? (1891, Berlin, Stargardtsche Buchhandlung. Auf der Rückseite steht die Notiz: In der Auction der Ferd, Ihling- und Hofrath Joh. Pet. Eckermann'schen Bibliotheken, welche durch H. Hartung in Leipzig d. 15. Oct. 1855 abgehalten worden ist, meistbietend erstanden. Geschrieben hat Schiller dieses Briefchen an den Justizrath Hufeland ungefähr im J. 1802. (Barnheim.) B. Diezmann, Auß Weimars Glanzzeit. A. Abschrift durch Güte der Stargardtschen Buchhandlung. — BS. II. 1210.

Die Absasseit durch die Sendung der Niederl. Geschichte und der Recension bestimmbar. Das Buch: Goldoni über sich selbst und die Geschichte seines Theaters. Aus dem Französischen übersetzt ... von Schaz. Leipzig, ben Opk 1788 hat Schiller zweimal angezeigt. Bgl. Anzeiger des Teutschen Merkur, Junius 1788. Allgem. Litt. Zeit. 13. Januar 1789.

Das überschiefte Werken von Huseland war wohl: Ueber das Recht protestantischer Fürsten, unabänderliche Lehrvorschriften sestzuseten und über solchen zu halten veranlaßt durch das preußische Religionsedict vom 9. Januar 1788. Jena: Ch. H. Cunos Erben 1788. 8.

335. H. ? B. Gugkow, Unterhaltungen am häuslichen Herd. Neue Folge, Leipzig 1858 S. 109. (Ein Fragment schon Boas, Schs. Jugendjahre I. 46. Datiert September 1788.) A. Abschrift Kuhlmeys mit der Notiz: "Das Datum ist: Rudolstadt d. 31. Sbr. 88. Mit Blei darunter geschrieben Septbr. a. Wurzbach, Marg. 2959.

In Nr. 330 schreibt Sch. an Körner, er musse sich von Wieland und Göschen vorschießen lassen. Die geleistete Gefälligkeit war also, daß Wieland Geld geschickt hatte. Darnach ist die Anmerkung Fielig' zu Nr. 93 zu verbessern. Die Worte S. 137. 3. 1. weiß ich sicher nicht zu deuten. Die Erklärung, daß er die Niederl. Geschichte glücklich besendigt habe, ist aber wohl die wahrscheinlichste.

336. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß.

a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 102. — BS. I. 427.

337. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 103. — Döring, Altenburg. BS. I. 409. (Datum 12. September).

338. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch. Leben. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 105. — Döring, Altenburg. BS. I. 425. Sch. Grätz.

X. Fielit, Mr. 104.

Bu S. 139. 3. 15. Das Gedicht sind die Rünfiller.

339. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 106. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Altensburg. Sch. Erät. BS. (12. Nov.).

Z. Fielit, Mr. 107.

S. 140. 3. 18. a. Es würde mir.

340. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielitz, Sch. u. L. 108. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Altensburg. Sch. Erät. BS. (13. Nov.).

341. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Ar. 109. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Erät. BS.

Z. Fielitz, Nr. 110 und 111.

S. 143. 3. 19. a. eigne. S. 144. 3. 22. a. habe.

Zu S. 142. Z. 3 v. u. Schiller verhandelte mit Wieland über die Mitredaktion des Merkur. Zu S. 143. Z. 8. Elise v. d. Necke, geb. Reichsgräfin v. Medem (1756—1833) hatte sich anfangs Cagliostro und Lavater angeschlossen. Als sie dann in das Lager der Aufklärer Nicolai, Bode u. s. f. iiberging, schrieb ihr Lavater einen groben Brief, in dem er sie Amazone nannte und seine Briefe von ihr zurücksorderte. Ihr Ausenthalt in Weimar siel in die Tage vom 15. bis 17. Okt.

1788, ihr früherer Besuch in Weimar hatte im Dezember 1784 stattgehabt. Zu Z. 10. Goethe hörte damals in Jena Loders Vorlesungen
über Anatomie. Zu Z. 14. Herder war zu der italienischen Reise durch
den Domherrn Johann Friedrich Hugo von Dalberg eingeladen worden,
der in Mannheim mit ihm zusammentras. Zu Herders Entrüstung
besand sich aber in Dalbergs Begleitung die Witwe des Preuß. Gesandten am fränkischen Kreise K. S. v. Seckendorf, Sophia geb. v. Kalb.
Sie verbitterte Herder den Genuß der Reise, und in Kom trennte er
sich ganz von Dalberg. Zu S. 144. Z. 20. Es war ein Geraniumstrauch, den ihm Lotte geschenkt, und nach dem sie sich am 5. Januar
1789 erkundigt. Schiller mußte bekennen, daß er ihm ausgegangen sei.

342. AH. Leipzig, Rudolf Brockhaus. B. Brfw. m. K. 1847. (Fragment. Körner, Nachrichten über Schillers Leben 1812). a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

X. Vom 31. Oft. Z. Vom 24. Nov.

S. 145. 3. 24. a. Menschen wird. S. 149. 3. 1. a. eine bloße. 3u S. 147. 3. 7. Drei Alphabete geben 69, nicht 96 Bogen. Das stimmt denn auch ungefähr zu der Berechnung, daß von drei Mitsarbeitern jeder monatlich 2 Bogen liesern müsse =  $2 \times 3 \times 12$  = 72 Bogen. Zu 3. 27. Bgl. eine Briefstelle Wielands vom 12. Januar 1789 (bei Fielitz Anm. zu Nr. 109): "Der Theuerste darunter (d. h. unter den künstigen Mitarbeitern am Merkur) ist Freund Schiller, der sir 24 Bogen nicht weniger als süns Hundert Thaler verlangt und haben soll." Zu S. 148. Z. 7. v. u. Bgl. Wieland Merkur Dez. 1788. Der Herausgeber des T. Merkurs an die Leser. Zu S. 149. Z. 2. Bgl. zu Nr. 341.

343. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Erätz. BS.

X. Tielit, Nr. 110 und 111. Z. Fielitz. Nr. 114 und 115.

S. 154. 3. 22. a. hintergangen.

Zu S. 153. Z. Lgl. zu Rr. 341. Zu S. 155. Z. 10. Kleist: Sehnsucht nach Kuhe. Z. 1. v. u. Tielitz bemerkt: "Wohl die Gattin des seit 1787 in Weimar als Kammerherrn lebenden vor=maligen öfterr. Hauptmanns Ernst v. Reihenstein. In einem Briese von Mimi v. Oertel an Friederike v. Holleben (Sept. 1787), der sich auf Schlöß Greisenstein besindet, steht: "Auch ist eine Frau v. Reizenstein, die ein Frl. v. Falkenstein bei sich hat, aus Hos hierhergezogen."

344. AH. Weimar, G. Cd. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 113. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

Z. Fielit, Nr. 118.

Bu S. 157. 3. 7. Über den Geifterbeschwörer Johann Georg Schrepfer vergl. Allg. Deutsche Biogr.

345. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Rachlaß.

a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 161. — BS.

X. Fielit, Nr. 114. Z. Ficlity, Nr. 118.

Bu G. 159. 3. 22. Bergl. 3. B. Die Sonnenpriefterinnen und das Gedicht an Demoiselle Slevoigt. Zu S. 160. Z. 14. Lotte v. Lenge= feld hatte den Beinamen die Weisheit, ihre Schwefter den Namen die Bequemlichkeit erhalten.

346. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielitz, Sch. u. L. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Morgenblatt 1830 S. 1251. Sch. Grätz. BS.

X. Fielit, Nr. 115. Z. Fielitz, Nr. 119.

Zu S. 163. Z. 2. Bergl. Schiller: Das Ehrwürdige:

Chret ihr immer bas Gange, ich fann nur einzelne achten, Immer im Gingelnen nur hab ich bas Gange erblidt.

Bu 3. 19. Der Clubb war eine sogenannte Mittwochsgesellschaft, von der der Adel ausgeschlossen war.

347. H. ? B. Brsw. m. K. 1847. (Fragment. Körner, Rach= richten über Schs. Leben.) A. Göbeke, Briw. m. R. — BS.

X. Vom 24. Nov. Z. Vom 12. Dez.

348. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. — Wolzogen, Rachlag. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Fielit, Nr. 118 und 119. Z. Fielit, Nr. 121 und 122.

Zu S. 168. 3. 15. Als Schiller 1785 mit Mority in Leipzig zusammentraf, war er noch sehr gegen ihn eingenommen, durch Morig' vernichtende Kritik des Trauerspiels Kabale und Liebe in der Bossischen Zeitung vom 21. Juli 1784. Dort hieß es: "Wer 167 Seiten voll ekelhafter Wiederholungen gottesläfterlicher Ausbrücke, wo ein Geck um ein dummes, affektirtes Mädchen mit der Borsicht rechtet, und voll crassen, pöbelhaften Witzes, oder unverständlicher Galimathias, durch= lefen fann und mag - der prüfe felbst. Go ichreiben heißt Geschmack und gesunde Kritik mit Füßen treten . . . alles, was dieser Berfasser angreift, wird unter seinen Händen zu Schaum und Blase." In Leipzig las Schiller dem schrossen Kritiker Scenen aus Carlos vor, nachdem er Tags zuvor seinem Zorn über jene Kritik ossen Ausdruck gegeben hatte.

349. H. ? AB. Döring, Beig. Döring, Altenburg. Sch. Grag. BS.

350. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Erät. VS.

X. Fielit, Nr. 119 (Fragment).

S. 173. 3. 6. a. Goethe. 3. 8. a. Allen. 3. 10. a. Geistes. 351. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. — Döring, Zeig. Döring, Altenburg. Sch. Grät. (12. Dez.) BS.

X. Fielit, Nr. 121. Z. Fielit, Nr. 126.

S. 175. 3. 8. u. 3. 13. Das derbe Schmähwort habe ich im Text nur angedeutet. In Wolzogens Nachlaß I. 233 steht in Carolinens Antwort "Schwein" gedruckt, wie Schiller auch geschrieben hatte. 3. 23. "erwünscht" ist Drucksehler. Schiller schrieb: "wie sehr wünscht" statt wie sehr er wünscht.

Zu S. 174. Z. 27. Zu Schubart Bater und Sohn vergl. die Allgem. Deutsche Biographie. Zu S. 175. Z. 9. Friedrich Wilhelm der Zweite hatte sich Julie v. Boß zu linker Hand antrauen lassen, die nun den Namen Gräfin von Ingenheim sührte.

Über die erste Aufführung des Carlos in Berlin am 22. Nov. 1788 5 Uhr dis halb 11 Uhr abends meldet Teichmann (Teichmanns litterarischer Nachlaß v. Franz Dingelstedt Stuttgart 1863 S. 46) solgendes: Mehrere Scenen waren so ermüdend, daß viele Zuschauer schon vor Beendigung des Stücks nach Hause gingen. Die Besetzung war: Fleck Philipp II.; Madame Baranius Elisabeth; Czechtith Don Carlos; Unzelmann Posa; Herd Alba; Mad. Unzelmann Eboli; Kaselig Lerma; Frankenberg Domingo. Gespielt wurde nach der Prosabearbeitung. Zu S. 176. Z. 22. Lotte hatte am 2. Dez. geschrieben, Knebel habe ihr den Shastsbury auf eine Art gegeben, die sie abgeschreckt habe, sleißig darin zu lesen: "er sagte, es hätte ihm vorzüglich gebildet, und ich möchte doch eben nicht sehr viel Aehnliches mit ihm haben."

352. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 125. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeiz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Fielik, Nr. 121 u. 122. Z. Fielik, Nr. 126 u. 127.

Bu G. 178. 3. 5. Die Freundinnen wünschten Körners Musik ju Schillers Cajar und Brutus aus den Räubern.

353. H. ? A. Gödete, Briw. m. R. B. Briw. m. R. 1847.

<u>--</u> 35.

Bu S. 180. 3. 12. Den Agamemnon hat Schiller nicht über= sett. Zu S. 181. 3. 3. Bergl. über Schubart die Allgem. Deutsche Biographie.

354. H. ? A. Gödefe, Briw. m. R. B. Briw. m. R. 1847.

X. Bom 12. Dez. Z. Bom 19. Dez.

Bu S. 181. 3. 21. Körner hatte feinen Auffat: Über die Freiheit des Dichters bei der Wahl feines Stoffes an Schiller geschickt, der ihn in das 6. Hest der Thalia einrückte. 3. 2. v. u. Körner dachte an eine Übersetzung einzelner Abschnitte aus Gibbon für den Teutschen Merkur. Zu S. 182. 3. 14. Über Schillers Ernennung zum Profeffor vergl. Berthold Ligmann, Schiller in Jena S. 7 ff. u. S. 125 ff. und Archiv f. Littgesch. I. 117. 3. 22. Über den Orientalisten Eich= horn vergl. die Allgem. Deutsche Biographie.

355. H. jest (nach dem Druck) Weimar, G. Sch. Archiv. B. Weserzeitung, 19. Januar 1851, Sonntagsbeilage Nr. 3. a. Göbeke, Ge= schäftsbr. Abschrift von H. durch Herrn Dr. Wahle in Weimar.

S. 183. 3. 4. v. u. Wahle: fein Abjatz. — VI. Heft. ABa. VIte. — Wahle: letten. 3. 3. v. u. A. Wahle: corrigieren. 3. 1. v. u. Wahle: jezt. E. 184. J. 4. Wahle: kein Absatz - daran dass (ohne Romma). a. daß. — AB. Wahle herausgenommen. 3. 7. Wahle: Thaler. AB. Thaler. a. Thir. 3. 11. Freundin Druckfehler statt Freundinn. So lesen Wahle ABa. 3. 13. Wahle AB. verbegert. 3. 18. Wahle a. fein Abjak.

Auf der legten Seite in H. der Bermerf: Weimar den 21. Xbr.: 788. Schiller

empfg. d. 25. do.

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielig, Sch. u. L. Nr. 128. — Wolzogen, Rachlaß. Döring, Zeig. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS. (Datum fälschlisch d. 28. Dezember).

S. 186. 3. 6. a. entdectt. 3. 11. a. gemeinen. S. 187. 3. 3. a.

nächste mahl.

X. Fielit, Nr. 126. 127. Z. Fielit, Nr. 129. 130.

Zu S. 185. Z. 3. Schiller hatte am 21sten (Nr. 355) das 6te Heft der Thalia geschickt. Er schrieb jest in der Nacht vom 22. zum 23. Dez. an die Schwestern. Der Brief trug erst das Datum vom 22., das dann in 23. geändert wurde. So erslärt sich auch leicht die Ungenauigkeit in dem Wort "gestern". Zu S. 186. Z. 1. v. u. über Knebels Besuche bei Frau von Kalb in dieser Zeit vergl. Archiv s. Littgesch. XIV. S. 419. sf. Bergl. auch Urlichs Charl. v. Sch. III. 308 sf., wo übrigens auch Knebel über Morit schreibt: "Er hat durch seine seine Dialektik auf unsere wahrheitssorschenden Damen viel Einzbruck gemacht. Dabei ist er ein gar guter Mensch."

357. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Briesw. m. K. 1847. (Fragment in Körners Nachrichten über Schillers Leben.) a. Göbeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Vom 12. und 19. Dez. Z. Vom 30. Dez.

S. 187. 3. 18. a. streitig. S. 188. 3. 3. a. ist auch nicht unsmoralisch. 3. 6. v. u. a. Erhebt. S. 190. 3. 9. a. zahlen. 3. 24. a. sehr gering. 3. J. v. u. In a. sehlt: nicht. 3u S. 187. 3. 12. Gemeint ist Körners Aussach über die Freiheit des Dichters bei der Wahl seines Stosses. 3u S. 188. 3. 28. Die Verse sinden sich mit kleinen Änderungen in Schillers Künstlern. 3u S. 189. 3. 11. Körners Rat ging dahin, Schiller solle suchen, sich in Ansehung der Besoldung so gute Bedingungen als möglich zu machen. Übrigens solle er sich nicht in die Quellen vertiesen, es gäbe brauchbare Hilfsmittel, mit denen er zur allgemeinen Übersicht der Universalgeschichte weit aus reichen könne.

358. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. AB. Beilage zur Allgem. Zeitung, München d. 24. März 1892 Nr. 84.

X. Bom 20. Dez. 1788. Bergl. AB.

S. 191. Z. 8. v. u. In H. steht "unser". Z. 7. v. u. ließ: Nachtheil unsrer. Z. 6. v. u. ließ: zweyte. S. 193. Z. 3. v. u. Hinter Fleiß steht in H. ein verfrühtes "nicht".

Auf der Rückseite des Briefes steht ein angefangener Brief: "Weimar d. 28. Dec. 88. Ich muß . . . "

Zu S. 193. Z. 14. Über die memoires hatte Körner schon an Huber geschrieben. Dieser antwortete ihm am 11. Dez. 1788 (L. F. Hubers Sämmts. Werke seit 1802. Tübingen, Cotta 1806. I. S. 324): "Die Idee mit den Mémoires liegt ganz außer der Sphäre meines Interesses. Empfangen und gebären, oder bloß genießen; sonst kenne

ich nichts. Aber die Blumen, die man für sich gepflückt hat, in einen Strauß zu binden, und bem Publifum jum Riechen hinzuhalten - ich weiß nicht — meine Sache ift es nicht zc. Zu S. 194. 3. 16. Der 10. und 11. Auftritt aus hubers heimlichem Gericht erschien im VI. Heft der Thalia. Zu Z. 18. Über Körners Auffat fchrieb ihm Huber aussührlich in zwei Briefen vom 21. März und vom 10. April 1789. (Sämmtl. Werke feit 1802. I. S. 330. ff.)

359. AH. Weimar, G. Cd, Archiv. B. Wolzogen, Scha. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. — Wolzogen, Litt. Nachlaß. Döring, Zeitz

(4. Januar). BS. (Fragment).

X. Fielik, Nr. 129. u. 130.

360. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 133. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Fielit, Nr. 129. und 131. Z. Fielit, Nr. 135.

Bu C. 196. 3. 4. Die Übersetzung aus dem Liede "Calthon und Colmala" ist nach Fielitz noch im Schillerarchiv vorhanden. Zu Z. 23. Lotte verwechselte öfters den Dativ und Accusativ. Zu S. 199. 3. 4. Nach adieu ist ein kurzer Sat ausgestrichen: "Bielleicht sehe ich sie . . . . "

361. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeitz. Döring,

Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Vielit, Mr. 130.

Bu S. 201. 3. 8. Schiller hatte den Schwestern das Théatre des Grecs geliehen. Daher auch hier die französische Form Colone.

362. H. ? B. Briw. m. R. 1847. A. Gödefe, Briw. m. R.

— BS. S. 202. S. 1. B. diese Übersetzung. 3. 13. In B. fehlt: "be= sonders".

X. Bom 30. Dez. 1788. Z. Bom 9. Januar 1789.

Zu S. 202. 3. 21. Schiller benitzte Schmidts Geschichte ber Deutschen ausgiebig. Vergl. Boxberger, Archiv f. Littgesch. IV. S. 63.

363. H. ? AB. Grengboten 1870. Nr. 23.

S. 205. Z. 20. Friedrich Druckfehler. Lies: Fridrich.

Zu S. 204. 3. 12. Das sechste Heft wurde nach Schillers Bor= schlag gefüllt. Zu 3. 21. Der Geisterseher ist bekanntlich Fragment geblieben. Zu S. 205. 3. 5. Die Recenfion ber Goetheschen Iphigenie ebenfalls Fragment geblieben. Der Anfang erschien in der Kritischen Übersicht der neuesten schönen Litteratur der Deutschen. Zweyten Bandes Zweytes Stück. Leipzig beh Georg Joachim Göschen. Mit diesem Heft schloß die Zeitschrift ab. Bergl. Gödeke SS. VI. S. 239.

364. H. ? B. Briesm. m. K. 1847. A. Gödeke, Briesm. m. K. — BS.

X. Bom 9. Januar. Z. Bom 16. Januar.

©. 206. 3. 19. B. Dir in ihm nicht. 3. 27. B. sobald als möglich.

Bu S. 207. 3. 3. Die Aufnahme des Gedichts war von seiten des Freundes, wie Schiller erwartet hatte, die wärmste. Dem noch unvollendeten Gedicht gegenüber hatte er nur die Bitte: "Fußsällig möchte ich Dich ditten, Dein neues Gedicht nicht zu übereilen. Es wäre unverantwortlich, wenn Du die Lust daran versieren solltest und es nicht den Grad der Bollendung erlangte, dessen es wert ist." (Brief vom 16. Januar). Und als das vollendete Gedicht ihm vorlag, schrieb er am 19. März: "Du hast mir eine der glücklichsten Stunden gemacht. Du kennst das seelenerhebende Gesühl, das Dir bei mir zu Gebote steht, sobald Du Deine Kräste ausbietest. Ich din stolz darauf, Dich zu ver= stehen."

365. H.? B. Deutsche Rundschau. 1878. II. S. 470. A. Ungedrucktes zum Druck befördert von Albert Cohn. Berlin 1878. Bergk. Katalog der Sammlung von Autographen ze des 1861 verstorbenen Herrn J. G. W. Wagener. (Lepke 1878).

S. 208. 3. 1. v. u. In dem Katalog der Wagenerschen Samm= lung steht: Fridr.

Die zutressenden Anmerkungen zu diesem Brief brachte Cohn nach Prosessor Fielit; Mitteilungen an ihn erst in A. Da das nur als Manustript gedruckte Buch nicht jedermann zugänglich ist, drucke ich das wesentliche hier ab: "Was Schiller über den Versasser des Kleomenes sagt, bezieht sich auf den in über 150 Vänden auf die Nachwelt gekommenen August Lafontaine, der auch unter dem Pseudonhm Milkenberg schrieb. Kleomenes ist der zweite Teil seiner "Scenen", 1789 bei Goeschen erschienen. Der erste Teil "Die Besrehung Koms in Dialogen" erschien ebendaselbst. (Bergl. Vielitz, Sch. u. L. Nr. 140 und 141. Urlichs Briefe an Sch. S. 71)."

"Jacobi's schönes Produkt ist Joh. Georg Jacobi's Phädon und Naide, oder der redende Baum, ein Singspiek, 1788 erschienen. (Vergl. Fiekitz, Sch. u. L. Nr. 136, 141 und 142)."

Zu S. 208. 3. 2. Gemeint ift wohl Voltaires Ausspruch: le secret d'ennuyer est celui de tout dire. Der Coadjutor Dalberg brachte das Wort in einem Briefe vom 16. Januar ? 1796 dem Dichter wieder in Erinnerung. (Wolzogen, Schs. Leben 1830 II. S. 145). Bielleicht (?) ist dieser Brief Dalbergs der Anlag zu Schillers tabula votiva "Der Meister" gewesen?:

Beden andern Meister ertennt man an dem, was er ausspricht, Mas er weise verschweigt, zeigt mir den Meifter des Still,

Bergl. auch Arch. f. Littgesch. II. 554.

366. H. ? B. Briw. m. R. 1847. A. Göbeke, Briw. m. R. 

X Vom 9. u. 16. Januar. Z. Bom 30. Januar.

S. 211. 3. 18. B. an dem Werke.

367. H. ? (früher in Kungels Befit). AB. Grengboten 1870. 368. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. A. Fielit, Sch. u. L. Rr. 136. — Wolzogen, Nachlag. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS.

X. Fielit, Nr. 135. Z. Fielit, Ar. 141. (Schillers Brief vom

26ften Januar mar erft am 3. Febr. auf die Poft gegeben).

Bu S. 215. 3. 18. Zu Jacobi vergl. Anm. zu Rr. 365.

369. (Im Text fteht leider der Druckfehler 368). H. ? B. Briw. m. R. 1847. Fragment Boff. Zeit. 1876, 14. Mai. A. Göbeke. Brfw. m. K. — BS.

Z. Vom 9. Februar.

S. 216. 3. 7. B. erichrecklich. S. 218. 3. 21. A. Ich betrachte ihn wie eine Prüde 26. — — Boff. Zeitung. Goethe erscheint mir wie eine stolze Prüde u. f. w. Gödeke, Schillers Briefw. m. K. II. S. VI. sprach die Hoffnung aus, daß diese Worte, die er durch Ge= dankenstriche ersetzt hatte, niemals gedruckt werden möchten. In der Vossischen Zeitung wurden sie von einem Verteidiger Hubers gedruckt, der fich ärgerte, daß Gödeke nicht mehr Stellen über huber und feine Frau ungedruckt gelassen hatte. Er sehte hinzu: "Wie zart verschweigt Goedecke; allein warum verschwieg er nicht auch den Brief gegen Therese." — Ich teile überhaupt nicht die Meinung, daß diese Worte so entsetzlich sind, daß man fie zu Ehren Schillers verschweigen mußte. Andererseits sind sie von hohem Interesse. Sie zeigen den Unmut des jüngeren Dichters, dem älteren, dem er die größere Reife und den klaren hohen Beist nicht absprechen kann, nicht menschlich nahetreten zu können. Ist

denn ein solcher Unmut aus unbefriedigtem Chrgefühl so unverständlich und so verwerslich. Natürlich ist er nicht zu loben, aber er ist zu verzeihen, und der derbe Ausdruck in dem Brief an den vertrautesten Freund doch auch entschuldbar. Das ist ein Zug des Gemeinen, das uns alle bändigt und das auch Schiller erst in schwerem Geisteskampse hinter sich gelassen hat. Von hohem Interesse ist, wie der treue Freund Körner diese aufrichtige Beichte ausnimmt, wie er Schillers Unmut versteht, wie er fein Selbstgefühl zu ftarten und zugleich Goethe zu recht= fertigen und Schillers Urteil zu läutern sucht. Er erkennt die momen= tane Gereiztheit Schillers, ohne ihn darüber zu verkennen, und appelliert an seine "befferen Stunden": "Goethes Charafter, wie Du ihn beschreibst, hat allerdings viel Drückendes. Man muß feinen gangen Stolz ausbieten, um sich vor einem solchen Menschen nicht gedemüthigt au fühlen. Doch ware es schade, wenn dies Dir seinen Umgang ber= leiden sollte. Du kannst keck mit dem Gefühle: anch' io son pittore vor ihm auftreten, wenn er auch gleich durch Alter und Erfahrung in der Herrschaft über sich selbst eine gewisse Ueberlegenheit besitzt. Eine solche hervische Existenz ist die natürliche Folge, wenn ein großer Menfch eine Zeitlang faft alle Arten von Genüssen anger fich erschöpst hat, und ihm nichts weiter übrig bleibt, als der Genuß seines eigenen Werthes und feiner Thatigfeit. Menschen bon foldem Gehalt wirft Du nicht häufig finden, und Dich mit ihm reiben zu können, ift doch gewiß ein beträchtlicher Vortheil. Es giebt Momente, wo man zu solchen Heraussorderungen nicht geftimmt ift; aber in Deinen besseren Stunden wird Dich doch eine Spannung Diefer Art mehr befriedigen, als das behagliche Gefühl einer bequemen Meberlegenheit unter beschränkteren Köpfen." Die gute Wirkung dieser Worte auf Schiller glaube ich aus feinen Briefen Nr. 379 u. 385 zu erkennen. Bergl. ferner Mr. 371,

370. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 139. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Erätz. VS.

X. Fielitz, Nr. 137. Z. Fielitz, Nr. 141.

Zu S. 220. Z. 23. Gemeint ist: "Spiel des Schicksals."

371. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 140. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS.

X. Fielit, Nr. 138. Z. Vielit, Nr. 140.

S. 222. 3. 3. a. Projeften.

Zu S. 222, 3. 4. v. u. vergl. zu Nr. 369. Zu S. 223. 3. 22. Gemeint ist sein Portrait von Dora Stock. 3. 23. Das Buch ist ber Kleomenes von Lafontaine. Bergl. zu Nr. 365.

372. H. ? B. Morgenblatt. 1855. Ar. 33. A. BS. I. 795 (ohne Datum). Der Brief ist bald nach dem Iten Februar geschrieben. Bergl. Nr. 373 und Nr. 375. Ich sehe jetzt, er müßte hinter den Brief an Gofchen bom 10. Februar gesetzt werden.

AH. Berlin, Alexander Mener Cohn. B. Briw. nt. A. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. R. — BS.

X. Vom 30. Januar. Z. Vom 18. Februar.

S. 225. 3. 13. a. Die Einführung der zweiten historischen Epoche, der Wiederauslebung der Künfte nämlich, behauptet 2c. Z. 22. B. a. Daß also der.

S. 226. 3. 10. lies: nun auch wieder.

Bu S. 227. 3. 2. Wieland regte bei seinem Besuch Schiller an, die Künftler noch einmal ganz umzuarbeiten.

374. H. ? AB. Grengboten 1870 Rr. 23.

Zu S. 227. Z. 3. v. u. Göschen hatte wohl entsprechend Schillers Bitte in Nr. 367 bem Dichter eine Vorschußzahlung übersandt. 3. 228. 3. 3. Der wichtige Aufsatz waren "die Künstler", die im Märzheft des Teutschen Merkur erschienen.

375. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 143. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS.

X. Fielitz, Ar. 141 und 142. Z. Fielitz, Ar. 144.

Zu S. 228. Z. 12. Schiller hatte die Schwestern gebeten, ihm eine Schilderung der Griechin im Geisterseher nach ihrer Vorstellung zu geben. Zu S. 229. 3. 20. Knebel war am 10. Februar bei Schiller gewesen. Archiv f. Littgesch. XIV. 420. S. 230. 3. 4. Das Mscrpt. ist abgedruckt in Anebels litt. Rachlaß III. 300. Bergl. den nächst= folgenden Brief. Zu S. 231. Z. 11. Hinter der Unterschrift ift durch ein Versehen die Nachschrift fortgefallen: "Beiliegende Contes bitte ich, mir auf die nächste Woche zurückzuschicken."

376. H. Stuttgart, Freiin El. v. König Warthausen. ichrift des Herrn Gotthilf Weisstein. (Ungedruckt?)

377. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben.

a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 146. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Fielit, Rr. 144 und 145. Z. Fielit, Rr. 148.

Zu S. 232. 3. 1. Im Februarhest des Merkur standen Aussätze von Goethe, deren einer über die Naturlehre an Knebel gerichtet war. Dieser hatte dem Freunde nach Italien geschrieben und die Schönheit seiner gefrorenen Fensterscheiben gerühmt, aus deren baumsörmigen Ernstallisationen er aus einen innern Zusammenhang dieser Erscheinung mit vegetabilischen geschlossen. Goethe erklärte diese Art der Betrachtung und Schlußsolgerung sür gesährlich: "Wir sollten, dünkt mich, immer mehr beobachten, worin sich die Dinge von einander unterscheiden, als wodurch sie sich gleichen." Knebel hatte diese öffentliche Belehrung übel ausgenommen.

Zu S. 233. Z. 13. Die Neuigkeit war, daß Lottens Mutter Hosse meisterin der Töchter des Erbprinzen von Rudolstadt wurde.

378. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856 a. Fielig, Sch. u. L. Nr. 147.

X. ift verloren. Z. Fielig, Nr. 149.

Zu S. 234. Z. 10. Vergl. Hamlet I. 5 (W. Shakespeares Schausspiele. Neue verb. Auflage. Achter Band. Mannheim 1778 S. 17): "denn Jedermann hat doch einmal seine Geschäfte und Wünsche."

379. H. ? B. Briesw. m. K. 1847. (Fragmente in Körners Nachrichten ither Schillers Leben.) A. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Lom 9. und vom ? Februar (B. II. 28) und vom 18./19. Fesbruar. Z. Bom 4. März.

S. 237. 3. 17. B. wie er sie hat.

Ju S. 239. 3. 6. Schiller denkt wohl an den Plan zu den Maltesern. Zu Z. 17. Körner hatte das Manuskript seiner überssehung aus Gibbon (Mahomed) übersandt. Es wurde im Aprilheft und im Junihest des Teutschen Merkur abgedruckt. Zu Z. 21. Der Konstrakt ist abgedruckt dei Urlichs Briese an Sch. S. 67. Er wurde am 17. Februar 1789 ausgesertigt. Zu S. 240. Z. 3. Körner hatte gemeldet, der Schauspieler Drewit habe als Carlos in der Scene nuit der Eboli zu sagen beliebt: "Das ist kein Strich für solche Blumen," und Minna habe dazu witzig bemerkt, Herr v. König habe vielleicht den Himmel als anstößig weggestrichen. Zu Z. 6. Die andere Minna war Körners Magd.

380. H. ? AB. Grenzboten 1870. Nr. 23.

381. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 150. — Wolzogen, Nachlaß (10. März). Döring, Zeik. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS.

X. Fielit, Nr. 148 und 149. Z. Fielit, Nr. 151.

Bum Inhalt des Briefes vergl. die Unm. ju Dr. 377.

382. H. ? B. Brfw. m. K. 1847. A. Gödeke, Brkw. m. K. — BS.

383. H. ? B. Hamburgischer Correspondent 10. Nov. 1868. (Mit dem Vermerk, daß das Original vorlag.) A. Abschrift von B. durch Redlich. Der Brief soll noch in den "Jahreszeiten" 1868 gedruckt worden sein. Aber weder mir noch Redlich war ein Exemplar dieses Jahrgangs zugänglich.

384. H. ? AB. Gödete, Geschäftsbriefe.

385. AH. Leipzig, Rudolf Brodhaus, B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 3. (fehlt) und 4. März. Z. Bom 19. März.

S. 249. Z. 7. v. u. Die anstößigen Worte in a. durch einen Gedankenstrich ersetzt, in B. sehlen überhaupt die Worte nach "liefern." Im Original sind die Worte ausgestrichen und von fremder Hand wieder darüber geschrieben.

Ju S. 247. Z. 7. Ich kenne an öffentlichen Urteilen über die Künftler aus der ersten Zeit nach ihrem Entstehen nur Schlegels Aufsatz in der Akademie der schönen Redekünste. Herausgegeben von G. A. Bürger, Berlin. 1790—91 S. 127—179. Bergl. Schiller an Körner vom 1. Rov. 1790 u. Körners Antwort vom 11. Rovember. Schlegels Aufsatz fand wiederum eine Besprechung in der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und der frehen Künste, Leipzig 1793, 50. Band, 2. Stück, pag. 72—77. (Abgedruckt bei Braun, Schiller und Goethe im Urtheile ührer Zeitgenossen. Schiller I. S. 398). Zu S. 248. Z. 7. Zu "fpinnen" vergl. die Anmerkung zu Kr. 89. Zu S. 249. Z. 7. v. u. Das derbe Wort war Schiller wohl besonders geläusig als Citat aus Götz von Berlichingen. III. 19.

386. H. ? B. (Fragment bei Körner, Nachrichten von Schillers Leben und Wolzogen, Schs. Leben). Briw. m. K. 1847. A. Göbeke, Briw. m. K. — Döring, Zeitz. BS.

X. Bom 4. März. Z. Bom 19. März.

S. 255. 3. 16. B. Commines. Gödeke vermutet, daß Schiller Comenes geschrieben. Vergl. Gödeke S. S. IX. 186.

Zu S. 252. Z. 5. Körner hatte diese Idee am 14. Oft. 1788 an Schiller mitgeteilt. Sie beschäftigte diesen lange. Er gab erst Ende 1791 den Gedanken auf und schrieb am 28. Nob. 1791 an Körner. "Friedrich II. ist kein Stoss für mich. — Ich kann diesen Charakter nicht liebgewinnen; er begeistert mich nicht genug, die Riesenarbeit der Idealisirung an ihm borzunehmen."

387. H. Hamburg, Frl. Klara Lachmann (früher in Berlin). AB. Grenzboten 1870. Ar. 23.

Das Datum ist unsicher, weil die Tage der Reise nach Jena und Rudolstadt nicht sicher sind. Nach den Briesen vom 17. und 18. März von Lotte und Karoline war er bereits in Rudolstadt gewesen. Nach dem Brief an Körner vom 26. März war er diese und die vorige Woche in Iena. Nach dem folgenden Briese war er am 21. März aber auch schon seit einigen Tagen wieder in Weimar. Sollte der Briese an Körner salsch datiert sein und in die Tage vom 21. oder 22. März sallen? Aber ich habe im Original auch 26 gelesen, und Körner im Bries vom 31. März vermutet auch, daß Schiller erst nach dem 20. März in Jena gewesen. Wahrscheinlich ist mir, daß Schiller c. vom 13.—16. in Rudolstadt und Jena gewesen ist.

388. AH. Hannober, Keftner=Museum. B. Diezmann, Aus Weimars Glanzzeit. — BS. II. 1211.

Diezmann teilt aus einem Brief des Göttinger Professors Senffer aus Leipzig, März 1789, die Stelle mit:

"Schiller hat Ihnen und mir etwas Projaisches gespielt, denn wahrscheinlich hat er meinen Mantel mit nach Weimar und ich den Ihrigen mit hierher genommen. Ich muß ihn also bis Würtemberg mitnehmen, von wo Sie ihn entweder durch Post oder den Apostel Paulus (Pros. Paulus, der damals nach Jena übersiedelte) erhalten."

389. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödete, Brsw. m. K. — BS.

Z. Lom 31. März 1789.

S. 259. 3. 26. In B. a. fehlt: ohngefehr.

Zu S. 260. Z. 6. v. u. Gemeint ist die von Mich. Hismann aus dem Französischen übersetzte Neue Welt- und Menschengeschichte. Münster und Leipzig 1781—1784.

390. H. Weimar, G.Sch. Archiv (?). Kürzlich ausgeboten in der Auktion der v. Küstnerschen Autographensammlung. (Dresden,

Rich. Schulze, 27. Oft. 1892). A. Schnorriche Bergleichung. B. Woljogen, Nachlag. a. Fielitz, Sch. u. L. Rr. 156. — BS.

X. Fielit, Nr. 154. Z. Fielit, Nr. 157.

Bu S. 263. 3. 3. merkt Fielit an, daß Friederife von Bolgstedt, Tochter des Oberjägermeisters Ernst Dietrich von V. (auf Wech= mar bei Gotha geftorben), Stiftsdame in Waizenbach in Franken, am 24. März 1789, 53 Jahre alt, geftorben fei.

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn, Brfw. m. 391. Christophine.

Der Brief trägt die Bemerkung von Reinwalds Hand: Beantw. d. 13. April. Diefe Antwort fehlt.

S. 263. 3. 22. B. 3 andere.

Bu S. 264. 3. 13. Der gute Freund ist der Professor Sehffer. Vergl. oben zu Rr. 388 und den Brief von Schillers Schwester Louise an Chriftophine vom 28. April 1789, Beziehungen 365. Über Karl Felix v. Seuffer vergl. Die Allgem. Deutsche Biogr.

392. H. ? (früher W. Künzel). AB. Grenzboten 1870. Rr. 23. Zu S. 264. Z. 3. v. u. Boxberger besaß eine Abschrift ber Afsignation, die mir aber nicht vorliegt. Zu S. 265. Z. 5. Der Brief ift mir nicht befannt.

393. AH. Berlin, Megander Meyer Cohn. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

X. Bom 19. März. Z. Bom 14. April.

S. 265. In AH. ist "einziger" über "eigener" geschrieben, ohne daß dies ausgestrichen ist. Z. 5. v. u. Für "d. i." steht in B. a. "denn". S. 267. Z. 14. B. a. gelehrt. S. 269. Z. 8. B. a. würde ich bann. 3. 2. v. u. bis S. 270. 3. 2. fehlen in a.

Zu S. 268. Die Stelle aus Offian findet sich in Kuthulling Tod. In Stollbergs Übersetzung, die mir gerade zur Hand ist, aber erst 1806 erschienen ift, lautet fie:

Es ftehet hinter Dir ichon im Dunkel ber Tob, Wie ber finstre Theil ber Scheibe bes Mondes hinter Dem wachsenden Licht.

Bu S. 270. 3. 9. Der Jemand ift nach Gödeke Bode.

394. AH. Leipzig, W. Künzel. B. Grenzboten 1870. Nr. 23. Zu S. 271. Z. 15. Rach einer Rotiz Boxbergers fiel 1789 die Oftermeffe (Jubilatemeffe) auf ben 3. Mai.

395. H. ? (früher bei Zenne, Katalog XIX. Ar. 239). B. Brjw. nt. K. 1847. A. Gödeke, Brkw. nt. K. — BS. (als P. S. von Ar. 393). Z. Bom 12. (14. ?) April.

Fielit, Archiv. f. Littgesch. IV. 98 hat zuerst erkannt, daß bieses angebliche Postifript ein eigener Brief ist.

396. H. ? AB. Gödeke, Geschäftsbriefe.

über den Inhalt vergl. Nr. 393.

397. AH. Leipzig, Georg Hirzel. B. Brsw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Lom 12. April (14. bei Gödeke halte ich für einen Druck= fehler). Z. Lom 3. Mai.

S. 273. 3. 4. v. u. Unsere Entrevue S. 274. 3. 7. a. Be-fannten. 3. 20. a. unserer Zusammenkunft. 3. 26. B. a. Einen Rebenbuhler. S. 275. a. Rittkur.

398. AH. Weimar, E. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Sch's. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 163. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeig. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Fielit, Ar. 160, 161 und 162. Z. Fielit, Ar. 164.

Zu S. 276. Z. 8. v. u. Die Philosophie de l'histoire find nicht, wie Fielit anmerkt, Herders Ideen, auch nicht, wie Gödeke (Geschäftsbriefe S. 59) zu Mr. 400 behauptet, Montesquieues bekanntes Werk, sondern die Einleitung zu Boltaires Essai sur les moeurs, welche zuerst in der Kehler Ausgabe mit einem für eine beabsichtigte neue Sonderausgabe der philosophie de l'histoire von Boltaire geschriebenen Avis des éditeurs gedruckt worden war. Hier heißt es: Nous avons réimprimé le plus correctement que nous avons pu la Philosophie de l'histoire, composée d'abord uniquement pour l'illustre marquise du Chatelet-Lorraine, et qui sert d'introduction à l'Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, fait pour la même dame.

399. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

X. Vom 13. April: verloren.

400. H. ? (Zum Verkauf ausgeboten in dem Catalogue No. 35 by Samuel J. Davey. London 1891). AB. Gödeke, Geschäftsbriefe.

Bu S. 278. J. 3. v. u. vergl. ju Rr. 398.

401. H. ? AB. Diegmann, Schs. Dentwürdigkeiten.

S. 279. 3. 13. muß heißen: "die Sachen". 3. 2. v. u. muß heißen: "und damit allen".

402. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielitz, Nr. 165. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

Das Datum in den srüheren Druden ist 24. In H. steht 21. Aber der Brief ist die Antwort auf Fielitz, Rr. 164 vom 21. April.

Fielig fette den Brief daher auf den 23. April.

X. 164 u. ein verlorener Brief von Karoline. Z. Fielitz, Nr. 166 и. 167.

Bu S. 281. 3. 6. Karolinens Ubersetzung aus dem Ovid ift gemeint. Bu 3. 14. Das brohende Gewitter mar ber Besuch eines Onkels v. Wurmb und des Dichters v. Gödlingh.

403. H. Jena, Acta Decanatus Facult. Philos. B. Runo Fischer, Akademische Testrede zu Schs. hundertjähr. Geburtst. Leipzig 1860. A. Ligmann, Schiller in Jena. Jena 1889.

S. 281. 3. 6. v. u. lies: et magnorum.

404. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Nr. 168. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Fielig, Nr. 166 u. 167. Z. Fielig, Rr. 169 u. 170.

Bu C. 283. 3. 7. v. u. Über Johann Friedrich Reichardt vergl. die Allgem. Deutsche Biogr. Knebel schrieb am 16. Mai an Lotte v. Lengefeld milde: "Er (Neichardt) hat etwas, das nicht alle Menfchen vertragen mögen." Zu S. 284. Z. 15. Das Doktordiplom ist meines Wissens nicht wieder abgedruckt.

405. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Briw. m. R. 1847 (mit dem Drucksehler 30. Mai). a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS. (3. Mai).

Z. Vom 6. Mai.

406. H. ? AB. Gödeke, Geschäftsbriefe. (Im Datum fälschlich März; auch der Tag ist fraglich.) Rach S. 286. Z. 3. v. u. will er übermorgen nach Jena überstedeln. Nach dem nächsten Brief ist er dort am Montag den 11. Mai eingetrossen. Ich vermute darnach, daß dieser Brief an Crusius vom 9. Mai zu batiren ist.

407. H. ? B. Brfw. m. R. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. K.

Z. Vom 22. Mai.

408. H. Hannover, Reftner=Museum. A. Abschrift von Müseler. B. Briw. m. R. 1847. a. Gödeke, Briw. m. R. — VS.

X. Bom 6. und 22. Mai. Z. Bom 5. Juni.

S. 289. Z. 8. v. u. a. B. diese größere. S. 291. Z. 19. Müseler schreibt (wohl Schreibsehler): "zu blicken finden." S. 292. Z. 7. Bei Müseler sehlt: "mir". S. 293. Z. 11. B. a. Weißt Du nun übrigens. Z. 9. v. u. B. a. nichts weiter.

Über die Lokalitäten vergl. Litmann in Jena. Schiller erbat auch für die übrigen Borlesungen Grießbachs Auditorium. Bergl. Urlichs Brs. an Sch. S. 67. Zu S. 292. Z. 19. Über Johann Ludwig v. Ectardt vergl. Allgent. Deutsche Biogr. Zu 294. Z. 6. Bon dem später sehr fruchtbaren Romanschriftsteller Gustav Schilling hatte Schiller Gedichte in seine Thalia aufgenommen (wie Körner vermutet hatte: auß Barmherzigkeit). Zu Z. 9.: Wohl die erste Hälste der 1789 bei Steiner & Co. in Winterthur erschienenen Briese litterarischen, mora-lischen und religösen Inhalts von Johann Jacob Stold.

409. AH. Berglichen 1890 bei Herrn Antiquar Leo Liepmanns= sohn in Berlin (vergl. seinen Auktionskatalog vom 13. 10. 90.) B. Grenz= boten. 1881. Nr. 27.

410. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 173. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeig. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Vielit, Nr. 169-172. Z. Vielit, Nr. 174. u. 175.

Bu S. 296. 3. 7. v. u. Tochter des Kirchenrats Zickler.

411. AH. Leipzig, Rudolf Brockhaus. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Vom 5. Juni. Z. Vom 19. Juni.

Zu S. 298. Z. 11. Schiller, Huber, Dora und Körners hatten sich eng verbündet und zum Zeichen ihrer Freundschaft sich fünf gleiche Becher mit ihren Namenszeichen machen lassen. Das 2jährige Jubelzjahr bezieht sich wohl auf die Zeit ihrer Trennung durch Schillers Abzreise nach Weimar.

412. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 176. — BS.

X. Fielig, Rr. 174 und 175. Z. Fielig, Rr. 177 und 178.

413. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 179. — BS.

X. Fielit, Nr. 177 und 178. Z. Fielit, Nr. 180-182.

Die Frau mit dem Lorbeerkranz, oder wie sie künstig oft schlechtweg heißt, der Lorbeerkranz, ist Frau Griesbach. Der Ursprung des Spignamens ist unbekannt.

414. AH. Berlin, Mlegander Meyer Cohn. B. Briw. m. R. 1847. a. Gödete, Brfw. m. Sch. — BS.

B. Wolzogen, Nachlaß. 415. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 186. — BS.

N. Fielit, Nr. 185. Z. Fielit, Nr. 189 und 190.

Bu S. 303. 3. 3. Der Lorbeerkranz ist also Frau Grießbach. Vergl. zu Nr. 413. Zu Z. 7. Karolinens Spigname war: die Bequemlichteit.

Bu 3. 12. Die Freundin ift Karoline v. Dacheröben.

416. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielig, Sch. u. L. Nr. 187. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS.

X. Fielit, Nr. 183 und 184. Z. Fielit, Nr. 189 und 190.

Zu S. 306. Z. 15. Die Verse aus dem Karlos citiert Schiller noch zweimal, jedesmal in veränderter Form. Siehe Nr. 158 und an Humboldt 1. Febr. 1796. Zusammengestellt bei Gödeke SS. V. 2, 453. Die Korrekturen an unfrer Stelle (im vorletzten Bers ftand erst: "Sie wiedergibt, so haben," dann ift "so haben" ausgestrichen und "dann dann," und nachher das "du" übergeschrieben) weisen auch darauf hin, daß die erste Fassung dem Dichter nicht mehr sicher im Gedächtnis war und idriftlich nicht mehr vorlag.

417. H. ? AB. Grengboten 1870. Nr. 23.

Zu S. 308. 3. 21. Bei Shakespeares Julius Cajar III. 2. nennt Antonius die Wunden Cajars "die armen stummen Münder".

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 191.

Schiller reifte über Lauchstädt nach Leipzig, wo er am 3. August mit Körner zusammentraf. Die Schwestern suhren am 7ten nach Leipzig. wo sie Körners kennen lernten. Am 8ten kehrten sie mit Schiller nach Lauchstädt zurück. Dieser traf am 10ten mit Körners zugleich in Jena ein, die sich unterwegs ihm wieder angeschlossen hatten und bis zum 18ten bei Schiller in seinem Hause (dem Schrammschen) wohnten. Körner war von der Begegnung mit Lotte und Karoline nicht recht besriedigt. Als ihm Schiller im Briese vom 13. Januar 1790 vor= warf, daß er Lottens schönes Herz und seingestimmte Seele übersehen habe, antwortete ihm der gerade, ehrliche Freund: "Du hast mich doch falsch verstanden. Ich sage bloß, daß ich kein competenter Richter über den Wert Deiner Gattin bin, daß ich fie zu wenig gesehen habe, und daß ich mich jest bloß freue, weil Du Dich freust, nicht aus eigener überzeugung. Ich mochte Dir nichts heucheln, was ich nicht empfand, und konnte nicht ganz schweigen, ohne kalt zu scheinen. Von übersehen kann bei mir gar nicht die Rede sein. Was habe ich von dem, das Dich gesesselt hat, in einem halben Tage sehen sollen, während daß Du mit Deiner Gesiebten allein sprachst? Also sei gerecht gegen mich, und verkenne mich nicht." Vergl. auch Sch. an K. vom 1. Febr. 1790 und an Lotte und Karoline vom 12. Febr. 1790 und Körner an Becker vom 17. März 1790. Arch. s. Littgesch. XIV. 428.

In Lauchstädt nun, kurz vor Schillers Abreise nach Leipzig, hatte Karoline endlich Schiller veranlaßt, sich ihrer Schwester gegenüber zu erklären. Sie selbst schreibt in ihrem Leben Schillers II. 21: "Die Erklärung erfolgte in einem Momente des befreiten Herzens, den herzbeizusühren ein guter Genius wirksam sein muß. Meine Schwester bekannte ihm ihre Liebe und versprach ihm ihre Hand." Unser Briefzeigt, daß der gute Genius Karoline selbst war, und Schiller sich in unserm Briefe schriftlich erklärte. Auch Lottens Bekenntnis ersolgte noch vor ihrer Reise nach Leipzig schriftlich in ihrer Antwort auf diesen Brief (Fielit, Nr. 193). Kein Wunder, daß dann bei der ersten mündzlichen Begrüßung nach dem Verlöbnis Körners zu kurz kamen.

419. AH. Dessau, Carl Meinert. Ausgeboten in der Versteigerung der v. Küstnerschen Autographensammlung. Dresden, Rich. Schulze den 27. Oft. 1892. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 192.

Zu S. 312. 3. 20. Das Joachimsthal war ein Kaffeehaus in der Hainfraße, wo Schiller schon 1785 gewohnt hatte.

420. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn.

Rach Tielitz, Archiv f. Littgesch. XIV. 422. ist der Brief vom 19. August.

S. 314. 3. 4. B. nur wenige. 3. 7. B. Kürzer.

421. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 196. — Wolzogen, Aachlaß. Döring, Alten-burg. Sch. Grät. BS.

X. Fielig, Nr. 194 u. 195. Z. Fielig, Nr. 198.

3n S. 316. 3. 3. Karolinens Brief ift verloren.

422. H. Weimar, G. Sch. Archiv. (?) Ausgeboten in der Versfteigerung der v. Küftnerschen Autographensamml. Dresden, Rich. Schulze, 27. Oft. 1892. A. Schnorrsche Vergleichung. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 197. BS.

S. 318. 3. 7. a. darein.

Bu G. 318. 3. 17. v. u. Raroline Dacheroden ift gemeint.

423. H. ? B. Wolzogen, Rachlaß. A. Fielit, Sch. u. L. Nr. 199. — BS.

Z. Vielit, Mr. 200.

Bu S. 319. 3. 4. v. u. Schiller erhielt ben Brief Lottens: Fielit, Mr. 198.

B. Briw. m. R. 1847. A. Gödefe, Briw. m. R. 424. H.? — BS.

Z. Vom 8. Sept. X. Vom 21. August.

Bu S. 321. 3. 13. Aus der Antwort Körners ift zu ersehen, daß der Brief an Schillers Schneider Müller in Dresden gerichtet war.

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856.

a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 201. Dieser Brief war bestimmt, der Mutter vorgelesen zu werden, daher die Anrede mit "Sie". Solche offiziellen Briefe kehren noch öfters wieder. Gleichzeitig ging der folgende vertrauliche Brief an die Braut und Schwägerin ab. Die Dame auf dem Schlosse S. 323. 3. 2. ift die chère mère.

426. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Teils Wolzogen, Schs. Leben (20. Sept.), teils Wolzogen a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 202. — Sch. Grät (Fragment 20. Sept.). BS. I. 581 u. 593.

X. Fielit, Nr. 200. Z. Fielit, Ar. 202 u. 203.

427. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 205. — BS.

X. Fielit, Nr. 203 u. 204. Z. Fielit, Nr. 206.

Zu S. 325. Z. 4. Frau Wiedeburg, die Witwe des Professors der Medizin, Joh. Ernst Basilius Wiedeburg, fand mit ihren Kindern im Grießbachschen Hause einen festen Anhalt. Zu S. 327. Z. 9. Das Billet ist verloren. Zu Z. 18. Fielitz, Nr. 101. Zu S. 329. Z. 3. Die große Angelegenheit ist die Mitteilung der Berlobung an die chère mère. Zu 3. 6 über den Tag fiehe Fielit,' Anmerkung. Zu 3. 15. Die 4-5 Tage stimmen nicht recht. Wenn seine Kollegien Mittwoch d. 9. Sept. und er nur noch 4-5 Tage zu arbeiten hatte, so verfteht man nicht, wie er frühestens am Mittwoch d. 16. Sept. in Rudolstadt einzutreffen hofft. Zu 3. 17. Die gegebene Nachricht bezog sich auf Schillers abermaligen Aufenthalt in Rudolstadt. Lotte antwortet darauf (Fielitz, Nr. 206): "So ganz gegen Dein Kommen ift die chere mere nicht."

428. AH. Weimar, E. Sch. Archiv (unvollständig). B. Wolzogen, Schs. Leben. (12. Sept.) und der Schluß Wolzogen, Nachlaß (6. Nov.). a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 207. — Schiller u. Lotte 1856 (10. Sept.). Döring, Zeik. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS. I. 587 u. 612.

X. Fielig, Nr. 204. Z. Fielig, Nr. 208 und 209.

Zu S. 330. Z. 4. v. u. Schon Fielitz verweist auf Schillers "Spaziergang" Vers 196 ff. Zu S. 332. Z. 16. Mit dem Worte "denn" schließt der erste Bogen, der sich im G. Sch. Archiv besindet. Der Rest besand sich in der J. H. Wagenerschen Autographensammlung. (Auktionskatalog vom 26. Febr. 1878. Lepke, Berlin.) Das Original ging in den Besitz Albert Cohns in Berlin über, der es dem Prof. Fielitz zur Benützung gab. Zu Z. 18. Die Kalb dachte an eine Scheidung von ihrem Manne. Zu S. 333. Z. 24. Körners Brief vom 8. September. Die Aufklärung über die Verstimmung geben Schillers Brief vom 13. Januar und Körners Antworten vom 19. und 26. Januar 1790.

429. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 210. — BS.

X. Fielit, Mr. 206.

Zu S. 334. Z. 20. Die arme Kranke ist Karoline v. Dacheröben in Burgörner. Zu S. 335. Z. 9. Das Citat nach Fielitz vermutlich aus einem Brief Karolinens vom 10. ober 11. Sept. Zu Z. 25. Ich weiß nicht, welche bestimmte Stelle Platos dem Dichter vorschwebte.

430. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielig, Sch. n. L. Ar. 211. — BS.

X. Fielit, Mr. 208 und 209.

431. H. ? B. Diezmann, Aus Weimars Glanzzeit. A. Gödeke, Geschäftsbric. — BS. II. 1211.

Zu S. 337. Z. 7. Der arme Schelm war der Student Berling, den Schiller durch Übersetzungsarbeiten über Wasser zu halten suchte. 432. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Brfw. m. K. 1847.

a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 8. Sept. Z. Nachschrift des Briefes vom 24. Oft. 1789. Dies ist ein eigener Brief, der etwa zwischen den 1.—10. Oftober fällt. Bergl. Archiv sür Littgesch. IV. 99.

S. 337 3. 3. v. u. a. die ich. 3. 2. v. u. a. so ich. S. 338. 3. 13. In a. schlt: und unmännlich. 3. 15. In a. fehlt: neues.

Bu S. 338. 3. 24. Körners Onkel Uhrer in Berbft murde forg-

jam berückfichtigt, weil es galt, ihn zu beerben.

Bu G. 340. 3. 17. Bu Schillers Lefture in dieser Zeit ober wenigstens seinen litterarischen Interessen suhre ich noch folgende Stelle aus einem Briefe Karoline v. Beulwit,' an den Rat Becker in Gotha vom 27. Sept. 1789 hier an. (Bergl. Archiv f. Littgesch. XIV. S. 422): "Run auch einen Auftrag von unfrem Freund Schiller, der eben wieder bei uns in Volkstädt ist, und Sie schön grüßet. Er wünschte le rêve d'Alembert zu lesen, ein Manustript, das der Prinz August besitzt. . Wenn Sie einen Kanal haben, es uns für einige Tage zu verschaffen, jo würde es uns viel Freude machen." Zu S. 341. 3. 19. Ein Eintrag in Minnas Stammbuch von Rudolph Becker ist abgedruckt Arch. f. Littgesch. XIV. S. 421.

433. H. ? AB. Grenzboten 1870. Rr. 23.

434. AH. Berlin, Megander Meyer Cohn (Katalog). B. Briw. m. R. 1847. a. Gödeke, Brim. m. R. — BS.

X. Nachschrift zum Brief vom 24. Oft. 1789, die ein eigener Brief war und in die Zeit vom 1.—10. Oft. gehört. Z. Bom 24. Oft.

S. 344. 3. 15. und 16. fehlen in a.

Bu S. 344. 3. 5. Hiebon steht in X. nichts, der Brief Körners scheint also unvollständig zu sein.

H. ? AB. Grengboten 1870. Rr. 23.

436. AH. Weimar, &. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 213. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeig. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS.

B. Schiller und Lotte 1856. 437. AH. Weimar, G. Sch. Archiv.

(Fragment: Wolzogen, Nachlaß.) a. Fielik, Nr. 216. — BS.

X. Fielitz, Nr. 212. — Z. 217.

Bu €. 348. 3. 13. Fielitz, Nr. 214 und 215.

438. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 219.

X. Fielit, Nr. 214. Z. Fielit, Nr. 222.

S. 348. 3. 20. a. Laß aber. S. 349. 3. 23. a. Du an mich

Bu S. 348. 3. 20. Lotte hatte am 24. Oft. (Fielit, Nr. 214) denkst. geschrieben: "In Weeimar] konnte ich als eine neu ankommende

Bekanntschaft (ich will Dir doch das rothe Billet wieder ins Ge= dächtnis rufen) nicht mehr als Deine ältern Freundinnen verlangen, jogar weniger, und meine Bescheidenheit erlaubte es nicht, mehr An= ipruche auf Dich zu machen, so sehr mich mein Berg zu Dir zog. -Auch bei Deinem Aufenthalt unter uns voriges Jahr kam mir zuweilen ein Migtrauen auf mich felbst an, und der Gedanke, daß Dir Karoline mehr sein könnte als ich, daß Du mich nicht zu Deinem Glück nöthig hättest, zog mich auch mehr in mich zurück." Also das rote Billet Schillers muß ein Brief gewesen sein aus der ersten Zeit der Bekanntschaft mit Lotte, als fie noch in Weimar war, der Kleinmut und Mißtrauen in die Freundschaft Lottens atmete. Ich vermute, es ist das leider verlorene Begleitbillet zu dem Stammbuchblatt (Fielit, Nr. 5) gemeint, worauf Lotte mit einer Rechtsertigung antwortete, daß sie zwischen neuen und alten Freunden feinen Unterschied niache, aber am fremden Orte weniger von sich selbst abhänge. Wenn also Schiller in unserm Brief alle rote Billets für die Zukunft verbittet, so meint er alle Briefe, die gegenseitig irgend Miftrauen in die Treue und Liebe des Andern atmen. Und Lotte versichert in der Antwort (Fielik, Rr. 222) zuversichtlich, daß jest auch ihr der Gedanke an rote Billets nicht mehr fommen werde.

439. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß (5. Nov.). a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 220. — BS.

X. Fielitz, Nr. 218 (?).

440. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 221. — BS.

Z. Fielitz, Nr. 222 und 223.

Zu S. 351. Z. 21. Schiller las in diesem Winter täglich außer Sonnabends, und Donnerstags 2 Stunden hintereinander, und zwar privatim hitterialgeschichte von der fränkischen Monarchie bis auf Friedrich II. und publice Istündig über die Geschichte der Kömer. Zu S. 352. Z. 9. Reinholds Werk war sein "Versuch einer neuen Theorie des Vorstellungsvermögens. Zena 1789." Zu Z. 13. Der historische Kalender sür Damen auf das Jahr 1790. Zu Z. 16. Verleger ist wohl Schreibsehler sür Herausgeber. Zu Z. 20. Friedrich Schulz, der Versassender des Komans "Morits", von 1790 ab Prof. der Geschichte in Mitau. Zu Z. 354. 1. Ursprünglich schiller: das über Weimar herausgekommen. Das erste und letzte Wort strich er aus. Zu Z. 6. Georg Melchior Kraus, Gründer und Direktor der

Herzogl. Zeichenschule in Weimar. — Der Schluß des Briefes, etwa höchstens 11 Zeilen, ist abgeschnitten.

441. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 224.

X. Fielitz, Nr. 222.

Ju S. 355. Z. 20. Zu Knebels beabsichtigter Reise vergl. Knebels literarischen Nachlaß I. 168. Weit scheint er sicherlich nicht gekommen zu sein. Nach dem Tagebuch (Archiv f. Littgesch. XIV. S. 425) war er am 4. Nov. von Kochberg nach Weimar zurückgekehrt. Der nächste Einstrag vom 19. Nov. zeigt, daß er noch oder schon wieder in Weimar ist. Der Reiseplan, er scheint ganz aus Weimar fortgestrebt zu haben, zerschlug sich wohl überhaupt. Lotte schrieb an Sch. am 6. Nov. ironisch: "Der gar liebe Knebel scheint mir nicht tragen zu können, daß Geethel neben ihm glänzt und ihm vielleicht verdunkelt."

442. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 225. — Wolzogen, Rachlaß. Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

X. Fielit, Nr. 223.

Bu S. 357. Z. 4. Die Arbeit war die "Universalhistorische Ueberssicht der vornehmsten an den Kreutzügen theilnehmenden Nationen, ihre Staatsversassung, Religionsgebräuche, Sitten, Beschäftigungen, Meisnungen und Gebräuche." Sie erschien in der "Sammlung historischer Memoires", 1. Abth. 1. Bd. S. XV—LII. Zu Z. 13. Nach "spreche" sind ausgestrichen die Worte: "auch wirklich". Zu Z. 23. Das Wort "wie" könnte auch "mir" heißen.

443. H. ? B. Wolzogen, Schs. Leben (4. Mai). a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 226. — Wolzogen, Nachlaß (27. Mai). Döring, Altenburg. Sch. Grätz (4. Mai). BS. (27. Mai). Schiller und Lotte 1856 (4. Nov. An Frau v. Lengefeld).

Zum Verständnis des Briefes bemerkt Fielit: Noch ehe vorstehende Briefe Schillers in Nudolstadt angelangt waren, sandte Karoline den 4. mit expressem Boten ein Billet an Sch. mit der Weisung noch nicht an die ohere mere zu schreiben. Die Gründe sollte der nächste Briefbringen. Schiller solle in einem oftensiblen Briefe den Empfang der Sendung bescheinigen.

444. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Urlichs Brse. an Sch. S. 81. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 227. Zu S. 360. Z. 25. Zu den Worten "Hintergrund der Zukunst" vergl. Carlos II. 3 (Thalia) Gödeke SS. V. 1. 82. B. 1720:

Wer weiß,

Bas in der Zeiten hintergrunde ichlummert.

445. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 228.

Z. Fielik, Nr. 229 u. 230.

Zu S. 361. Z. 13. Gemeint ist Knebel. Bergl. zu Nr. 441. Zu Z. 4. v. u. st. Die erste Einzelausgabe des Geistersehers erschien 1789 bei Göschen. Baron J. Nic. Et. v. Bock hatte den Ansang des Geistersehers ins Französische überseht, wie auch Hubers Heimliches Gericht. (Bergl. Nr. 447.) Wurzbach, Marg. 1735 bemerkt, Bock habe die Übersehung im 2. Bande seiner Oeuvres diverses (1789, 2 Bde. 12) erscheinen lassen unter dem Titel: "Les apparitions, anecdote tirée des papiers du Comte d'O.", und habe sich für den Autor ausgegeben.

446. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 221. — Wolzogen, Nachlaß. Döring, Zeit. Döring, Altenburg. Sch. Grät. BS.

X. Fielit, Nr. 230. Z. Fielit, Nr. 232.

Bu S. 363. 3. 15. Der Brief ift verloren.

Zu S. 364. Z. 14. Der Bruder ist der Intendant Heribert v. Dalberg. Zu Z. 19. Die "manche Thorheiten" sind die Liebschafts= verhältnisse zu Charlotte v. Wolzogen, Margarete Schwan, Katharine Baumann, Charlotte v. Kalb. Ob sich der Ausdruck "miserable Leiden=schaft" auf alle diese Verhältnisse oder auf eines im besonderen bezieht, kann ich nicht entschieden.

447. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. (Ich denke, bei dieser Angabe mich nicht zu irren; leider habe ich bei meiner Collation hier verssäumt, den Besitzer des Originals zu notieren.) B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Vom 24. Oft. Z. Vom 19. Nov.

S. 367. 3. 21. B. a. Borf.

Zu S. 366. Z. 3. v. u. Die Mitarbeiter, denke ich, waren Heß und Berling. Zu S. 368. Z. 1. Ein philosophischer Brief Julius an Raphael erschien nicht mehr.

448. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielik, Sch. u. L. Ar. 233. — BS.

Z. Fielig, Nr. 235 u. 236.

Die Klammern in diesem Brief stehen natürlich nicht im Original. Ich habe sie nach Fielig' Vorgang hier hinzugefügt, weil ich glaubte, daß vielleicht nicht jeder Leser die Ansangsbuchstaben sofort zu ergänzen müßte.

Zu S. 369. 3. 11. Die Antwort Dalbergs bei Ulrich, Charl. v. Sch. I. 172 u. bei Fielit zu unserer Stelle. Zu 3. 17. Der Kurfürst, zu dessen Nachfolger Dalberg designiert war, war Friedrich Carl Joseph von und zu Erthal, der 1789 schon ein siebzigjähriger Greis war, aber erst 1802 starb. Dadurch zerschlugen sich Scha. Spekula= tionen auf Dalbergs Proteftion. Zu S. 370. 3. 6. Ich las H-I-bs nicht wie in a. steht H-6-bs. Worauf sich die Worte beziehen, weiß ich nicht zu sagen. In B. u. BS. ist Humboldts ausgedruckt.

449. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift Eduard v. d. Hellens. Ungedruckt. (Bergl. zu Fielit, Nr. 234. In dem Auktionskatalog von Stargardt, Berlin 3. Dez. 1888 Ar. 2122, war fälschlich Haug als

Adressat des Briefes angegeben.)

Über Ludwig Albrecht Schubart, den Sohn des berühmten Ge= fangenen von Hohenafperg, vergl. Die Allgem. Deutsche Biogr.

B. Wolzogen, Nachlaß. 450. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 234. — BS.

X. Fielit, Nr. 232. Z. Fielit, Nr. 238.

Bu G. 371. 3. 4. Bon den elf Briefen ift nur biefer und Dr. 449 erhalten. Ein dritter war an Naft (fiehe 3. 13) als Antwort auf seinen Brief vom 6. April 1789 (gedruckt im Briw. zwischen Schiller u. Lotte S. 3). Die Abressaten der übrigen acht Briefe sind mir unbekannt. (Bgl. zu Rr. 451.) Zu Z. 7. Boutterweck hatte schon im Jahre 1788 am 3. Mai einmal an Schiller geschrieben. (Vergl. Urlichs, Brfe. an Sch. S. 56). Bon Guftav Schilling hatte Schiller einige Ge= dichte in die Thalia aufgenommen. Zu S. 373. 3. 4. v. u. ist natürlich Karolinens Gatte Beulwitz. Zu S. 374. Z. 6. Zu der nicht recht aufgeklärten fatalen Geschichte Karoline Dacherödens und ihres Arztes Meckel vergl. Fielitz, Ar. 232. Schs. Gedanke an unserer Stelle Meckels Indiskretion zu strafen, ist wenig ritterlich, war aber auch wohl nur im ersten Unmut hingeworfen. Auch Lotte stimmt (Fielig, Nr. 238) freilich dem Gedanken zu. Zu S. 376. 3. 2. Der Student ist wohl wieder der Schwede Thomas Berling, von dem Schiller die Belagerung der Johanniter in Rhodus in seine Thalia aufnahm.

451. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 237.

Z. Fielit, Mr. 238.

Zu S. 377. Z. 3. v. u. Die St. ist Frau von Stein, der Lotte ihre Verlobung mit Schiller anvertraut hatte. Zu S. 378. Z. 8. Die D. ist Karoline Dacheröden. Der Brief ist vielleicht auch einer der elf Briefe vom 15. November. Auch an Dalberg hatte er vielleicht am 15. geschrieben. Vergl. Fielit, Nr. 241.

452. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller und Lotte 1856. a. Fielit, Nr. 239.

X. Fielit, Nr. 235, 236 u. 238. Z. Fielit, Nr. 243.

Zu S. 378. Z. 14. Schiller irrte sich. Lottens Geburtstag war der 22. Nov.

453. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 240. — BS.

X. Fielit, Mr. 238. Z. Fielit, Mr. 241.

454. H. ? B. Brfw. m. A. 1847. A. Gödefe, Brfw. m. A. — BS.

X. Vom 17. Nov. Z. Vom 3. Dez.

Zu S. 380. Z. 30. Der Kurfürst, als bessen Nachfolger Dalberg designiert war, lebte aber, wie ich schon angemerkt habe, noch bis 1802. Zu S. 381. Z. 1. Körner hatte dem Freunde die Stelle eines Preußischen Historiographen und Mitglieds der Berliner Akademie gewünscht.

455. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß (unvollständig). a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 242. — BS.

X. Fielig, Rr. 241. Z. Fielig, Rr. 243.

Die Lücken in dem Brief erklären sich dadurch, daß vom ersten Blatt etwa 2, vom zweiten etwa 5 Zeilen abgeschnitten sind. Fielig vermutet, daß auch der Ansang des Briefes schlt. Ich weiß den Grund der Vermutung nicht.

456. H. Stuttgardt, Cottasche Buchhandlung. AB. Beilage zur Allgem. Zeitung, München d. 24. März 1892. (Vergl. Göbeke, Brsw. m. K. I. S. 245.)

In AB. ift angemerkt, daß Huber schon am 20. Dez. 1788 adt Schiller geschrieben hätte: "Bon den in der Thalia gedruckten Scenen ist — stell Dir vor — eine französische Nebersetzung gedruckt von einem H. v. Bock in Metz."

457. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß (20. Nov.;

das richtige Datum zuerst Schiller und Lotte 1856). a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 244. — BS. (20. Nov.).

Z. Fielik, Nr. 245.

Zu S. 385. Schiller denkt an die Rückreise nach seinem ersten Besuch in Rudolstadt Ansang Dez. 1787. Bergl. Rr. 234. Zu Z. 24. Schon Boxberger (Ersurter Programm 1869: Schiller und Haller) hat die betreffende Stelle in Hallers Gedicht über die Ewigkeit nachgewiesen:

Ich welze Zeit auf Zeit, und Welt auf Welt zu Hauf, Und wenn ich, von der fürchterlichen Höbe, Mit Schwindeln wieder nach dir sehe, Ift alle Macht der Zahl, vermehrt mit tausend Malen, Noch nicht ein Theil von dir; Ich zieh sieh sie ab, und bu liegst ganz vor mir.

Borberger zieht zugleich eine Stelle aus dem Demetrius (Gödeke SS. XV. 2. 485) an: Wie die Zufunst

Unendlich immer vor der Seele liegt, und um Nichts kleiner wird — — — Was auch die Jahre davon abgezogen, So liegt mein Schmerz noch immer ganz vor mir.

Zu S. 386. Z. 3. Nach Mainz. Zu S. 387. Z. 3. In Mainz oder in Berlin. Zu Z. 5. Deine Angelegenheit ist die Scheidung. Zu S. 388. Die ganze englische Rezension umsaßt 3 Zeilen, die Fielik zu unserer Stelle abgedruckt hat.

458. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß.

a. Fielietz, Sch. u. L. Nr. 246. — BS.

X. Fielig, Mr. 243.

Zu S. 389. 3. 24. Lotte hatte ein Entgegenkommen widerraten, weil ihre Jungfer gern zärtliche Dinge ahnde und ein Reden im Wagen mit dieser kein gutes wäre.

Lotte und Karoline famen Mittwoch d. 2. Dez. nach Jena und fuhren abends nach Weimar weiter.

459. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 249.

Z. Fielik, Nr. 252.

Zu S. 390. Z. 24. Die Bequemlichkeit ist Karoline. Zu S. 391. Z. 24. K.\*\* ist Charlotte von Kalb. Zu S. 392. Z. 18. Der Brief Kr. 458.

460. AH. Weimar, G. S. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 250. Innas, Schillerbriefe. II. Z. Fielitz, Nr. 254.

Zu S. 394. Z. 25. Knebel war am 4. Dez. mit dem Herzog, Goethe und Dalberg nach Jena gefahren. Bergl. Archiv f. Littgesch. XIV. S. 425. Zu S. 395. Z. 5. Das Tagebuch in Charlotte v. Schiller (Urlichs) I. S. 42.

461. AH. Weimar, E. Sch. Archiv. B. Urlichs Brfe. a. Sch. S. 87. a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 251.

Z. Fielit, Mr. 255.

Zu S. 396. Z. 3. Das klingt, als ob Schiller den Coadjutor früher schon gesprochen habe. Zu S. 397. Z. 8. In B. steht: so leicht nicht. Das "nicht" fehlt in AH. Ich halte es auch für falsch. Der Sinn ist: ich kann so leicht den Vorwurf widerlegen, daß ich Dir zu wenig war. Um Dir auszudrücken, was Du erwartetest, müßte ich eine neue Sprache und unsterbliches Leben haben. Unter den jetzigen Verhältnissen konnte ich Dir gar nicht alle Reichtümer der Liebe zeigen.

Bu 3. 9. Lies: Ach wenn Du.

462. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Brfe. an Sch. S. 90. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 256.

X. Fielit, Nr. 252. Z. Fielit, Nr. 258 und 259.

463. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 257.

X. Fielit, Nr. 252 u. 253. Z. Nr. 258 u. 259.

**464.** AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. **A.** 1847. a. Göbeke, Brfw. m. **R.** — BS.

Z. Vom 22. Dez.

S. 401. 3. 13—20. u. 3. 29—31. sehlen in Ba. 3. 31. Ba. Sehr viele.

465. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brfw. m. K. — BS.

X. Vom 3. Dez. Z. Vom 22. Dez.

S. 406. 3. 9. a. dächte ich.

Zum Datum vergl. Arch. f. Littgesch. IV. 101. Schiller war am 12. Dez. in Weimar und ritt am Sonntag heim.

Zu S. 403. Z. 27. Über den Plan der Mutter, Lotte in Rudolsftadt zu verheiraten, ist wenig bekannt. Sie dachte wohl an eine Versbindung mit dem Kammerjunker v. Ketelhodt. Vergl. Fielig, Sch. u. Lotte I. S. 51 u. II. S. 309, wo Ketelhodt den Spitznamen la tête sührt und in einem Brief Friederike v. Gleichens an Lotte scherzend

die Furcht ausgesprochen wird, daß er sich über Lottens Verlobung mit Schiller ju Tode grämen werde.

466. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856.

a. Fielit, Sch. u. 2. Rr. 261.

Bu S. 407. 3. 16. Fielit bentt, Sch. werbe die Bitte um den Hofratstitel an den Erbpringen von Coburg gefchrieben haben. Fielit, Mr. 264 u. 270.

467. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Schiller u. Lotte 1856.

a. Fielit, Sch. u. L. Ar. 262. BS. (Zweite Halfte.)

X. Fielig, Nr. 260. Z. Fielig, Nr. 265 u. 226.

468. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. a. Fielit, Sch. u. L. 264. — BS.

X. Fielit, Rr. 263 u. 263 a.

Bu C. 412. 3. 6. v. u. Gemeint ift Johannes von Müller.

469. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielit, Sch. u. L. Nr. 268. — Döring, Zeitz. Döring, Altenburg. Sch. Grätz. BS.

Z. Fielit, Mr. 274.

470. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlag. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 267. — BS.

X. Fielitz, Nr. 265 u. 266.

Zu S. 415. 3. 8. v. u. Die gewisse Person ist Karoline v. Beul= wit, die außer Schillers auch Wilhelm v. Humboldts Berlobung vermittelte.

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlag. 471. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 270. — BS.

Z. Fielit, Mr. 276.

S. 417. 3. 17. a. erhalte.

Zu S. 416. Z. 11. wir d. i. Schiller und Paulussens. S. 417. 3. 18. "ich" ift durch eine Lude im Papier ausgefallen. Zu S. 418. 3. 10. Im Original steht nur B. Zu Z. 19. Im Orig. nur m.

AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Nachlaß. 472. a. Fielitz, Sch. u. L. Ar. 273. — BS.

X. Fielit, Nr. 271 u. 272. Z. Fielit, Nr. 276.

473. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Charl. v. Sch. I. S. 160. a. Fielitz, Sch. u. L. Nr. 275.

X. Fielit, Nr. 274.

Zu S. 421. Z. 25. Sollte vor den Worten: "gleich zu helfen wüßte" ein "nicht" ausgefallen sein. Ich verstehe sonst die Worte nicht recht. Ober soll es heißen: "zu behelsen?"

474. H. Meiningen, Ministerial-Archiv. B. Neue Preuß. Zeitung 1852. Nr. 216. A. Gödeke, Geschäftsbriese S. 62. — Brückner, Denk-würdigkeiten in Frankens Statistik und Geschichte. Weimarsches Sonn-tagsblatt 1856 S. 182. Bechstein, Mittheilungen aus dem Leben der Herzoge von Sachsen-Meiningen 1856. S. 244. Wurzbach, Schiller-buch, S. 132. BS. II. 1198.

Z. Bont 2. Januar 1790. Gödefe, Bechftein, Burgbach.

475. AH. Berlin, Alexander Meyer Cohn. B. Briw. m. K. 1847. a. Gödefe, Briw. m. K. — BS.

3u €. 425. 3. 3. Immer wieder wird auf den Tod des Kur= fürsten v. Mainz spekuliert.

476. H. ? AF. Wurzbach. B. Brfw. m. R. 1847. a. Gödeke, Brjw. m. K. — BS.

X. Bom 22. Dez.

S. 427. 3. 4. v. u. In a. fehlt: auch.



### Renestes Werk von Georg Chers.

# Die Geschichte meines Lebens.

Dom Kind bis zum Manne.

Von

### Georg Ebers.

Vierte Auflage.

Preis geheftet M. 9. — ; in feinstenn Original-Ginband M. 10. —

Wie ichon aus dem Titel hervorgeht: die Lebensgeschichte des als Dichter und Gelehrter gleich hervorragenden Mannes. Während wir seinen Schicksalen solgen, lernen wir das politische Leben und die leitenden Ideen seiner Zeit, daneben aber auch viele der beseutenden Menschen kennen, mit denen ihn sein reiches Leben schon jung in Berührung brachte. Alle die Hunderttausende, die bisher aus Ebers' Werken Unterhaltung, Belehrung und erhebenden Genuß schoffen, werden ihn aus diesem Buche nun auch als Menschen und lieben lernen.

Bon Georg Chere ift in unferem Berlage ferner erichienen:

Eine ägyptische Königstochter. Historischer Koman. Bierzehnte Auft. I Bände. Preis geheftet 12 M.; fein gebunden 15 M.

Narda. Roman a. d. alten Aegypten. Zwölfte Auflage. 3 Bände. Preis geheftet 12 M.; fein gebunden 15 M.

Homo sum. Roman. Bierzehnte Auflage. Preis geheftet 6 M.; fein gebunden 7 M.

Die Schwestern. Roman. Sechzehnte, neu durchgesehene Auflage. Preis gehestet 6 M.; fein gebunden 7 M.

Der Kaifer. Roman. Elfte Auflage. 2 Bande. Preis geheftet 10 M.; fein gebunden 12 M.

Die Frau Bürgemeisterin. Roman. Bierzehnte Auflage. Breis geheftet 6 M.; fein gebunden 7 M.

Ein Wort. Roman. Zwölfte Auflage. Preis geheftet 6 M.; fein gebunden 7 M. Serapis. Historischer Roman. Zehnte Auflage. Preis geheftet 6 M.; fein gebunden 7 M.

Die Nilbraut. Noman. Sechste Auflage. 3 Bände. Preis geheftet 12 A.; fein gebunden 15 A.

Die Gred. Roman aus dem alten Nürnberg. Neunte Anflage. 2 Bde. Preis geheftet 10 M.; fein geb. 12 M.

Eine Frage. Ibyal. Fiinfte Auflage. Mit Titelbild. Preis geheftet 3 M. 50 &; in feinstem Ginband mit Goldschnitt 5 M.

Elifen. Gin Wilftentraum. Poetijche Grzählung. Siebente Auflage. Preis geheftet 4 M.; fein gebunden 5 M.

Tosua. Gine Erzählung aus biblifcher Zeit. Neunte Auflage, Preis geheftet 6 M.; fein gebunden 7 M.

Drei Märchen für Alt und Jung. Siebente Aufl. Preis geheftet 5 M.; fein gebunden 6 M.

Per aspera. Hiftorischer Roman. Sechste Aufl. 2 Bande. Preis geheftet 12 M.; fein gebunden 14 M.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In und Austandes.

#### Illustrirte Klassiker: Bracht: Ausgaben.

### Grethes Werke.

Mit 1058 Illustrationen erster deutscher Künstler.

Mebft Goethes Porträt und Lebensabrig.

Herausgegeben von Prof. Dr. Heinrich Dünker. Dritte Auft. 5 bände in groß Lex.-Oktav. In prachtvollem Griginaleinband mit reicher Schwarz- und Goldpressung. Preis 60 Mark.

### Schillers Werke.

Mit 740 Holzschnitt-Illustrationen, 11 Lichtdruckbildern erster deutscher Künstler, und einer Heliogravüre.

Rebit Schillers Porträt und Lebensabrig.

Herausgegeben von Prof. Dr. I. G. Fischer.

Fünfte Auft. 4 Bande in groß Ler.-Oktav. In prachtvollem Originaleinband mit reicher Schwarz- und Goldpressung. Preis 48 Mark.

## Shakespeares sämtliche Werke.

Eingeleitet und überfest bon

A. V. Schlegel, Fr. Bodenfledt, A. Defins, O. Gildemeister n. A. Alit 830 Illustrationen von Sir John Gilbert.

Mebft Shatespeares Portrat und Lebensabrif.

Sechste Auft. 4 Bande in groß Ler. Oktav. In prachtvollem Originaleinband mit reicher Schwarg- und Goldpreffing. Preis 40 Mark.

## Hauffs Werke.

Wit mehr als 300 Illustrationen hervorragender deutscher Künstler.

Rebft Sauffe Porträt und Lebensabrif.

Herausgegeben von Dr. Cafar Maischlen.

2 Bande in groß Lex.-Oktav. In prachtvollem Griginaleinband mit reichem Goldnud Farbendruck. Preis 25 Mark.

Um die Anschaffung dieser Prachtwerke zu erleichtern, können dieselben auch nach und nach in Lieferungen zum Preise von a 50 Pfennig (Goethes Werke in 90 Lieferungen, Schillers Werke in 65 Lieferungen, Shakes speares Werke in 60 Lieferungen, Hauffs Werke in 40 Lieferungen) durch jede Buchs und Kunsthandlung des Ins und Aussandes in beliebigen Zwischenräumen bezogen werden.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen des In, und Auslandes.

### Werke von Adulf Friedrich Graf von Schack.

# Ein halbes Iahrhundert.

Grinnerungen und Aufzeichnungen

pon

### Adolf Friedrich Graf von Schack.

Mit dem Porträt des Berfaffers.

3meite, durchgefehene Auflage.

3 Bande. Preis geheftet M. 15 .- ; fein in Leinwand geb. M. 18 .-

Ein überaus sessellendes und inhaltreiches, in vornehmstem Stile gehaltenes Memoirenwerk! Der hochgestellte Verfasser, geseiert als Dichter, Ueberseher und Besitzer einer berühmten Gemäldegalerie, ist mit fast allen Berühmtheiten dieses Jahrhunderts in persönliche Verührung gesommen und weiß von ihnen viel Neues zu erzählen. Die Aufzeichnungen umfassen Tagebuchblätter und enthalten Schilderungen von Spanien, Italien, Palässina und so weiter, zugleich verwoben mit Betrachtungen über Kunst und Literatur. Das Werkgehört zu jenen Büchern, denen man eine längere Dauer voraussigen kann.

# Geschichte der Normannen in Sicilien.

Non

### Adolf Friedrich Graf von Schack.

2 Bände. Preis geheftet M 10.—; fein in Leinwand geb. M 12.—

Der berühmte Dichter erzählt die Entwicklung einer der glänzendsten Episoden des Mittelalters. Die Herrschaft der Normannen in Sicilien wird von ihm geschildert, eine Epoche, die gewissermaßen die Idee Nathans des Weisen von der Gleichberechtigung der Nelizionen verwirklichte. Die Verherrlichung dieser toleranten Grundsähe macht das Buch in einer Zeit wie die unsere, in der die Finsternis gewisser Anschauungen Mittel-Europa bedroht, zu einem benerkensewerten Ereignis. Schack bewährt sich in demselben als ein Meister der Kunst, Geschichte zu schreiben. Er hat mit seltenem Fleiße eine Fille neuer Gesichtspunkte zur Beurteilung seines Gegenstandes entzbeckt, und seine Kenntnis der Araber sührt zu den bemerkenswertesten kulturhistorischen Mitteilungen.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In und Austandes.

#### Werke von Adolf Friedrich Graf von Schack.

## Pandora.

Vermischte Schriften

nod

#### Adolf Friedrich Graf von Schack.

Inhaft:

Welkliteratur. — Tagebuch aus dem Odenwald. — Die erste und die zweite Renaissance. — Der Hegenturm von Lindheim. — Firdusis Königsbuch und Zussuf und Suleika. — Der Genser See. — Ein Wort über die Lyrik. — Die sieben Infanten von Lara. — Das Grab in Sprakus. — Die Conquistadoren.

Preis geheftet M. 6. —; fein in Leinwand gebunden M. 7. —

Das ganze Buch leuchtet von Idealismus, von einer unverwülftlichen Begeisterungsfähigkeit, von einer frohen Zuversicht auf den endlichen Sieg dessen, was den Sieg verdient; es ist ein Beispiel so schönen harmonischen Menschentums in unserer Zeit, daß wir uns ihm hingeben, oft mehr noch als mit verstandesmäßigem mit künstelerischem Genuß.

## Gedichte

voit

### Adolf Friedrich Graf von Schack.

Sechete, vermehrte Auflage.

Inhalf: I. Aus allen Bonen. — II. Liebengedichte und Tieder. — III. Romanzen und Balladen. — IV. Bermischte Gedichte.

Preis geheftet M. 4.50; fein in Leinwand gebunden M. 6.—

Wenn heutzutage ein Band Gedichte die sechste Auflage erlebt, wie dies nun bei Schacks Gedichten der Fall ist, müssen es Poesien sein, die sich von den Eintagsliedern der modernen Dichter durch Inhalt oder durch besondere Formvollendetheit unterscheiden. Bei Schack ist aber beides der Fall; seine Gedichte gehören in jeder Beziehung zu den schönsten und sinnigsten, welche die moderne deutsche Literatur hervorgebracht hat; es sind wahrhaft goldene Früchte in goldener Schale.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen bes In- und Austandes.

In unserem Verlage erscheint:

# Kinder- und Kausmärchen

gesammelt durch die

### Brüder Grimm.

Mustrirt von V. Grot Johann.

In 20 Lieferungen jum Preise von à 1 Mark.

Unter den reichen Schägen, welche die Gesamtheit der vatersländischen Literatur ausmachen, ist keiner, der sich größerer Bekanntsichaft und herzlicherer Zuneigung erfreut hätte und noch erfreut, als die Kinders und Hausmärchen gesammelt durch die Briider Grimm. Kein "Märchenbuch" hat den gleichen Reiz ausgeübt, wie diese geradezu klassische Sammlung, und wo immer der Leser sie aufschlägt, tritt ihm das von der Erinnerung verklärte Bild der Jugend vor seine Seele.

Ins deutsche Haus gehören Brüder Grimms Märchen mehr wie nur ein ausgezeichnetes Buch, sie gehören dahin, wie ein guter Hausgeist, ein selbstverständlicher Besitz, der Licht und Wärme versbreitet und wie kein anderer die graue Altäglichkeit mit goldener Poesse durchleuchtet. Entsprechend dieser Bedeutung der Grimmschen Märchen veröffentlichen wir nun diese neue monumentale Ausgabe. Mehrsach hat sich der Grissel des Künstlers an den Märchengestalten versucht, nie aber ist es gleich reich, gleich einheitlich und in gleich genialer Weise geschehen, wie durch P. Grot Johann, der mit der schönsten Begabung eine der poetischen Leistung sich anschmiegende Nachempsindung verband und so in diesem, seinem letzten und tiessten Werf geradezu eine künstlerische Neuschöpfung der Brüder Grimmschen Märchen schus.

Wir unsererseits haben alles gethan, um in Druck, Papier 2c. dieser Ausgabe ein ihrem Gehalte würdiges Aeußere zu geben und durch den gering bemessenen Preis auch nach dieser Richtung hin dem Prachtwerke den Weg zu ebnen.

Mag nun der alte Schatz des Volkes durch unsere so schöne Ausgabe für Viele neu gehoben werden.

In beziehen burch alle Buchhandlungen bes In- und Auslaudes.

### Gesammelte Schriften

und

## Denkwürdigkeiten

des General-Feldmarschalls

# Grafen Helmuth von Moltke.

Sechster Band:

Briefe an seine Braut und Irau.

Mit Facsimile eines Briefes und einem Bildnis der Frau von Moltke aus dem Jahre 1857.

Preis gehestet M. 8. 40; in Halblederband M. 10. —

Ginen ichmerglichen Widerhall in dem Bergen eines jeden Deutschen fand die Kunde von dem Sinfcheiden des greifen Feldmaricalls Grafen Moltke. Gin jeder hatte mit andächtiger Berehrung gu Dem ernften, ichmeigjamen Manne emporgeblict, deffen ganges Denfen nur fein hoher Beruf auszufüllen, der fich nicht die Beit ju gonnen ichien, anderen menfclichen Gefühlen nachzugeben. Man mar gewöhnt, ihn auf einsamer Sohe dahinwandeln zu sehen. Da erichienen die Briese Moltkes an seine Braut und Frau in unserer weltbekannten deutschen illustrirten Familienzeitung "Ueber Land und Meer", und fie zeigten den erftaunten Lefern den berühmten Strategen und Schweiger von einer gang neuen, unendlich sympathischen Seite, in dem vorteilhafteften Lichte als liebenden Bräutigam, als treubesorgten gärtlichen Gatten, mit einem Worte als einen auch in seinem Brivatleben ausgezeichneten liebenswürdigen und einsachen Menichen. Diese Briefe, Die überall gerechtsertigtes Aufsehen erregten, find nunmehr auch in Buchform, unter Beigabe des Facfimiles eines Briefes und eines Bildniffes der Frau von Moltke aus dem Jahre 1857 erschienen. Sie gewähren nicht nur den tiefften Ginblick in das Seclenleben des Berftorbenen und in das felten icone Berhältnis zwischen den beiden Chegatten, die in inniger Liebe und Bartlichfeit verbunden waren, sondern fie find auch darum von dem höchsten Werte, weil wir in ihnen den großen Gelbheren fich ohne jeden Rudhalt über die verichiedenen größeren und fleineren Ereigniffe ausiprechen hören. Erft diese Briefe find im ftande, das Bild des genialen Mannes, welches aus feinen Thaten und feinen Schriften uns entgegenblickt, ju einem vollfommenen zu machen, da fie uns feine edelfte und befte Seite, fein treues Berg, tennen lernen laffen.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen bes In- und Auslandes.



PT2471 .Al 1892 Bd. 2

Schiller, Johann Christoph Friedrich von,

Schillers briefe.

| DATE | ISSUED TO                    |
|------|------------------------------|
| 94.8 | 57340<br>Western G. 16/10/74 |

57340

Deutsche Verlags-Unftalt in Stuttgart

## Hugo Wolfs Briefe an Hugo Faißt

Im Auftrage des Sugo Wolf-Vereins in Wien herausgegeben von Dr. M. Saberlandt

Geheftet Mark 3.50, in feinem Leinenband Mark 4.50

### 

Der Musiker Wolf geht seinen Siegeszug durch die musikalische Welt. Damit wächst der Anteil an dem Menschen
Wolf. Aus den Briesen an seinen Freund Faist, den begeisterten Propheten und Interpreten der Wolf'schen Muse,
läßt sich eine völlig treue und unverstellte Selbstcharakteristik Wolfs, dieser verschlossenen Künstlerseele, erlauschen.
Das intime Selbstporträt, das der Briesschreiber hier in
seinen rückhaltlosen Ergießungen liesert, zeigt der Welt das
wahre Gesicht dieses so wenig verstandenen, oft völlig verkannten und verleumdeten Genies. Alle Freunde moderner
Musik, vor allem natürlich die Mitglieder der Hugo WolfBereine, werden mit lebhaftem Anteile nach diesen Freundesbriesen greisen, aber auch alle diesenigen, welche das bekannte
Bedürsnis der Gegenwart nach Personalien und Neuigteiten aus dem Reiche der großen Geister mitempsinden.



Durch die Buchhandlungen zu beziehen